

GRIGT ·R7Z3

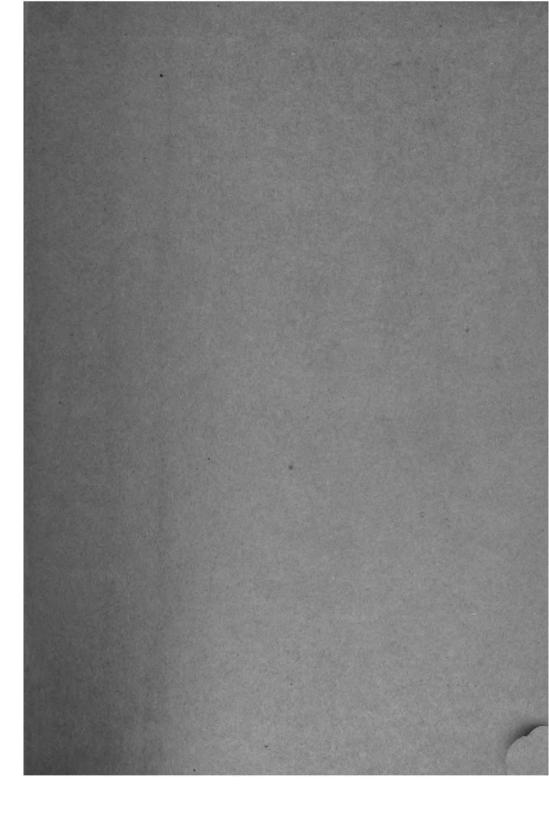

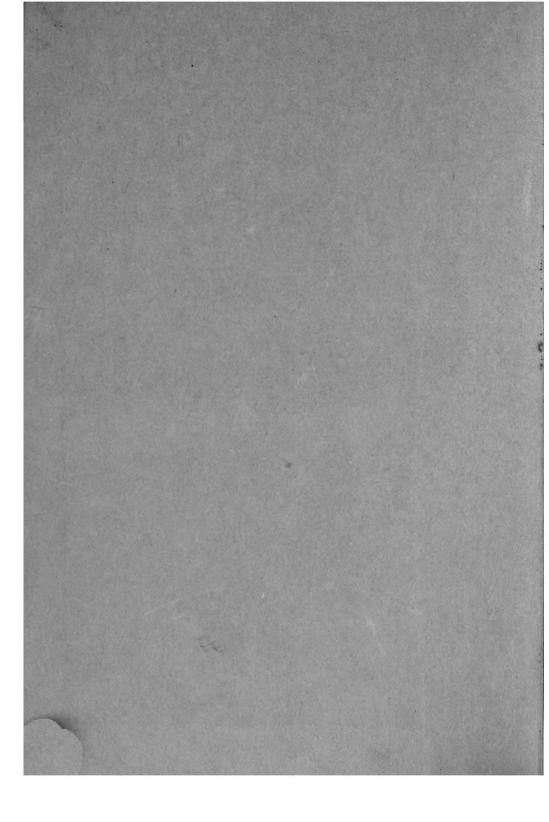

• •



Burg Stahleck über Bacharach vor der Zerstörung im 17. Jahrhundert Apfr. von W. Hollar

# Rheinland Sagen

Zweiter Band

Das Rheintal von Bonn bis Mainz-Volksglaube der Gegenwart



Mit 14 Tafeln und 26 Abbildungen im Text Gefammelt und herausgegeben von Paul Zaunert

Verlegt bei Lugen Diederichs in Jena 1924

AND LONG THE RESERVE

#### Erstes bis funftes Tausend

195399

GR167 . R7Z3 V.2

Falt-levre 11-7-27

Alle Rechte, insbesondere das der übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten. Coppright 1924 by Eugen Diederichs Verlag in Jena

## Altrheinland Zweiter Teil

60 X/ad

1127

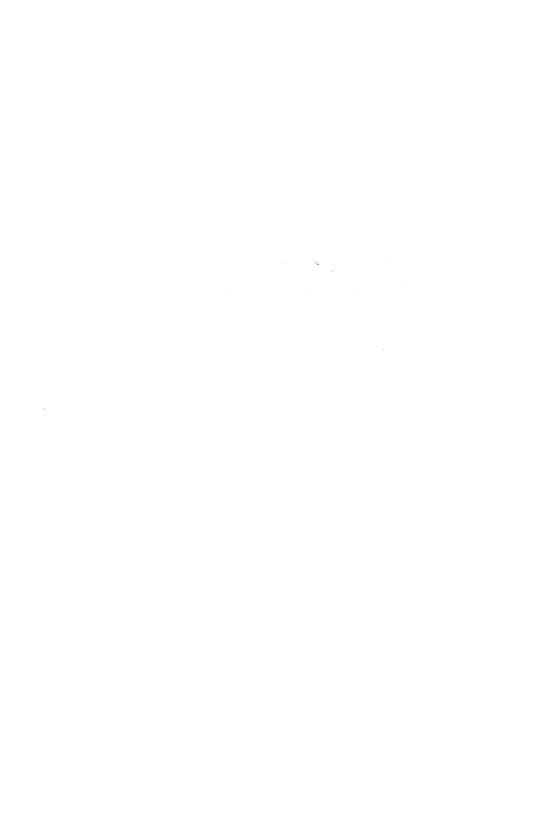

### Das Rheintal von Bonn bis Bingerbrück

er außerste Pfeiler des Siebengebirges, der sich fast aus dem Strome er außerste pfeitet vie Onvengenüber der Godesberg, bilden das erhebt, der Drachenfels, und gegenüber der Godesberg, bilden das Tor zu dem "rheinischen Paradiese"; von manchen wird freilich auch Bonn noch dazu gerechnet, das noch por diesem Tore liegt. Die Stadt tommt an ehrwurdigem Alter Kanten und Koln gleich, und teilt mit ibnen auch eine Legende.

Bonns Datrone, Cassius, Slorentius und Malufius, die gur thebaifchen Das munger Legion geborten, follen am Areusberg den Martyrertod erlitten baben, 3u Bonn dort wurden spater ihre Gebeine erhoben und feierlich in die Arypta der nach ihnen benannten Kirche übertragen. Die Stifterin dieses Munfters war der Sage nach die beilige Belena, die ibre Bauleute, in Ermangelung baren Geldes, mit Ledermungen gelobnt baben foll. Die Gloden der Kirche biefen St. Cassius bunde, ein altes beidnisches Schimpfwort (von bellenden gunden, durch die sie vertrieben feien, redeten 3. B. die Beren, wenn Glodengelaut sie binderte, ein boses Wetter gu machen). Der wirkliche Grunder des Munfters war ein Propst des sehr vornehmen und reichen St. Caffiusstiftes. In den Tagen des Beifterbacher Gewährsmannes, Cafarius, baben die Bonner Stiftsberren viel Stoff zu Aloster. Suftsberren tlatich geliefert. Aber es waren auch geistliche gerren darunter, die uns an den guten Ensfried zu koln erinnern, so der Dechant Christian, ein sehr gelehrter Mann von gutem Lebenswandel, unter anderem auch besonders gastfreundlich. Einst batte er den Abt Bermann von Bimmerode, einen ebenso gelehrten als klugen Mann, zu Tisch geladen; da aber nur fleische gerichte vorhanden waren, gab er feinem Diener heimlich den Befehl, er folle aus einem Erbsengericht den Speck herausnehmen und es so dem Abte vorsetzen. Dieser af auch arglos von dem Gericht; ein Monch aber, der nicht so arglos war, fand in der Schuffel ein darin gebliebenes Stuckchen Sped und zeigte es sofort dem Abt, der nun begreiflicherweise die Schuffel nicht mehr anrührte; auf dem Zeimweg aber machte der Abt dem Mond Vorwurfe wegen jener Voreiligkeit und Maseweisheit: "Du hast nicht gut getan, daß du mich beut um mein Effen gebracht haft; hatteft du geschwiegen, so hatte ich unwissend gegessen und nicht gesündigt."

Die Bonner Stiftsberren baben einst auch ein gutes Wort eingelegt fur Der Erzpoet

den berühmten Dichter des "Mihi est propositum", Mitolaus beiftt er bei Cafarius von Beifterbach, Archipoeta, den "Erzpoeten" nannten ibn jene froblichen Bruder, die Vaganten, Jecher und Spieler der Staufenzeit, denen er zuerst sein übermutiges Trinklied sang und die ibn damit als ihrer aller Meister anerkannten. Und um ihn hat sich dann noch wieder im Lauf des letten Jahrhunderts unter den Atademitern eine formliche Sage gebildet; in der gelehrten und halbgelehrten Bucherwelt ging er unter allen möglichen Mamen und Gestalten um. Den einen war er ein Sauptling "fahrender Schuler", verlaufener Aleriter und Bettelftudenten, die dazumal mitunter zur Candplage wurden; nicht bloß mit ihren lateinischen Liedern sich Gaben erfangen, sondern Aloster und Pfarren geradezu brandschatten: die anderen bielten ibn fur den Englander Walter Maves, einen geistlichen Satiriter, wieder andere fur einen grangofen Walter von Lille oder von Chatillon, der einen Alerander-Roman schrieb, und weiß Gott, fur wen noch. Kein Wunder, icon einige Jahrzehnte nach seinem Tode ift er in der Aberlieferung schon mit dem Ranonitus Primas zusammengewachsen, der febr ftart in witzigen Stegreifgedichten (lateinischen versteht sich) gewesen sein follte; und Boccaccio bat dann von dem "Primasso" eine Movelle erzählt. Der Erzpoet war aber weder ein Srangose noch ein Englander noch ein Italiener, sondern wohl ein echtes rheinisches Gewächs, denn er lebte zeitweise bei Barbarossas Rangler Reis nald von Dassel, dem späteren Erzbischof von Koln; den gewann er sich zum Gonner, bat es ibm aber nicht leicht gemacht, das zu bleiben; die Umgebung Rainalds beschwerte sich des ofteren über ibn: Wein, Würfel und Liebesabenteuer ohne Ende. Es galt dem Erzpoeten wohl auch nicht als Sochstes, seine Beine unter des großen geren Tisch zu streden, das war ibm im Winter wohl lieb, aber in der guten Jahrenzeit schwarmte er lies

Mihi est propositum In taberna mori; Vinum sit oppositum Morientis ori; Ut dicant, quum venerint, Angelorum chori: Deus sit propitius

ber in Welschland, wo Rainald damals war, umber.

Huic potatori!

(Mich foll einft der Tod in der Schente finden; den Beder foll man mir noch

an die Lippen halten, wenn ich fterbe. Daß die Engelcore, wenn fie mich bolen, für mich fleben: Onade Gott diefem Jecher!)

<sup>1</sup> Die erfte Stropbe des Liedes lautet:

Und so ift er auch einst, vielleicht war es schon in feinen alten Tagen. an die Oforte von Beisterbach gekommen, von einem beftigen Sieber befallen, so daß er zu sterben meinte. Und er bat und für ihn baten die Bonner Stiftsberren, daß ibn der Abt in feinen Orden aufnabme. Mit großer Reue über sein bisberiges Leben, so schien es wenigstens, jog er das Mondetleid an, taum aber war er genesen, so warf er es wieder von sich und lief lachend in die Welt binaus.

Was dann aus ibm geworden ift, wie fein Ende war, wiffen wir nicht. Ob es noch so wurde, wie er es sich in dem Liede gewünscht bat?

Das unbuffertige Weltlind hoffte doch noch auf seine Art selig zu werden: und wir glauben auch, daß er es geworden ift, denn er war ein ganzer, wabrhafter Menfch. Und fo wird er wohl jenem frommen Schulerlein begegnet sein, von dem auch Casarius erzählt, und welches gerade das Widerspiel des Erzpoeten zu sein scheint. Aber sie waren beide Kinder einer Zeit, und einander nicht fo fern, als man denkt. In Bonn lebte, so beift es bei Cafarius, eine Eingeschlossene, eine febr fromme und andachtige Frau. Die fab einmal des Machts durch die Ritten ihrer Telle helles Licht dringen, so daß sie meinte, es sei schon Tag und sie habe die Boren verfaumt. Drum fprang fie erschroden auf und offnete das Senfter gegen den Kirchhof zu. Da fab fie am Kopfende eines Grabes, in dem jungft ein Schuler beerdigt worden, eine wunderbar icone grau, von der tam all der Glang ber. Auf dem Grabe aber faß eine schneeweiße Taube; eben griff die Frau sie und barg sie an ihrer Bruft. Die Klausnerin abnte bereits, wer es fei, aber fie frug ehrfurchtsvoll: "Wer feid Ihr?" - "Ich bin die Mutter Christi," antwortete die Erscheinung, "und bin getommen, die Seele diefes Schulers zu bolen, der in Wahrheit ein Martyrer gewesen ift."

Maria und bie Beele bes Schülers

Dann ist noch von einem Wunder zu sagen, das in noch früherer Jeit Desabethetbis: in Bonns naberer Umgebung geschab. Im gehnten Jahrhundert war gu Vilich eine Abtissin Adelheid von Geldern. Als einst große Durre herrschte und Mensch und Tier verschmachteten, bewirkte fie durch ihr Gebet, daß ein frischer Brunnen der Erde entsprang, der bald als beilträftig weit und breit berühmt wurde, und noch heute gegen Augenübel angewendet wird. Alljährlich am zweiten Sonntag im September wallfahrtet man zu biefem Abelbeidis-Dutichen, das nabe der Strafe von Beuel nach Siege burg fließt, und der Jahrmartt, der dort gehalten wird, ist zu einem der größten Voltsfeste am Abein geworden.

Ein neuerer rheinischer Poet, ein Bonner Kind, namlich Simrod, bat dann noch eine andere, etwas spitzige Alostersage überliefert:

Putachen bei Beuel

Der Wind vor dem Jefuitenklofter Vor dem Jesuitenkloster in Bonn, so sagt man, wehte beständig der Wind, und das kam daher: Einmal ging der Teusel dort mit dem Winde spazieren und sagte zu ihm, er wolle mal ins Kloster hineingeben und nachschauen, was die Jesuiten da drinnen ansingen, der Wind moge so lange warten. Der Wind war es zusrieden und der Teusel ging hinein. Drinnen gesiel es ihm aber so gut, daß er gar nicht wieder herauskam. Und der Wind wartet immer noch; wenn er mal ungeduldig wird, fängt er an zu heulen.

Agrippa von Aettesheim und fein fcwarzer bund



Bei der Kölner Sage von Albertus Magnus wurde schon eine Probe aus der "Occulta philosophia" des Agrippa von
Nettesheim gegeben, der auch eine Art Dr.
Zaust gewesen ist. Sein genanntes Sauptwert, das ihm einen großen Namen gemacht hat, begann er mit dreiundzwanzig
Jahren, und begann in seinem Leben noch
vieles andere, war Sauptmann unter Kaiser Maximilian, Dottor der Medizin und
beider Rechte, Lehrer der Theologie,
Stadtsynditus von Metz, Leibarzt der
Königinmutter von Frankreich. Da er
sich geheime Kenntnisse und Künste zu-

schrieb, tam er bald in den Auf eines Schwarztunftlers. Auch in Bonn ift er gewefen, eine Zeitlang, denn lange hat er es nirgends ausgehalten, entweder trieb ihn seine eigene Unrast weiter, oder seine Glaubiger, oder die Monche. Die haften ibn grimmig, besonders feit er einem der ihren. dem Inquisitor gu Metz, ein Opfer entriffen batte, ein Bauernweib, das der Bererei beschuldigt war. Machdem es ihm in Bruffel übel ergangen war, lud ihn der Erzbischof von Koln, Bermann von Wied, neuer Lehre und neuem Geiste zugetan, 1532 nach Bonn ein. Dort bewohnte Agrippa ein schones Zaus und lebte wie scheint febr eingezogen mit feinem Samulus Johann Weyer. Aber auch bier wußte man bald das Allers schlimmste von ihm zu erzählen. Er hatte allezeit einen schwarzen gund mit fich laufen - Monfieur rief er ibn - den er zuweilen getuft, und gemeiniglich bei fich am Tische an seiner Seiten sitzen und nachdem er fein Weib, die Mechelerin zu Bonn verstoßen, bei fich in feinem Bette unterm Leiltuch des Machts schlafen hatte, wie der gund denn auch ftets fast den gangen Tag über in dem Gemach, da Agrippa feine Librarei hatte (die traun groß und berrlich war), auf dem Tische zwischen ibm

und feinem Schuler lag. Auch geschab es oft, daß der Dottor acht ganzer Tage nicht einen Tritt vors Saus tat und doch wußt er gemeiniglich alles, was in der Welt geschab; das truge ibm der Monsieur gu, fagten die Leute, benn bas fei niemand anders als der Teufel. Aber fein Schus ler Johannes Wierus bat, wenn er mit Agrippa ausging, oftmals ben Bund an einem barenen Strid felbst baber geführt, und bezeugt, es fei ein rechter mabrhaftiger naturlicher Sund gewesen und zu Wahrzeichen ein Mannlein, welchem fein Berr auch eine Bundin auferzogen, die an Sarbe und Leibsgestalt dem Mannlein gar abnlich gewesen und auch mit franzosischem Mamen: Mademoiselle geheißen. Und alles andere sei bosbaftes Geschwätz.

Doch das war einmal der Leute gemeines Geschrei über Agrippa, und feine Widersacher forgten dafür, daß diese Sage an ihm haften blieb, bis an fein Ende und auch nach feinem Ende. Als er drei Jahre danach arm und einfam zu Grenoble ftarb, da bieg es, bis an feinen letten Seufzer fei jener ichwarze gund fein Gefahrte geblieben - und eigentlich des Doktors Gerr gewesen, weshalb der ihn ja auch Monsieur genannt. Als nun der Zauberer auf dem Sterbebett gelegen, da habe er das Salsband des Sundes geloft, das mit magischen Zeichen geziert gewesen fei, und gesprochen: "Sort mit dir, verfluchtes Geschopf, durch das ich meine Seligkeit verloren babe." Da fei das Tier vom Bette gefprungen, gur Saone gerannt und habe fich hineingesturgt, und gur felben Stunde fei auch Agrippas Seele in die Unterwelt gefahren.

In Bonn selbst weiß man wohl kaum noch etwas davon, es scheint übers haupt nicht viel, was die Stadt an neueren Volksfagen bietet; aber deren bedarf es hier auch nicht, denn Bonn schaut auf das Siebengebirge, das um fo reicher daran ist; und hat den Godesberg in der Mabe, den uns eine auch vom Zeisterbacher Monch überlieferte Sage besonders ehrwurdig macht: Bu der Zeit, da gerr Dietrich, Erzbischof von Koln, der noch am Leben ist, das Schloß zu Godesberg (Gudinsberg) erbaute, tam auf dem Zeims wege von Köln ein frommer Driester an dem genannten Berg vorbei und Der Gobesberg fab, wie der Erzengel Michael in bekannter Gestalt vom Godesberg mit ausgebreiteten Sittiden nach dem benachbarten Stromberg binüberflog, auf dem der beilige Detrus der Apostelfurft verehrt wird. Bu gleicher Zeit sah ein Mann namens Dietrich, als er mit seiner grau aus dem nachstgelegenen Dorf zur Kirche ging, wie ein Kastchen mit Reliquien, das er ofter gesehen batte, durch die Luft vom Godesberg weg nach dem Stromberg geführt wurde. Beide haben dies gesehen und tonnen beute noch für die Erscheinung Jeugnis ablegen. Willst du aber mir weniger

Glauben schenken, so frage Geren Wilhelm, den Priester auf dem Stromberg, und er wird dir bezeugen, daß er alles aus dem Munde der Leute, die es gesehen, vernommen hat. Es hatte nämlich und hat noch der heilige Erzengel auf dem Gudinsberg oder, wie andere den Berg nennen, Wusdinsberg eine auf seinen Namen geweihte Kirche. Obwohl nun dieser Berg ziemlich start und für den Schutz des Landes höchst geeignet ist, hatte es niemand gewagt, darauf eine Seste zu errichten, denn die Leute der Umgegend sagten, auf der heiligen Stätte dürse das nicht geschehen. Der Erzbischof Dietrich achtete sedoch nicht auf solche Reden, sondern begann dort ein sestes Schloß zu erbauen; bevor er aber mit den Mauern sertig geworden, wurde er abgesetzt. Kein Wunder, wenn diesem Schloß der himmlische Beistand entzogen wurde, da sast der ganze Bau aus den Wuchergeldern eines Juden, den der Erzbischof gefangen genommen hatte, errichtet worden ist.

Der Erzbischof hatte namlich (so ist dem Bericht des Cafarius noch binzuzufügen), um seine Seste bauen zu konnen, die alte Michaelskapelle auf dem Godesberge abbrechen lassen; darüber allein waren freilich die Leute rings im ganzen Lande nicht so entrüstet gewesen, da die Rapelle weiter unten wieder aufgebaut wurde—aber die Seiligkeit jener Stätte war alter als die alte Michaelskapelle, St. Michael war hier an die Stelle Wodans getreten. Und darum hatte man dem Erzbischof seinen Srevel noch nach Jahrhunderten, als die Kolner Chronit geschrieben wurde, nicht vergessen.

#### Das Siebengebirge

Die Entstehung bes Sieben: gebirges o nun die Berge Drachenfels und Rolandsed aufragen, war einst das Rheintal abgeschlossen; ein großer See breitete sich oberhalb Königswinter aus. Die Leute in der Kifel und dem Westerwald faßten nun den Plan, den See abzuleiten und zu diesem Jwed das Gebirge zu durchstechen. Da sie das aber nicht selbst konnten, sandten sie zu den Riesen und verbießen ihnen großen Lohn.

Sieben Riesen machten sich auch auf, sich den zu verdienen. Jeder nahm einen gewaltigen Spaten auf die Schulter und bald waren sie emsig an der Arbeit. In wenigen Tagen hatten sie eine tiefe Scharte ins Gebirge gegraben; das Wasser drang ein und arbeitete mit, bis die Lucke so groß war, daß der See bald absloß. Die Leute freuten sich des errungenen Vorsteils, dankten den Zelfern und schleppten den versprochenen Lohn herbei.

Die Riesen teilten den Sort brüderlich und seder schob seinen Anteil in seinen Reisesad. Dann brachen sie auf. Vorher jedoch klopften sie von

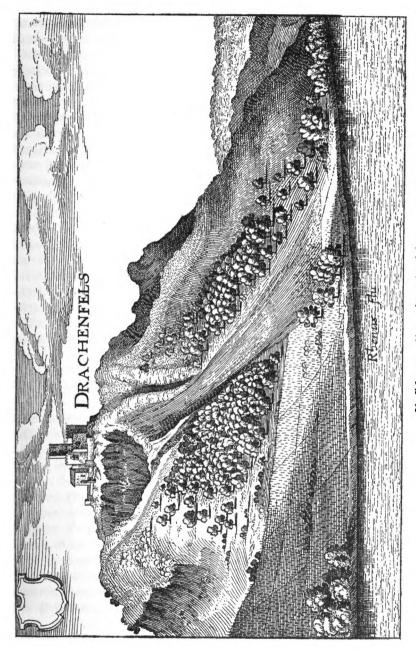

Ansicht von Burg Drachenfels Apst. von M. Merian ca. 1650

and the second of the second o

ihren Spaten die Erde und die Selsbroden, die daran klebten, ab. Davon entstanden die sieben Berge, welche noch bis auf den beutigen Tag am Abein zu seben sind.

Auf dem Drachenfels steht gegen Abondorf zu über einem verlassenen Der "mond" Steinbruch ein Selfen, der fieht aus wie ein Monch, der den Berg binans am Drachenfels zuklimmen icheint. Es foll aber ein Riese gewesen sein, der sich mit einem Amerge um den Besit des Drachenfels ftritt. Julett machten fie eine Wette: fie wollten in der grube mit der Dammerung bergan steigen und wer zuerft die Sonne oben aufgeben febe, der folle gerr des Berges fein. Der Zwerg machte sich in aller grube auf, der Riese aber lag noch in guter Rube, ftredte fich und dachte den fleinen noch einzubolen. Endlich erbob er fich und begann im Sturmschritt den Berg binauf gu rennen. Aber als er fast oben angetommen war, trabte ibm der Zwerg icon luftig entgegen. Denn die Twerge find gewandt und schneller wie das schnellste Dferd und versteben manchen Zauber. Und da eben in diesem Augenblid die Sonne aufging, hatte er den Berg gewonnen. Der Riefe aber in feiner Wut verfluchte fich bermagen, daß er auf der Stelle in Stein verwandelt wurde und noch bis auf den heutigen Tag dort ftebt.

Daß es in den Sieben Bergen auch Zwerge gab, verstand sich ja von Zwergenhöhlen felbst, und in fruberer Zeit bat man viel mit ihnen erlebt.

Wer in der Nabe ihrer Soble am Drachenfels noch nach Keierabend braufen arbeitete, wurde durch Steinwurfe von unfichtbarer Sand nach Saufe getrieben. Es ift ein alter Blaube, daß der Tag den Menfchen, die Macht den Geistern gehort und sie es nicht leiden, wenn die Menichen fie da mit ihrem Getriebe ftoren. - Es gab im Siebengebirge eine ganze Anzahl "Quergbrunnen", außer dem beim Drachenfels 3. B. in der Beidenhede, fudoftlich von Breiberg, und am Steinsbufc bei Seelhof; in der "Goldenen Kist" huteten sie einen Schatz und sie haben auch zuerst das Aupferbergwert Virneberg ausgebeutet. Moch jetzt sollen da Bange fein, so niedrig, daß unmöglich ein Mensch darin bat arbeiten tonnen. Auch will man da ofters Stude von winzigem Bezah (Wertzeug der Bergleute) gefunden haben. Mit den Menschen entspann sich auch hier jener freundnachbarliche Verkehr, nur konnten die Leute ihre schlechten Streiche und die Twerge das Kindervertauschen nicht lassen. Als die in den Höhlen der Schmerbach — nicht weit von der "Goldenen Aift" - es auch einmal wieder bei einem Bauern getan hatten, und das Timionden Kind nach Wochen und Monaten auch nicht einen Daumenbreit größer geworben war, machten die Bauersleute mit ihm einen Bittgang nach dem Petersberg. Unterwegs begegnete ihnen ein Zwerg, der fprach:

"Timionchen, wo gehft du bin?" — "Nach Stromberg zu Gebitt." — "Dann geh dabin und besser dich nit." — "Geh du heim und sorg dafür nit." Da ging den Leuten ein Licht auf, einen Wechselbalg hatten sie da also! Wütend warfen sie ihn weitweg in einen Dornstrauch.

Und ein budliger Geiger von Sonnef, der nachts von der Rirchweih tam, verlief sich und rannte geradeswegs in jenes Grimmsche Marchen von den Tanzen des kleinen Volkes hinein, wo er auch noch mal aufsspielen mußte und zum Sohn von seinem Buckel befreit wurde.

Der Drache

Unter den sieben Bergen hat die Sage dann besonders den Drachenfels ertoren, der von der Natur dazu bestimmt scheint, ein Sagenberg zu werden.

An der sublichen Seite des Drachenfels, in halber Sohe des Zanges über den Weinbergen, auf denen das sogenannte Drachenblut wächst, ist in dem Felsen eine kleine Sohle von unten schon zu bemerken, welche man das Drachenloch nennt. In dieser Sohle soll der Drache gewohnt haben, der dem Berge den Namen gab. Man sagt ferner, daß der Drache in dem Innern des Berges gewaltige Schätze aufgespeichert habe. Ein junger Bursche von Königswinter stieg einst zu nächtlicher Zeit durch die Weinsberge nach der Sohle hinauf, um dort oben den Drachenschatz zu heben. Er kehrte am nächsten Morgen mit gebleichtem Saar, doch ohne Schatz, wieder zu den Seinen zurück; aber in seinem ganzen Leben war kein Wort aus ihm herauszubringen davon, was er in jener Nacht in der Sohle erslebt hatte.

Der Drache auf dem Sels, so heißt es in einer anderen Aberlieferung, fiel die vorbeifahrenden Schiffe an. Die Schiffsleute aber pflegten sich zu verbergen und als Beute für den Drachen einen Strohmann herauss zustellen.

Und — so spann sich in neuerer Jeit die Sage weiter — er trieb es so lange, bis einst ein mit Pulver beladenes Schiff vorbeitam. Sein Leuers atem entzündete das Pulver; die Explosion zersprengte zwar bas Sahrs zeug, aber auch der Drache wurde zerschmettert.

Andere erzählen, das Ungetum sei schon vorzeiten vertilgt. Man verehrte es, so sagen sie, in der Zeidenzeit als gottliches Wesen und brachte ihm Menschenopfer, meist Kriegsgefangene. Einst hatten die Zeiden auch eine Jungfrau aus edlem Geschlechte, die schon Christin war, gefangen aus dem Kriege mit heimgebracht; sie war wunderschon, und zwei Ansührer kamen darüber aneinander, wem sie gehoren sollte. Um den Streit zu schlichten, entschieden die Altesten, sie sollte dem Drachen geopfert werden. In weißem Gewande, einen Blumenkranz im Haar, wurde sie den Berg

binangeführt und in der Mabe der Relfenboble um den Leib an den Baum gebunden, der neben dem Altarstein stand. Viel Volt sab von weitem gu, die meisten voll Mitleid: die Jungfrau aber stand rubig und schaute mit frommer Ergebung gum Simmel.

Als die Sonne hinter den Bergen hervorstieg und ihre ersten Strahlen an den Eingang der Boble warf, tam der Drache bervor und zu der Statte, wo er feine Opfer gu finden gewohnt war. Die Jungfrau erfcrat nicht, - fie gog ein Areug mit dem Bilde des Erlofers bervor und bielt es dem Drachen entgegen. Diefer bebte gurud und fturgte mit furche terlichem Sauchen und Brullen in den naben Abgrund und bat sich nie wieder feben laffen.

Da trat das Volt voll Grauen und Staunen bingu, band die Jungfrau los und fab mit Verwunderung das tleine Kreug an. Die Jungfrau aber fprach zu ihnen von dem Sinn und der Wundermacht des Kreuzes, und alle fielen zur Erde und baten fie, zu den Ihrigen gurudzukehren und ihnen einen Priester zu schicken, der sie unterweisen und taufen moge. So tam das Christentum in die Gegend, und auf der Stelle, wo der Altar des Drachen gestanden, wurde eine Kavelle erbaut.

Das Siebengebirge beberbergt aber ju allebem eine Menge Beifter, fie Geiftervon find gar nicht zu gablen. Da reitet nachts, besonders im Gerbste, einer, als ob er vom Stromberg tame, nach dem Gipfel des Drachenfels gu, am Budfteine vorbei; ein armer Efeltreiber bat einmal ein Sufeisen gefunden, das dem Pferde dieses Reiters abfiel, und das war von purem Golde. Der und der Alte auf der Teufelswiese im Wintermublental gegen die Wolfenburg gu, ein langbartiger Mann mit großem, breitrandigem Sut, zuweilen auch im Eisenbelm - fie geboren wohl zu den altesten und pornehmsten unter dem Beistervolt dort - waren icon in der Beidenzeit betannt als gerren und führer der Totenseelen in den Sieben Bergen. Abn. licher Art waren ursprünglich auch der ewige und der blechene Jäger, von dem im letzten Buch noch mehr die Rede fein wird; in der neueren Sage find fie meift zu Toten geworden, die wegen eines Frevels ober aus ans derem Grunde keine Rube haben. Und rubelose Seelen geben auch an den Statten der fruberen Burgen des Siebengebirges um, ichanbutende Juffern mit glubendem Schluffel im Munde, fie barren auf den Erlofer, der sich traut, ihnen den Schlufsel mit feinem Munde zu nehmen und den Schatz zu gewinnen; fo auf dem Beidchen zwischen Drachenfels und Woltenburg, auf der Lowenburg, auf der Rosenau. Don der Jungfrau auf der Lowenburg beiftt es noch, sie warte auf ihren Ritter, der ins Beilige Land gezogen fei; von der weißen grau im Klapperfiefen (einem engen

Seitental am Olberg), fie fange zuzeiten fo icon und wehmutig, daß jeder ibr nachgeben musse, der es bore.

Außer diesen Beiftern aber, die dort Beimatrecht haben, werden auch noch aus den rheinischen Machbargauen einstweilen die armen Seelen in das Siebengebirge verbannt, die am Jungsten Tage tein gutes Urteil gu erwarten haben. Ein tolnischer Wucherer geht dort in bleiernen Schuben und bleiernem Mantel um, ein Bonner Minister aus der Aurtolner Zeit, der sein Umt unredlich verwaltet und die Untertanen des Ergftiftes arg geschurigelt batte, als Seuermann. Jett fürchtet man ihn nicht mehr, ein Bauer bei Konigswinter will fogar feine Pfeife an ihm angezundet haben. Wenn aus den Schlunden des Gebirges Mebelwolten aufsteigen und langfam um die Kelfentopfe gieben, fagen aberglaubifche Leute: das find Seelen, die nach Erlofung ichmachten.

Es wurde mit dem Beistersput im Siebengebirge fo schlimm, daß man mit allem Ernst daran denten mußte, sie wegzuschaffen. Es fand sich auch ein frommer Monch, der es übernahm, die Gespenfter gu bannen. Er dingte einen Schiffer, ber ein großeres Sahrzeug befaß, und trieb durch feine Bannspruche alle in das Schiff, das am Ufer vor Anter lag. Dann mußte der Schiffer abfahren, die Beifter waren nicht gu feben, aber das Schiff war fo schwer mit ihnen beladen, daß sein Bord nur noch ein paar Singer breit über dem Wasser stand. Die Geister sollen dann ins Meer hinaus gebracht sein.

Der toftbare Stein

Als einst viele Ritter des Landes beisammen waren, zeigten sie einander auch ihre Ringe und jeder rubmte feine toftbaren Belfteine, die er darin batte. Da wies der Burggraf Johann von Drachenfels auch feinen Ring por, darin hatte er ein Studchen von den Zausteinen seines Berges fassen lassen, und er meinte, der konne es mit denen der anderen Herren an Wert aufnehmen. Alle lachten ihn aus, er aber fuhr fort: "Er glanzt nicht fo wie eure; aber der bringt mir jahrlich viele hundert Gulden ein von den tolnischen Domberren, die den Stein zum Kirchenbau brauchen; was nuten euch bagegen eure Steine?"

Der Stein vom Drachenfels war als Bauftein febr begehrt, sogar noch für die St. Viktorskirche in Kanten, noch viel weiter flugabwärts alfo, wurde er geholt.

#### seisterbach

Die Grundung Als die Monche den hoben, unbequemen und rauben Stromberg ver-4 laffen und fich im Tale an gelegener Stelle einen neuen Wohnfitz grunden wollten, gab Maria, die Simmelstonigin, dem Abt im Traume ein, das Kloster dort zu erbauen, wo er einen blubenden Rosenstod fande. Trotz der winterlichen Zeit, in welcher das Tal noch voller Schnee lag, suchte der Abt und fand endlich den blubenden Rosenstod im sogenannten Bertbenbuiche, am Beifterbache.

Man erzählt auch wohl fo: es tamen die Monche unter fich überein, einen Efel mit ihren Reliquienschatzen zu beladen und den Ort gu ihrer Miederlassung zu mablen, wo dieser feine Burde abwerfen wurde. Der Ents schluft wurde ausgeführt und, andachtig barrend, folgten fie dem Efel in die wilde Einobe. Als sie an einem Bache ankamen, wo eine schone alte Beifter (Buche) ftand, fette der Efel binuber, fturgte aber und warf seine Burde ab. Der Ort der Miederlassung war gefunden und wurde Beifter am Bache, fpater turzweg Beifterbach, genannt.

Bur Zeit, da Erzbischof Engelbert von Roln gegen Gerbard von Maria von Brubach das Schlof Surftenberg erbaute, wurde ein junger Abliger, beifterbach als namens Theoderich, der sich auszuzeichnen gedachte, por diesem Schlosse gefangen. Er murde in den Turm geworfen; als er aber Cofegeld verfprach, aus dem Kerter in das obere Schloß gesetzt. Er wurde in Bande gelegt und dazu noch unter Wachter gestellt. Un den Sugen trug er Eisenringe, an den Sanden Sandschellen, die mit Ketten an der Wand befestigt waren. In einer Macht, als er mit anderen Gefangenen unter Aufficht von 5 Wachtern schlief, hatte er vorher sich der lieben grau von Beisterbach empfohlen. Im Schlafe fab er fich vor das genannte Alofter verfett. Er wollte einreiten, und faß dabei wie eine Dame zu Rok. da ibm die Suffe gefesselt waren. Zwei seiner Verwandten, Monche des Alofters, wintten ihm aber gurud und riefen: "Eile gurud, weil die Beilige dich befreien will." Da erwachte er und war voller greude. Er versuchte, ob der Traum Tauschung oder Wahrheit sei und siebe, er konnte einen Suft obne Mube aus dem Eisen gieben. Sbenso leicht zog er die Sande aus den Schellen. Wie er den anderen Suft lofen wollte, erwachte einer der Wachter durch das Alieren der Ketten. Erschreckt wollte er wieder in die Sandschellen schlupfen, vermochte es aber nicht. Jetzt begriff er erft, daß die Beilige Jungfrau ibn ichuten wollte. Er bielt sich stille, bis der Wachter wieder eingenicht war, dann erhob er sich leise, bielt die eine Suffchelle am Bein, ließ sich an einem Laten aus dem genster nieder und entfloh. Der Wachter machte jetzt Larm, daß man ibm nachsetzte; aber es war eine bobere Macht mit ihm. Er verbarg sich vor den Verfolgern im Gesträuche und gelangte, da fie ibn auf falichen Spuren suchten, gludlich nach Beifterbach.

Retterin

Der dffende Teufel Einst waren die Monche des Klosters Seisterbach mit den Vorbereituns gen für ein großes tirchliches Sest beschäftigt. Am Tage vor dem Sest waren ihrer fünfzig auf dem Chor versammelt. Sie wollten den Tonus quintus oder Peregrinus einstudieren. Aber ihre Stimmen waren vollständig verwirrt und sie vermochten den Tonus nicht zu sinden. Endslich erscholl aus der Ede des Gotteshauses eine Stimme im reinsten Tonus Peregrinus und sang: "Quinquaginta Monachi, non invenient tonum quintum," d. h. 50 Monche sinden den sünsten Ton nicht. Es war aber ein Teufel, der die Monche äffte.

Die frommen Störche

.. ....

Auf dem Kloster nisteten viele Storche, welche die weite Gegend von Ungezieser rein hielten. Einst, da der Winter kam und mit ihm die Wanderzeit der Vogel, setzten sie die Brüder, die im Selde arbeiteten, in die größte Aufregung. Die Vogel umkreisten die Monche immer schreiend, ohne daß diese ahnten, was das zu bedeuten habe. Endlich hob der Prior an: "Mir ahnt, daß sie Urlaub von uns nehmen wollen." Damit hob er seine Sand und gab den Vogeln den Segen und, o Wunder, jetzt entflogen die Vogel augenblicklich, und beschämten so die Monche, die den Segen nicht hoch anzuschlagen pflegten.

Der Schlafstein

Ein Ritter aus Bonn, namens Beinrich, machte einmal wahrend ber Saftenzeit im Kloster geiftliche Abungen. Als er sie beendigt batte und beimgekehrt war, begegnete er eines Tages dem Abte Gevard und fagte 3u ibm: "herr Abt, vertauft mir jenen Stein, der neben einer bestimmten Saule Eurer Kirche liegt; ich gable auch bafur, was Ihr fordern werdet." Als der Abt erwiderte: "Was wollt Ihr denn mit dem Stein machen?" entgegnete der Ritter: "Ich will ibn an meinem Bette anbringen, denn er besitzt eine wunderbare Bigenschaft, wer nicht schlafen tann, der schläft sofort ein, wenn er feinen Kopf auf diesen Stein legt." Es batte aber bei jenen Buftubungen der Teufel es dem Ritter angetan, daft der Ritter, fo oft er fich in der Kirche an den Stein lebnte, um zu beten, als= bald vom Schlaf befallen wurde. — Der Monch, der uns diese und viele andere Wunders und Geistergeschichten seiner Zeit aufbewahrte, bat uns auch erzählt, wie er felber nach Beifterbach tam: In der Zeit, als Konig Philipp das erstemal unser Ergstift verwüstete, ging ich mit dem Beifterbacher Abte Gevard von Walberberg nach Koln. Auf dem Wege redete er mir sehr zu, ich sollte doch Monch werden, doch ich zögerte noch. Da erzählte er mir jene herrliche Erscheinung in Clairvaur, wie zur Erntezeit, als die Bruder im Tale Garben schnitten — wie da die beilige Gottesgebarerin, ibre beilige Mutter Anna und die beilige Magdalena vom Gebirge kamen und voll leuchtender Alarheit ins Tal fliegen, den Monchen den Schweiß trods

Wie Cafarius ein Seifter: bacher Monch wurde

neten und Kublung zufächelten, und was sonst noch geschrieben steht. Diese Erscheinung ergriff mich fo, daß ich dem Abte versprach: wenn Bott mir überhaupt den Willen geben wurde, fo wurde ich in tein anderes Kloster eintreten als in das seinige. Ich war damals noch gebunden. weil ich eine Wallfahrt zur beiligen Maria von Rocamadour gelobt batte. Danach, als ich sie vollendet hatte, begab ich mich, ohne daß einer meiner freunde davon wußte, zum Tale des heiligen Petrus nach Beisterbach.

Unter den Trummern der Aloftertirche befand fich lange Zeit eine mache Der Bausbad tige Menschenfratze, ein Bausbad mit breitem offenem Munde, einst mag er als Wasserspeier am Dachrande gedient haben. Diesen Bausback soll ein Schelm von Maurermeister in alten Tagen zum Spaß an einer Dachede der Kirche eingemauert baben; es foll aber einem Abt gegolten baben. den Gott der Berr mit einem Bausback aufs Maul geschlagen bat, weil er eine bubiche Dirne bat nottuffen wollen.

Muf dem Siebengebirge, wie wir faben, gibt es viel Beidenfput und Beis Aftergefindel, das etwas auf dem Kerbholze hat. Um fo Erbaulicheres erzählt man aber von den Berren auf der Lowenburg. Einige von ihnen liegen vor dem Hochaltar der Pfarrkirche zu Honnef in guter Ruh, sie sind im Rufe der Zeiligkeit gestorben und ihre Leichen sind unverweslich. Es sind wohl dieselben, von denen erzählt wurde, daß sie die Gabe hatten, ihre Aleider an den Wanden aufhangen zu tonnen, ohne daß fie einen Saten brauchten. Diese wunderbare Araft verließ sie nur, wenn sie ohne Wissen und Wollen einen Unschuldigen verurteilt hatten. Rehrten sie dann von einer Eretution zurud und warfen wie gewöhnlich auf ungefabr den Mantel an die Wand, fo haftete er nicht, fondern fiel gur Erde.

Grab ber derren von Cowenburg in Sonnef

Dieselbe Gnade war übrigens auch den frommen Grafen von Rennenberg verlieben, die weiter aufwarts in der Gegend von Ling ansassig was ren und fich durch geistliche Stiftungen besonders bervortaten, auch am zweiten Areuzzuge teilnahmen. Ihnen taten gute Beifter in der Burg alle Arbeit; und wenn fie beimtehrten, brauchten fie ihre Waffen und Aleider bloß abzulegen, unsichtbare Sande besorgten alles.

Schon vorher bei dem Munster zu Bonn wurde der gaß der geren gegen die Gloden erwähnt, er zeigte fich auch einst bei einem Glodenguß in Sonnef. Dort wird außer jener bekannten und bereits im ersten Kapitel besprochenen Sage von dem Glodengießerlehrling noch eine andere erzählt: Als auf der Au eine Glocke gegossen werden sollte, drängte sich unter anderem Volt auch eine grau berbei, die der Meister aber zum Glud noch rechtzeitig erkannte; er hatte eben den Sahn ausstoßen wollen; wie er

Die Bere und ber Glodenguß 3u donnef

. - - - 12 salar

das Weib aber nur von weitem herantommen sah, sagte er, erst musse bie fortgeschafft werden. Twei Manner mußten sie wegführen und durften sie nicht aus dem Auge lassen, bis der Guß geschehen war. Während das Erz in die Jorn lief, zog ein schweres Gewitter vom Roderberg her über Jonnef, so daß alle in Angst waren; aber der Meister beruhigte die Leute: jett, wo das Weib weggebracht sei, werde das Gewitter keinen Schaden tun.

Das Nachtigallen: wäldchen

In einem Walden bei Jonnef sollen auch noch die Nachtommen jener Nachtigallen zu boren sein, die der hl. Bernhard einst aus dem Cifelkloster Simmerode verbannte. Freilich teilt Jonnef diesen Auhm mit dem Aloster Altenberg an der Dhun und dem Aloster Stuben an der Mosel.

#### Von Bonnef zum Engersgau

Rolandsec

Lin Aloster, in dem man diese Machtigallen tonnte singen horen, ist aber auch hier in der Nade, auf der Abeininsel Aolandswerth oder Nonnenwerth. Von ihm und von Rolandseck auf der anderen Rheinseite erzählte man sich vor hundert oder auch noch siedzig Jahren gern sene Liebessage, die dem damaligen Geschlechte als eine der schonsten am ganzen Abeine galt: Karls des Großen Paladin Roland sei von seiner Jugendsliebe Sildegunde sort und mit dem König in den Krieg gezogen; auf ein salsches Gerücht vom Tode des Ritters habe die Jungsrau der Welt entssagt und in dem Inselkloster Konnenwerth den Schleier genommen. Dann aber sei der Seld aus dem Kriege wiedergetehrt, und wie ihm nun die Geliebte verloren gewesen, habe er als Kinsiedler seine Tage vertrauert auf der Sobe, von der er nach dem Aloster hinabschauen konnte und die nach ihm Rolandseck genannt worden sei.

Wie die alte tarolingische Sage, so widerspricht auch die alte Namenssform dieser Erzählung; die Burg, die dort stand, heißt in den altesten Urstunden Rulechesed und die Insel Rulecheswerde, erst seit dem 14. Jahrshundert treten die Formen Rulansede, dann Rolangede auf, noch im 18. Jahrhundert ist im Volte "Rülsed" gebräuchlich. Nun liest man freilich in einem alteren tunstgeschichtlichen Werke, Raiser Karl IV. habe in Roslandswerth zwei alte Elsenbeinhörner erworden, die für Stüde des Jornes Olisant gegolten, das der sterbende Jeld in der Roncevallesschlacht mit Allgewalt blies. Diese Jörner sein hernach im St. Veitsdom zu Prag ausbewahrt worden. — Danach wäre immerhin schon im 14. Jahrhundert der Name Rolandswerth mit dem Paladin Kaiser Karls verknüpst worsden. Aber diese Angabe ist schlecht verbürgt.

Bohnenfelb und Untelstein In der Mahe von Oberwinter kommt bei niedrigem Wasserstand im Abein eine Sandbant zum Vorschein, die heißt das Bohnenfeld. In Son-

nef fagt man, dabin tommen die alten Jungfern und Junggesellen und tinderlosen Cheleute, und muffen die eiserne Egge gieben, um das Bobnenfeld zu bebauen. Vielleicht bangt auch der Cheberg bei Oberwinter damit zusammen.

Mehr gefürchtet aber war wohl noch ein Riff im Strombette bei Uns tel, der Untelftein, jetzt ist er ichon feit vielen Jahrzehnten weggesprengt; es foll fruber da manches Schiff gescheitert fein; wenn aber gut Wetter und gut fabren war an der Stelle, so ist wohl in alten Zeiten des ofteren einer aus einer lustigen Gesellschaft im Vorbeifabren vorn aus dem Schiff auf diesen Stein gesprungen, bat darauf ein oder zwei Blafer Wein auf die Gefundheit seiner Reisegefährten getrunken und ist dann hinten in das Schiff wieder bineingestiegen.

magen und Singig, zwischen benen die Ahr mundet, weden wieder Erinnerungen an die erften driftlichen Jahrhunderte, die erftere Stadt narisberg bei mit dem Apollinarisberge, die lettere mit ihrer iconen Pfarrtirche. Apollinaris aus Antiochien, der ein Schuler der Apostel gewesen und als Bischof in Ravenna unter Vespasien den Martyrertod gestorben sein foll, ift freilich nicht felbst bis Remagen getommen, sondern nur fein Zaupt, als Reliquie; als namlich der Erzbischof Rainald die Saupter der beiligen drei Konige mit andern Zeiltumern aus Italien nach Koln sandte, da bielt das Schiff mit der beiligen gracht vor Remagen ftill und war nicht von der Stelle zu bringen. Erst als man das Apollinarishaupt ans Land brachte, tonnte das Schiff weiterfahren. Das war ein Zeichen, daß der Zeilige nicht mit nach Roln gebracht werden, sondern bier bleiben wollte.

Der Apolli: Remagen

Die Singiger Kirche foll von der hl. Belena erbaut fein, der wir hier Singig, Bonam Abein fo oft begegnen, ja bier bei Singig bat einer allerdings noch ftantins Rreus nicht febr alten Sage nach ihr Sohn Konstantin sogar das Zeichen des Areuzes am Simmel erblidt, das er dann in fein Panier aufnahm, als er in die Schlacht gegen Marentius 30g, und die Stadt foll davon ibren Mamen haben, den man als "Sinzeichen" hat deuten wollen.

Die Stadt batte fruber außerhalb ihrer Stadtmauern noch einen starten Die Schloß: Wall, bei dem man auch den Wallgraben noch lange Zeit hier und da jungfrau seben konnte. Awei Bruden fübrten binüber in die Stadt und zum alten Schloß an der Ahr, das 1689 von den Franzosen zerstört worden ift. Auf diefen Bruden erschien vorzeiten die Schlogjungfrau, in der rechten Band einen schweren Schluffelbund; oft winkte sie den Leuten, die des Weges tamen, und manchen soll sie schon mitgelockt haben, doch keiner hat noch

ein Wort davon gesagt, was er da im Burggewolbe erlebt hat. Sie soll sich besonders vor großen Ereignissen gezeigt haben und schwebte dann von einer der Bruden um die Weiher durch den alten Schloßgarten und verschwand auf der anderen wieder; unter den Erlen und Weiden, die um das Wasser standen, ließ sich allemal ein tiefes Stohnen und Seufzen hören. Als im Schloßgarten Kinder beim Spielen zu nahe an den Weiher liefen, ist sie gekommen und hat sie zurückgehalten, und einmal soll sie sogar drei Kleine, die draußen vor der Stadt von einem Sturm übersrascht wurden, aufgehoben, über die Stadtmauer getragen und ganz besbutsam niedergesetzt haben.

Die Schloßjungfrau hatte im Grabe teine Ruhe, weil sie bei Lebzeiten den Seinden das Schloß verriet, indem sie ihnen die Torschlüssel gab. Jur Strafe mußte sie nach dem Tode mit dem Schlüsselbund in den Schloßtrummern umgehen, hundert Jahre erschien sie ganz schwarz, das nach halbweiß und endlich ganz weiß; danach tam sie nicht mehr, denn nun hatte sie ihre Schuld gebüßt.

Einz und Andernach Rarl der Auhne — davon ergablte ich icon — der mischte fich einft auch in die inneren Streitigkeiten des Erzstiftes Koln, angeblich um dem abgesetzten Erzbischof Ruprecht, der ibn zu Silfe gerufen, beizusteben, in Wirtlichteit aber, um fich am Abein festzusetzen und feine alten Unschlage auf das linkerheinische Land auszuführen. Er lag aber bald vor Meuß, der Pforte zum Eraftift, fest, die Stadt wehrte fich tapfer. Mach langem Zaudern rudte auch Raifer Briedrich III. jum Entfatt mit einem Reichsbeer an, und die Andernacher zogen mit, wahrend Ling zu Auprechts Partei bielt. Die Stadt wurde aber nach mehrwochiger Belagerung genommen und die Andernacher halfen dabei. Zwischen Karl und dem Kaiser tam es zum Waffenstillstand und der Bergog bob die Belagerung von Reuß auf. Der Raifer entließ das Reichsheer und die Undernacher zogen rheinaufwarts nach Saufe. Als fie fich aber am dritten Marschtage in der Ebene Ling gegenüber lagerten, wurden sie im Schlafe von den Lingern überfallen und viele erschlagen; der größte Teil ihres Lagers blieb den Lingern als Beute. Ein Jelt von den Andernachern wurde noch nach Jahrhunderten auf dem Rats bause gezeigt. Die Undernacher nannten seit dieser Zeit die Linger nie ans ders als "Totschläger" oder "Totenbeincher", diefe gaben es ihnen guruck mit dem Spitznamen "Sieben= oder Langschläfer". Und gum Undenten an dieses Unglud wurden von den Andernacher Badern Semmeln in der Sorm eines Anochens unter dem Mamen "Totenbeincher" verlauft. Der Raifer aber ftiftete eine ewige Seelenmeffe fur die im Rampfe gegen Karl und durch den Linger Verrat Gefallenen, und eine Vikarie, diese bestand bis Ende des 18. Jahrhunderts, und der 22. Mai, an dem die Seelenmesse gefeiert wurde, war immer ein Sesttag für die Stadt, und nie unterließ der kaiserliche Vikar in seiner Predigt, der verräterischen Tat der Linger Erwähnung zu tun.



**Kriegsvoll** 

Einst dachten die Linzer einen Zauptstreich gegen ihre alten Seinde zu führen und rückten in aller Frühe gegen die Stadt, denn sie wußten ja, die Andernacher lagen dann noch in den Federn. Aur die Bäcker mußten schon bei der Zand sein, denn die Bürger wären entrüstet gewesen, wenn sie nicht beim Frühstück schon ihre warmen Schößchen gehabt hätten. Die Linzer waren schon ganz nahe, und die überrumpelung wäre ihnen sicher geglückt, wenn nicht zwei Bäckerjungen mit dem Semmelkord schon pfeisfend durch die Straßen gezogen, und, da sie vergebens an alle Türen gestlopft hatten, zum Teitvertreib einmal auf den Torturm am Rhein gestlettert wären. Da sahen sie, wie die Linzer angerückt kamen. Die Jungen, nicht faul, nehmen die Bienenkörbe, die auf der Torbrüstung standen, werfen sie den Angreisern auf den Kopf, rennen dann zur Sturmglocke

Die Båderjungen und reißen dermaßen daran, daß im Nu ganz Andernach aufwacht und bald Mann bei Mann zur Abwehr bereit steht. Aber die Gefahr war schon vorüber, denn die wütenden Bienen stachen, daß kein Linzer mehr stands hielt, sondern alles davonlies. Iwei roh in Stein gehauene überlebenssgroße Siguren, Anaben in Aitteln, die im Aheintor zu sehen sind, nennt man noch heute die Bäckerjungen von Andernach. Für immer war den Linzern nun die Lust zu einem Angriff auf Andernach vergangen. Aber der alte Groll sitzt so tief, daß man noch in unserem Jahrhundert behaupstete, kein heiratsfähiger und slustiger junger Mann in einem der beiden Orte sei zu bewegen, in das Nachbarstädten auf die Kreite zu geben.

Die Reformation in Andernach

Bu der Beit, als der Erzbischof Bermann von Wied fich der neuen Lebre zuwandte, fand das Luthertum auch in Andernach viele Anbanger und die evangelischen Prediger hatten immer eine gefüllte Kirche. Eines Tas aes, als wieder ein Lutherischer in der Saupttirche vor einer großen Juborerschaft predigte, und so machtig, daß alle bingerissen waren, trat plottlich ein ehrwurdiger Antoniter-Monch in die Kirche, fiel vor dem Bochaltare nieder und rief mit lauter Stimme den Simmel an, in inbrunftigem Gebet, den Burgern Araft zu geben, daß fie ftandhaft im alten Glauben blieben. Als die Gemeinde den frommen Alten fab und fein Bebet borte, das ibm fo aus dem Bergen tam, da mochte fie mit einem Male den Prediger auf der Kangel nicht mehr boren, jagte ibn berunter und rift die Rangel nieder. Es wurde eine andere auf der rechten Seite des Altars errichtet (die frubere batte links gestanden), und gum Undenten an dies Ereignis der betende Monch auf dem letzten und große ten der sieben Suffalle an der Landstrafe nach Kobleng in Stein ausgebauen. Die neue Lebre fand auch feitdem gar teinen Eingang mebr.

Sammerstein

Juf dem Wege von Linz nach Andernach liegt links ein gewaltiger Grauwadenfels mit spärlichen Trümmern einer Burg, hier stand einst die stolze Seste Sammerstein. In den Zeiten des letzten Kaisers aus dem sächsischen Sause, des heiligen Seinrich, vermählte sich Graf Otto von Sammerstein mit seiner Muhme Irmgard, ohne vorher die papstliche Erslaubnis dafür zu erwirken, was er nach dem Gesetz der Kirche bei einer so nahen Verwandtschaft hätte tun mussen. Der Erzbischof Erkenbold von Mainz, der dem Grafen schon lange gram war, rüstete nun gegen ihn, um ihn zum Gehorsam gegen die Kirche zu zwingen, und brachte sogar die Silfe des Kaisers dafür zuwege. Aber die Burg war sest und der Graf mit seinen Leuten wehrte sich tapfer. Und der Kaiser sah, es werde ein hartes Stud Arbeit geben, die er die Burg und den Tron des

jungen Paares gebrochen hatte. Irmgard tampfte fogar felbst mit; als Otto einen Ausfall unternabm, tat fie das eiferne Rettenbemd an und ftritt Schulter an Schulter mit ibm, beide wurden verwundet und mußten blutend in die Burg gurudweichen. Als das dem Kaifer berichtet wurde, fagte er zu dem Bifchof: "Der Teil von ihrem Blut, der gefundigt bat, ift geflossen und die Schuld ift gefühnt, nun laft ab von Eurem Jorn! Voneinander trennen werdet ihr fie doch nicht, fo befehle ich Euch, ibnen nach altem Brauch den Segen der Kirche zu geben." Der Bischof tat fo, und die fich zuvor fo grimmig betämpft, feierten eine frobliche Bochzeit; der Kaifer felbst drudte der streitbaren Braut, die doch ichon eine Srau war, einen taiferlichen Auf auf beide Wangen.

Noch nicht ein Jahrhundert danach mußte ein Kaifer hier felbst Schutz suchen, Zeinrich IV. auf der Slucht vor dem eigenen Sohn. Die Sage aber bringt ihn ichon als Anaben auf diefer Burg mit einem Scholaren gusammen, der bernach fein größter Seind wurde:



Es war ein Wagner zu Rom, der hatte die Gewohnheit, seinen Sohn Der Scholar immer mit gu feiner Arbeitsstatte zu nehmen, und wenn der Dater Bolg bilbebrand ichnitt, las der Knabe fich die abfallenden Studchen auf und fpielte das mit; einmal legte er fie zu Schriftzeichen gusammen, die lauteten, obne daß er es wußte: "Ich werde herrschen von Meer zu Meere." Das las ein Priefter, der vorbeitam, und ertannte, der Knabe murde einft Dapft oder Kaifer werden, und fagte dem Dater, er folle feinen Sohn in die Schule schiden. Das geschah, und als Hildebrand — so bief der Sohn

bes Wagners - berangewachsen war, wurde er durch des Raisers Schreis ber an den Sof gezogen, und dort bat ibn der Sobn des Raisers, der das mals noch ein Kind war, oft bermaken gereigt und aufgebracht, daß bie Raiferin ihren Sohn manchesmal hart gefcolten hat, wie aus einer Ahnung funftigen Abels, das der Scholar dereinst ihrem Sobne, wenn der Kaiser ware, antun wurde. Der Vater des Anaben aber, der Raifer Beinrich III., batte einst im Traume ein Gesicht, sein Sohn fage am Tisch, und dem Scholaren Sildebrand wuchsen zwei Borner, mit denen er den Anaben Beinrich in die Bobe bube und gulett in den Rot wurfe. Als es die Raiserin vernahm und bedachte, fprach fie, es tonne nichts anderes bedeuten, als daß ibr Sohn dereinst durch jenen fein Reich verlieren folle. Da ließ der Raifer den Scholaren auf Sammerftein in den Turm fetten. Mach Jahresfrift jedoch ließ

Der Beramann 3u Wambach

man ibn frei und er ward ein Monch, tam bernach mit feinem Abt nach Rom, wo ibn alle liebgewannen, und wurde endlich der Dapft Gregor VII. Der Sammerftein liegt ichon im alten Engersgau, zu dem die Taler der verfcattete Wied und Sayn geboren mit den Stammfigen der fürftlichen Geschlechs ter gleichen Mamens sowie der Jsenburg. Doch scheinen sich sonst in biefem Strich wenig Sagen erbalten zu baben, was um fo mehr zu bedauern ift, da bier ein Gebiet alten Bergbaus ift. Schon aus dem zwolften oder dreizehnten Jahrhundert gibt es eine Erzählung davon. In dem Dorfe Wambach (in einem Seitental der oberen Wied) neben der Kirche arbeiteten zwei Manner in einer Silbergrube, der eine etwas tiefer, der andere etwas bober. Da sturzten die Seitenwande der Grube ein, und der, welcher tiefer gearbeitet batte, wurde unter einem Saufen Erde und Gestein begraben; der andere tam zwar davon, hatte aber folche Derletzungen erlitten, daß er am britten Tage nachber ftarb. Den Verfcutteten hielt man fur tot, und feine grau ließ eine Seelenmeffe fur ibn lesen. Sie war zu arm, um noch weitere Messen fur ibn zu bestellen, das gegen verbrannte fie jeden Tag fur ibn in der Kirche etwas Weibrauch; nur an drei Tagen verfaumte fie dies. So ging es ein ganges Jahr fort. Da begannen die Leute des Verdienstes wegen jene Grube wieder in Stand zu fetten; als fie aber mit ihren Werkzeugen dem Verschutteten nabe getommen waren, borten fie rufen: "Mehmt euch in acht, nehmt euch in acht! daß ihr mir teinen Schaben tut." Die Bergleute glaubten, als fie die Stimme borten, es ware ein Gespenft, taten aber doch, wie ihnen gebeißen worden war. Als fie aber gludlich allen Schutt weggeraumt hatten, fanden sie den Verschutteten lebendig und gesund; da standen sie ganz erstaunt und frugen ibn, wie er so lange Zeit habe leben konnen. Er antwortete: "Jeden Tag bin ich zu einer Zeit durch einen

Wohlgeruch so gestärtt worden, daß ich den gangen Tag über teinen Bunger und Durft verspurte. Im gangen Jahr entbebrte ich nur drei Tage den traftigenden Wohlgeruch, da ware ich beinabe doch Zungers gestorben." Er vermochte aber weder zu fagen, welcher Urt der Geruch, noch wober er gekommen war. Die Frau jedoch wußt' es gleich und bat den Leuten erzählt, was fie fur das Seelenbeil ibres Mannes getan batte.

Man wird fruber bier auch viel Berggeister- und 3wergensagen erzählt baben; ganz vergessen bat man die letteren auch beute noch nicht.

Im Aubachtale 3. B. steben Schieferfelfen, darin follen die Wichtels willewechter: mannchen wohnen, die Steine beiften beute noch Willewechterbauschen. Sruber follen die kleinen Manner in ein bestimmtes Zaus des Dorfes Sardert gekommen fein, die Leute im Baufe borten fie nachts die Treppe beraufstolpern und etretsen, als ob sie schwere Lasten trugen, durften aber ja nicht nachsehen, solange die Manner noch oben waren. Um nachsten Morgen fanden sie dann Sade mit Korn auf dem Speicher.

bauschen im Aubachtale

Aber das sind nur noch die letten spärlichen Reste der alten Wichtels fage, und man fieht, wie hier wieder die eigentlichen Zwerge fich in die Ungelegenheiten der Bausgeister mischen.

Mit dem Mamen eines andern Relfen bat fich noch eine Sage erhalten, Die die an die alten Geschichten von den Werten der Riefen erinnert: Micht Teufelstreppe weit von Miederhonnefeld ist auf einer Sobe, die vom Sorchenbachtal aufsteigt, die Teufelstreppe. Don bier aus wollte namlich der Teufel eine Treppe in den himmel bauen. Er brachte fie auch fertig bis auf den letten Stein; als er den eben auffetgen wollte, fturgte die gange Treppe gufammen. Die Steine bavon, große Quargblode, liegen noch beute im gangen Sorchenbachtale herum. — Und an dem Wege von Ehlscheid nach Frieds Die richstal lag fruber ein Stein, der glich einer umgefturzten "Lad" (einem Teufelolab Sarg), darunter follte der Teufel begraben liegen, fie bieg darum die Teufelslad. Dor acht Jahren wurde fie bei Wegebauten befeitigt.

#### Roblenz und Ehrenbreitstein

of uf ihrem hofe Arzheim, nicht weit von Robleng, aber rechts vom Der Riggapfab ARbein, wohnte vorzeiten eine Tochter oder nabe Anverwandte Luds wigs des Frommen, Rizza. Tagtäglich ging sie frub morgens nach Robs leng hinuber zum Beten, nach der Kirche der Martyrer auf der Bobe, die jetzt die Karthause heißt, oder nach St. Kastor, und ihr Zerz war so voll Blauben, daß fie trodenen Suges über den Abein und wieder gurud geben tonnte, als wenn der fluß zugefroren ware. Einft aber an einem fturmischen Morgen wurde ihr doch bange, und wie sie auf dem Zeimwege

zum Abein durch den Clausenberg tam, rift fie einen Rebenpfahl aus, der ibr als Stab dienen follte. Als fie aber jett den Abein betrat, trug das Wasser sie nicht wie sonst, und sie fant immer tiefer. Da rief sie in ihrer Mot den Zeiland an, der dem Sturm und den Wellen gebieten tann. warf in der Zuversicht auf ihn ihren Stab fort und tonnte nun wieder wie früher über den Abein geben. Der Weg, den sie allmorgendlich von ihrem Gehoft aus ging, wurde der Rizzapfad genannt.

Srantische Adnige batten fich, als fie die alte Romerfestung endlich genommen batten, in den Mauern von Alttobleng felbst einen Konigsbof "am Alten Sof".

3m alten Sofe

eingerichtet; davon ift aber nichts geblieben als der Mame der Strafe In einem alten Zause dort auf dem Konigsbofe bat man einst volle zwei Jahrhunderte die Ture zu dem geräumigsten und besten Timmer forgfältig verschlossen gehalten. Es geschah feit einer Bochzeitsnacht, welche die Braut, Frau Anna von Senheim, dort zugebracht hat. Mach der Sitte der Zeit war das prachtige Brautbett in dem Jimmer aufgeschlagen, wo die Gaste bewirtet wurden. Bei dem Schmause tat der Brautigam des guten zu viel und mußte beiseite gebracht und in eine einfame Rammer gebettet werden, ebe noch die grau Priorin gu St. Barbara das kunftige Chebett einsegnen konnte und die mannliche Gesellschaft aufgebrochen war. Die Braut wurde allein zu Bett gebracht, die Lichter geloscht. Wie lange sie schon gelegen, wußte sie nicht, da wurde sie durch bellen Lichterschein aus ihren Traumen geriffen, und wie fie den Vorhang ihres Bettes zur Seite ichob, fab fie auf dem Tifch und an den Wanden wieder hell die Kergen brennen, und es war ihr als wenn die Wande zitterten, der Sugboden sich bobe, die Jimmerdede sich ineinander schobe, und eine breite Treppe ging von dort oben berab, darauf bewegte sich langfam ein prachtig gelleidetes Paar herunter, die grau trug ein Diadem von Diamanten, der Mann eine Krone, und in der Sand hatte er eine brennende Sadel. Ihre Gesichter waren von schwarzen Larven verdedt, und so auch die der neun oder gebn Daare, die noch folgten; und alle starrten von Samt und Seide, goldener Stiderei und Edelsteinen. Obne das mindeste Geräusch stiegen sie berab ins Jimmer, ordneten sich, eine wunderbare Mufit begann, der mit der Arone schwentte dreimal feine Radel, verneigte fich tief gegen seine Dame, bielt ihre Sand in die Sobe und begann einen Tanz, langfam und zierlich, und die andern Paare folge

ten. Von Zeit zu Zeit wurden die Sadeln geschwenkt, endlich geloscht und einem Zwerge übergeben, der zuletzt heruntergekommen war. Die Musik schwieg, die Damen wurden zu den Sitzen in den gensternischen geführt, in the

14

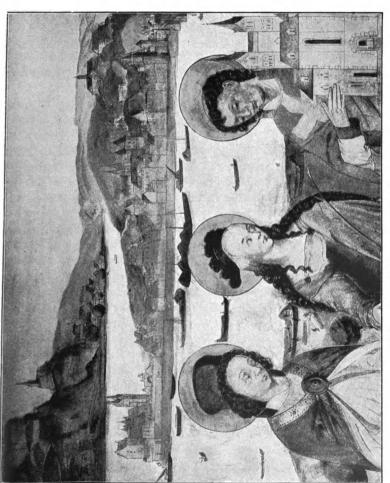

Altesses Stadtbild von Coblenz 1510 Im Vordergrunde die Zeiligen Florin/Katharina und Castor Wandgemalde in der Liedfrauentirche zu Oberwefel

ein paar Serren gingen im Jimmer auf und nieder, einer tam dabei dem Bett nahe und faßte mit der Sand das Schlafhaubchen der Braut. "Was ist das?" rief er mit einer schirpsigen Stimme, "wer ist hier? Wer in des Königs Saal, in des Königs Lust eindringt, muß sterben!" Alle wieders holten das letzte Wort und stürzten sich auf das Bette zu. "Salt!" rief da einer, "erst mussen wir sehen, wen wir strafen." Die Decke wurde der jungen Frau vom Gesicht gezogen. Alle warteten auf das Wort des Geströnten. "Sie mag leben," sprach der, "aber nie vergessen, daß ein jeder, der tünstig es versucht, hier einzudringen, nicht lebend wieder hinauskommt." Damit schritt die ganze Gesellschaft wie sie gekommen wieder hinaus, die Treppe verschwand und alle Lichter waren mit einem Mal erloschen.

Das Jimmer blieb seitdem ein Jahrhundert und darüber verschlossen, bis im Jahre 1746 einmal viel Gaste ins Saus kamen, zuletzt auch noch ein kunftiger Schwiegersohn; man wußte ihn nicht anders unterzubringen, und bot ihm, nicht ohne Bedenklichkeit, das Jimmer an, sagte ihm auch, was es für eine Bewandtnis damit hatte. Der junge Mann lachte, die Braut aber sah es nicht gern, daß er hineinkam. Er ging indessen wohlgemut schlafen, am andern Morgen aber fand man ihn tot im Bette.

1m das Jahr 1820 tehrte ein Offizier um Mitternacht von der Sefte Aler-Im das Jahr 1820 teptie ein Siniste um Ameraden besucht hatte. Der Freund hatte ibm fur den Rudweg fein Pferd mitgegeben. Als er an den halbverschutteten Sohlweg tam, der zur Kartause hinaufführte, machte das Rof plotzlich einen wilden Satz und blieb dann unbeweglich mit gespreizten Vorders und Binterbeinen stehen. Etwa 20 Schritte vor ibm ers bob sich turmboch ein schwarzes zottiges Wesen, das mit einem Satz jum Selfen fprang und unbeimlich schnell binauftletterte. Als der Sput vorüber war, rafte das Pferd, noch zitternd an allen Gliedern, mit feis nem Reiter bis zum Quartier und hatte fich noch am folgenden Mittag nicht beruhigt. Un derfelben Stelle tam etwa 50 Jahre früher ebenfalls um Mitternacht herr Joh. Mitolaus Reller, Ranonitus zu St. Raftor porbei auf dem Rudwege von der Kartause, wo er mit dem Prior lange beim Wein gesessen hatte. Als er unterhalb des weißen Berrgottes (eines Wegtreuzes) war, borte er auf einmal ein wildes Traben und Schnauben, und gleich darauf rannte etwas zwischen seinen Beinen bindurch; ebe er sich recht besann, saß er boch, nicht zu Pferd, sondern zu Wolf, und das Untier machte mit ibm tehrt und jagte dem Stedenwaldchen gu immer bergan in das dichteste Holz hinein. Was da alles mit ihm geschehen, wußte er nicht mehr, die Sinne schwanden ihm. Als er wieder zu sich

Der Werwolf an ber Kartaufe tam, saß er in der gabelformigen Spitze einer hoben Siche an der Brodenbach. Auch ein Kartäuserpater Vincenzius hatte, schon viele Jahre vorher, ein Abenteuer dort, als er eines Tages über die Grenze ging, welche die Monche des Klosters nicht überschreiten durften. Schon nach einer Viertelstunde hatte er seinen Weg verloren und irrte bis in die Nacht binein umber. Da tam auf einemal der Wolf und verfolgte ihn auf Schritt und Tritt, bis er endlich die Klosterpforte wieder erreicht hatte. Er erzhielt für sein Vergehen die gehörige Strase, erkrankte aber außerdem so schwer, daß kein Arzt ihm helsen konnte. Da wurde endlich der Scharfzrichter von Wetzlar geholt und der verordnete ihm das Zerz eines Wolfes in Butter gebraten. In der Klosterrechnung von 1664 heißt es u. a.: "Pro corde alicuius lupi ad usum fr. Vincentiis alb" (für das Zerz eines Wolfes, das Bruder Vincentius brauchte, 8 Weißpsennige).

Dieses Wolfsgespenst sputte schon seit dem Dreifigjahrigen Kriege. Als im Juni 1632 die Schweden vor Kobleng erschienen, lagen auf der Kartause 60 Merodische Mustetiere unter dem Leutnant Deter Junglas. Die Klosterbruder aber waren außer dem Dater Schaffner und zwei anderen nach der Stadt gezogen. Die Schweden suchten die Kartause gu fturmen, wurden aber dreimal gurudgeschlagen. Da traf den Ceutnant Junglas eine Kanonentugel; und gerade in dem Augenblick wurden die Verteidiger auch im Ruden angegriffen. Es war ein gefürchteter Schnapps habn der Gegend, Steine Gehannes, auch der Werwolf von Godramstein genannt, der mit feiner Bande durch die Weinberge binauf in den Klos stergarten gestiegen war und den Schweden balf, die Befatung, die fich tapfer wehrte, niederzumachen. Den Dater Schaffner erschlug er felber mit einem Sellebardenschaft und die anderen beiden Kartauser wurden im Priorat bingeschlachtet. Als sie alle Menschen, die sie fanden, totge= schlagen batten, verlangten die Schnappbabne auch ihren Unteil an der Beute. Da gab's bald bose Worte und die Schweden fielen über die Räuber ber; die fochten tapfer, mußten aber der Abermacht erliegen. Weil man sie für gefroren (d. h. fest gegen Zieb und Schuß) hielt, so wurden sie mit Kolben totgeschlagen. Ihren Zauptmann und noch einige von der Bande sturzte man den Kelsen hinab. Moch im Sturz hielt er im linken Urm einen Topf mit Geld; in der Rechten ein Stud feiner Bellebarde. Sechs Manner und zwei Weiber von der Bande wurden lebendig gefangen und gefoltert. Sie fagten aus, der Werwolf, deffen eigentlicher Mame Johannes Wolf war, habe sich dem Teufel verschrieben; hierfur die Babe bekommen, sich nach Belieben in einen Wolf zu verwandeln. Zwolf Made chen habe er schon erwurgt und gefressen, dazu unzählige andere Morde

und greveltaten begangen. Bei seinen Teufelsstuden sei der Mofes von Ebentoben fein Belfer gewesen, ein gefährlicher Bauner und Zauberer, noch viel schlimmer als der Werwolf; aber den batten sie nicht gefangen. Er batte icon bei Beginn der Schwedenschlacht das Weite gesucht. Um anderen Morgen hing er an einem wilden Birnbaum nabe bei der Weiften Bobl; entweder hatten schwedische Marodeure ibn gefaft und aufgeknupft oder er batte sich selbst erbangt. Dieser Birnbaum soll noch in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts gestanden und unbeimlich haflich ausgesehen haben, auch ftets fpater als alle anderen Baume grun geworden und schon vor Mitte August besenkabl gewesen sein. Un der Stelle aber, wo der Werwolf zerschmettert liegen blieb, foll man in neuerer Zeit einen Topf mit Geld ausgegraben baben.

Much das alte Schloft in Ehrenbreitstein, die Philippsburg, beherbergte Geinerneche in turtrierischen Zeiten mancherlei Sput; besonders vor dem Tode der Kurfürsten oder auch ihrer Verwandten regte und zeigte sich der. Und die vielen Beistererscheinungen follen mindeftens ebensofebr wie die Leuchtigkeit der Bebaude den letten Aurfürsten, Clemens Wenzeslaus, bestimmt baben, feine Refideng nach Kobleng zu verlegen. Ebenso wie dies alte Spulschloß, steht auch die Schloftirche nicht mehr, in der einst der Aurfürst Johann Bugo eine Vorgeschichte erlebte.

und Vor= geschichte in Ebrenbreit: (tein

Es war am Dreitonigsabend, die vierzigstundige Undacht batte, nach altem Sertommen, nachmittags um 4 Uhr ihren Anfang genommen, der Aurfürst hatte diesmal nicht, wie er sonst tat, der ersten dieser Betstunden beiwohnen tonnen, es verzog fich bis Mitternacht, ebe ihm ein freier Augenblid zu Daß tam, das Verfaumnis einzubringen. Wie er in das Oras torium binüberkam, brannten drunten auf dem Gochaltar die Kerzen, die ganze Kirche war bell beleuchtet, der Betftuhl ftand vor dem Altar, aber der Kaplan, dem die Stunde zugeteilt war, hatte ihn noch nicht eingenoms men. Indem ging die Ture der Satriftei auf und es trat beraus einer, zwei, drei Priester, nicht in Chorhemden, sondern tostbar in pontificalibus, nur daß allen dreien die Infuln fehlten. Der Aurfürst erinnerte fich nicht, jemals die drei gerren gesehen zu haben. Sie machten vor dem Altar ihre genuflexiones (Anicheugungen), und setzten sich dann auf die Stufen nieder. Stumm faben fie zu ihm berauf, und endlich rief er ihnen ungeduldig zu, fie sollten anfangen. "Wir warten noch auf einen", erwiderte der in der Mitte.

Dem Berrn tam es wunderlich vor, daß in seiner Gegenwart noch auf jemand follte gewartet werden, auch machte ihn die ganze fremdartige Erscheinung der Drei neugierig; er flieg in die Satriftei binab. Auf dem drits ten oder vierten Treppling angetommen, fab er unter fich eine Sellung, und

wie er icharfer gufab, ging jemand einige gebn Stufen unter ibm, gerade wie er felbst unter dem linten Arm ein Buch, in der rechten Sand einen filbernen Sandleuchter, und war genau von feiner Groke und Gestalt. auch bekleidet wie er felbit, mit einem violettfarbenen Talar. Der Kurfurft war überrascht, auf diesem fur jeden andern ungangbaren Weg - benn er trug den Schluffel der Satriftei in der Tafche - einer lebendigen Seele zu begegnen, er ging ichneller und ichier batte er feinen Vordermann erreicht, da wendete fich der, und wie in einem Spiegel trat dem Aurfürsten sein eigenes Bild por die Augen; sogar das tarmefinrote Unterfutter des Talars fehlte nicht. Unbeweglich ftand der geiftliche Berr auf feinem Treppling, die Geftalt drebte fich wieder abwarts, machte die Ture auf, als ware fie unverschloffen gewesen, und warf fie binter fich zu, daß die Senfter Hirrten. Im Augenblid war Johann Lugo an der Ture, fie war fest verschlossen, und der Schlussel wollte nicht greifen. Es überlief ibn, er ftieg eilig die Treppe wieder binauf. Da ftanden an der Ture gu feinem Jimmer zwei wachbabende Trabanten und prafentierten; als er aber zwischen ibnen durchgeben wollte, bielten fie ibm ftumm die Webren entgegen. Balb von Sinnen vor Schreden wandte er fich nach der Baluftrade, da fab er, wie die Rirche fich mit Menschen fullte. Auf dem Betftuhl kniete die Gestalt, die er auf der Treppe geseben batte, neben ibr standen zwei Pralaten, und gleich ihnen mit der Inful betleidet, faß ein Dritter vor dem Altar. Jetzt erkannte er die drei Bischofe, die ihn vor 25 Jahren geweiht hatten. Sie begannen alfobald feinem Ebenbilde den= felben Dienst zu erweisen. Auch in der Gemeinde entdeckte er nach und nach manchen langst verstorbenen Bekannten. Jetzt war die Teremonie gu Ende, es gab ein dichtes Gedrange, bis eine Baffe inmitten der Rirche wurde, und es tamen der Rammerportier und der Soffourier, binter ibnen der frubere Sofmarschall, dann iconer wie der belifte Sommertag, ein Madden von hochstens 15 Jahren, es war feine Schwester Evchen, mit einer Brautkerze; ebenso und mit einem Palmzweige in der andern Sand fein Bruder Damian Abolf; wunderlich und berrlich zumal war der anzusehen: um den blogen Sals, der wie ein Aristall durchsichtig, trug er ein schmales rotes Bandchen, und fein Ordenstreuz blintte wie ein Sonnenstrahl. Das Brautpaar, dem die beiden die Kerzen vortrugen, waren fein Vater und seine Mutter. Ihnen folgten die andern Kinder, die verstorbenen nicht allein, sondern auch die noch lebenden zwei Schwestern. mit deren einer er erst eben zu Macht gegessen hatte; die eine wie die andere febr ernsthaften Ungefichts, wahrend bas gange übrige Bochzeitsgefolge Entzuden ohnegleichen in seinen Mienen zeigte. Das Brautpaar

wurde zum Betftubl geführt, und der Bischof, der eine ftille Messe las, war jettt das Cbenbild des Kurfursten felbst. Wie das Ite missa est gesprochen war, trat der Offiziant por das Brautpaar, faste die Sand der Mutter, nahm ihr den Ring vom Singer, umschlang sie wie den Brautigam mit der Stola — in demfelben Augenblick war alles in der Airche verandert. Gelbe Kerzen brannten auf dem Altar, die Wande waren schwarz ausgeschlagen, das Dies irae tonte; es war ein Traueramt um eine fehr vornehme Leiche. Anfangs konnte Johann Sugo vor der großen Jahl der Ministranten nicht seben, wer im Sarge lag, endlich gab es eine Lude und in dem Sarge da unten erblidte er fich felbft, angetan mit allen bischöflichen Insignien. Er fab nur noch, wie der Sarg erboben und in die an der Epistelseite geoffnete Gruft berabgelaffen wurde, wie ihm ein gerbrochener Wappenschild nachgeworfen wurde, dann verlor er das Bewußtsein, und wie er wieder zu sich kam, war es um ihn still und nichts mehr von allem zu sehen. Mühsam schleppte er sich nach feinem Schlafzimmer. Als am Morgen banach ber Rammerbiener auf des Berrn Bett guschritt, tam er gu ftraucheln, budte fich, und es fiel ihm ein Ring in die Sande. Es war der Trauring von der Mutter, den der Kurfurst seit zwanzig Jahren schmerzlich vermißte. Johann Sugo bat feit diefer Epiphaniasnacht, die er nie vergessen konnte, fur die beiligen Drei Konige eine besondere Andacht bezeigt, ihnen zu Ehren den einen der Altare geweiht, die er in der Domkirche erbaut hatte, und bes stimmt, daß er zu Sugen dieses Altars begraben werde. Und genau zehn Jahre nach jener Dreitonigsnacht, am 6. Januar 1711, starb er.

#### Stolzenfels und Labnstein

eder Stolzenfels noch der Konigsstuhl bei Abense haben eine Sage, berenunfug wie man sie vielleicht ihren klingenden Mamen nach erwartet. Das beim gegen ftand der lettere einft in dem Rufe, daß fich da allerlei Beifterund Berengefindel berumtriebe. Beute tann man es fich taum denten. früher mag es da einsamer und wirklich nicht gebeuer gewesen sein. Einer der Koblenzer Amtmanner auf Stolzenfels, Anton Aratz von Scharfenstein, hat wenigstens dort dergleichen Abenteuer erlebt, wir haben sogar einen Bericht darüber von ihm felbst: "Unno 1589 auf Allerheiligens abend war ich ziemlich ermudet von der Jagd heimgekommen und letzte mich bei einem guten Becher Wein, als mit Ungestum an die Schloße pforte geklopft wurde; die Brude bleibt gewöhnlich unaufgezogen. Gleich darauf trat der Turmer ins Gemach, meldend, wie daß ein Bote von der frau Meisterin zu Marienrot abgeschickt, ihren Wunsch ausgedrückt habe,

Ronigsstuhl

mich sofort im Aloster zu seben, mit dem ausdrucklichen Ausatz, es wurde teine Entschuldigung, auch nicht die des guten Abends, angenommen werben. Gelegen tam mir die Einladung im geringsten nicht, aber der grau Meisterin etwas abzuschlagen, wollt' ich mich nicht unterfangen, ließ das ber meinen Gaul satteln und begab mich, begleitet von dem Reitfnecht, ebenfalls zu Gaul, auf den Weg. Der Mond war jung und trat, als wir im balben Berg, gar binter die Wolten, daß ich taum mehr meines Pferdes Kopf ertennen tonnte, doch trabte ich unverdroffen, und, Gott fei Dant, ohne Unfall vorwarts. Den Saum des Waldes ungefahr erreicht zu baben, vermeint' ich, und es wurde zwischen den Baumen ein groftes bell erleuchtetes Gebaude fichtbar. "Was ift das?" fragt' ich, die Zugel anbaltend. "Was foll es anders fein, als das Kloster," entgegnete der Anecht. Daß wir so weit fein tonnten, schien mir eine Unmöglichkeit. " Tut alles nichts," versette wiederum der Knecht, "wir find da." Die Klosterpforte wurde geoffnet, ehrerbietig drudte der alte Martin fich gur Seite, ich ritt gum pordern Sofe ein, und icon stand, eine Leuchte in der Sand, Buberta, die Laienschwester, unter der Ture, mich zu empfangen. Dor dem Absteigen blicte ich in die Bobe, in Verwunderung schaute ich die lange Reihe der erleuche teten Senfter, bann warf ich mich aus bem Sattel, die Jugel bem nachften Klofterknecht bin, in Eile schritt ich die Stiege binan, dem Refektorium gu.

Das hatte ich noch nicht erreicht, und ich vernahm wie eines Bienenschwarms Summen, rift die Tur auf, und gang eigentumlich überrascht war ich durch das bunte frohliche Getummel, das in dem weiten Raume sich bewegend, wie die Schale den Kern, so ganze Gruppen von Tans zern und Tanzerinnen umschloß. Meines Zaustleides mich ichamend unter den vielen geputten Leuten, war ich nur bedacht, die Meisterin gu erreichen und zu vernehmen, was sie von mir begehre, um demnachst so geschwind als moglich mich von dannen zu machen. Damit hat es mir aber nicht recht gluden wollen. Jedesmal, wenn ich vermeinte, die grau Meis sterin anzureden, walzte sich zwischen uns ein foldes Gedrange von Menschen, daß ich alle Mube hatte, mich auf den Beinen zu erhalten, das letztemal wurde ich vollständig fortgeriffen, daß ich erft im Mebengims mer zum Stehen tam. Da ging es etwas rubiger, wiewohl ebenfalls luftig genug ber. Eine gablreiche Befellschaft faß um einen langen Tifch berum, der Tifch war mit allerhand toftlichen Speifen, dergleichen ich taum an fürstlichen Sofhaltungen erblickt, besetzt, und trefflich schien es den Leuts den zu schmeden. Dazu treisete der Becher und den wollte eben die Junge frau von Merl erfassen, als sie, meiner ansichtig werdend, das Getrant hinsette, von der Bant aufsprang, und mit den Worten: "Willtommmen mein Aratzen", auf mich zutam, als wolle sie mir um den Zals fallen. Mun ware mir das, unter anderen Umständen, so unlieb nicht gewesen, aber vor den vielen Leuten mich tussen zu lassen, das wollt mir doch nicht recht anstehen. Zielt ihr also die rechte Zand abwehrend entgegen, indes ich mit der Linken, warum weiß ich nicht, in die Tasche fuhr, und einen Buschel welke Arauter, Raute und dergleichen, so ich darin trug, erfaßte.

In dem Augenblick verwandelte sich alles, was ich vorhin gesehen. Auf dem ichmutigen Tifch ftand an der Stelle der iconen großen Tifchleuchte eine ichmutige Ollampe, Pferdeapfel, Pflaftersteine ersetten die lederen Speisen, die ekelhafteften graten grinften mich an, und ftatt meiner ichonen jungen Merl stand die abscheuliche Judin Abraham von Boppard por mir, febnfüchtig die Urme nach mir ausstredend und allen Ernftes bemubt, die blauen Lippen, den zahnlosen Mund zu dem meinen zu erheben. "Sort Scheusal", sagt' ich in dem Abermaß des Abscheues, und das Scheusal ließ von mir ab, Basilistenblide auf mich schleudernd. "Das will ich dem gedenten, ibm das Geluften nach Monnenfleisch vertreiben". brummte sie hinter mir drein, während ich den Arauterbundel von mir warf, und wiederum dem Refektorium mich zuwendete. Seine Schwelle hatte ich kaum überschritten, und die Merl stand abermals vor mir, lieblicher anzuschauen denn jemals und mit den sußesten Worten sich mir an den Arm hangend. Mit sanfter Gewalt, immer tosend, 30g sie mich gum nachsten Senster bin, das rift sie auf, eine Sand legte sich auf meine Schulter, und das tleine Monnchen, urplotilich dergestalten fich stredend, daß es mit der Stirne des Gemache Traven batte berühren tonnen, faste mich im Maden, erbob und warf mich binaus als einen Sederball in die schwarze Macht. Im Sallen machte ich ein Kreuz, ich empfahl mich ber gnadenreichen unbefledten Mutter, und es ichwand mir die Befinnung, nur daß es mehrmalen mir vortommen wollen, daß ich über ein ungeheus res Waffer ichlich, in fteter Gefahr, barin gu verfinten.

Wie ich aber aus meiner Betäubung erwachte, die Sonne wollt' eben aufgeben, befand ich mich in einer mir wildfremden Gegend auf einer nur mit Ginster bewachsenen zeide, die von der einen Seite von Bergen eingesaßt, so mit den Bergen am Abein keine Ahnlichkeit haben, und von oben herab, bis wohl in die Sälfte durchaus kahl waren. Weil ich aber zwischen diesen Bergen Aauch aufsteigen gesehen, hab' ich nach einigem Bedenken dahin meine Schritte gerichtet. Nicht weit war ich gekommen, und ich sah einen Trupp Reiter auf mich zusagen. Den vordersten, ein stattlicher Mann, stattlich, doch mir befremdlich gekleidet, anzureden, drängte ich mich an sein Pferd; er blieb die Antwort meiner Frage schul-

dig, aber icon batten zwei seiner Begleiter sich von den Gaulen geworfen, die fielen über mich ber, schlugen mich zu Boden, migbandelten mich auf das argite, ließen endlich fur tot mich liegen. Dabei wurde tein Sterbenswortchen gesprochen, nur daß ich einigemal den Ruf Gaur! pernabm." Der Ritter erzählt dann weiter, wie er zu Leuten gekommen. deren Sprache er nicht verstand, dann unter die Rauber gefallen fei, in deren Soble erft die niedrigsten Dienste verrichten mußte; dann ihr Roch wurde, dabei Turtisch lernte - benn unter die Turten war er geraten bis eines Tages das gange Mest ausgehoben und er allein verschont, als Stlave nach Konstantinopel gebracht und schlieflich Obergartner beim Großwesier wurde. Sier gewinnt er die Gunft einer Saremsdame, einer geborenen Christin, sie wollen gusammen entflieben, der Dlan wird aber verraten und dem Ritter nur die Wahl gelassen, entweder ein Mufelman ober gespießt zu werden. Er bedentt sich teinen Augenblich, er will lieber sterben. Machdem er ein bergliches Gebet gesprochen, legt er sich, in fcweren Retten, auf den feuchten Stein feines Kerters nieder und ichlaft fest und tief, bis ein scharfer Luftzug und Pferdegewieber ibn wedt. Und, turg und gut, er liegt, wie er aufwacht, auf dem Konigestuhl, um den Bals einen breiten Kisenring; ben Gaul findet er an einem Pfeiler angebunden, aber fo heruntergetommen, daß er ihn taum wiederertennt. Und wie er nach Stolzenfels zurudtehrt, ift es gerade Allerseelen 1500, genau ein Jahr, nachdem er von der Burg fortgeritten war.

Er kam noch eben recht, um seinen Anecht vor dem Salsgericht zu retten. Der war an jenem Abend, nachdem er den Serrn bis zur inneren Alosters pforte geleitet, in der Gesindestube so betrunten geworden, daß er in tiesen Schlaf fiel. Als er erwachte, fand er sich zu Bubenheim unterm Galgen, das Pferd grafte neben ihm. Die Schoffen wollten aber dieser Aussage nicht glauben, sondern bezichtigten ihn des Mordes an seinem Serrn; er entsprang, wurde wieder gefangen und peinlich gefragt, da kam zum Glud der Amtmann selbst wieder zum Vorschein.

Dessen plogliches Verschwinden und ebenso unerwartetes Wiederkehren erregten natürlich großes Aufsehen. Er selbst erstattete gleich nach seiner Zeimkehr dem Aurfürsten-Erzbischof, Johann von Schönenburg, Bericht, und die strengen Magnahmen des letzteren gegen Zerenwesen und Jauberei sind wohl mit darauf zuruckzuführen.

Das Bloster in ber Bächershell Nicht weit von Niederlahnstein stand in einer Schlucht, der "Bachersbell", der Sage nach in alten Jeiten ein Frauenkloster. Die letzten Nonnen führten ein recht unheiliges Leben. Wenn die Gloden zur Hora und Vesper lauteten, kam nur eine einzige Nonne in die Kirche. Die anderen

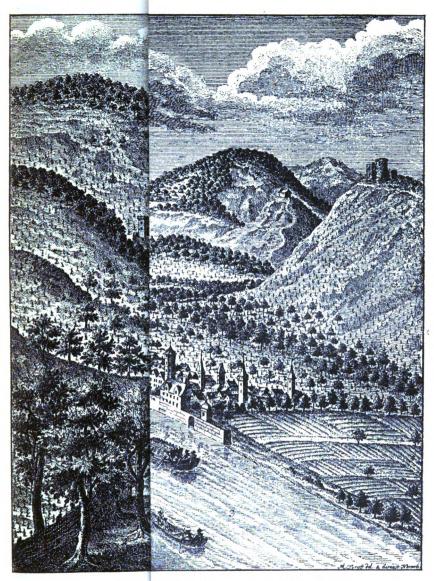

Unsidein / Im Sintergrund Coblenz

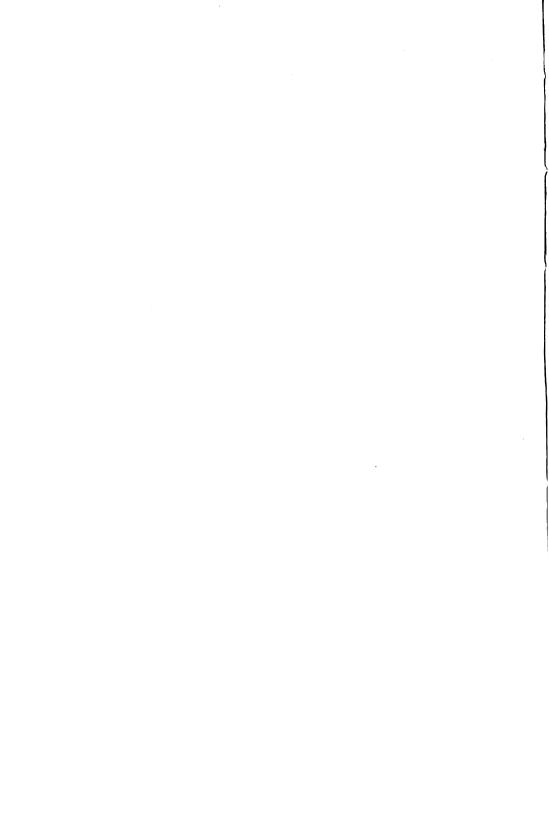

ließen des Nachts oft heimlich die Monche vom Nachbarstift ein. In einer solchen Nacht klopfte einmal ein alter Klausner an die Pforte, der hatte sich im Gewitter verirrt. Erst horte ihn niemand, denn an dem Tage war gerade Lahnsteiner Kirmes und da ging es auch im Kloster hoch her. Als man aber endlich merkte, wer draußen war, da machte man ihm erst recht nicht auf, um nicht über den verbotenen Freuden von ihm ertappt zu werden. Da verwünschte der Alte das Kloster samt allen seinen sündigen Inssassen. Seitdem ist es die auf den letzten Stein vom Erdboden verschwunden. Iedes Jahr aber, wenn in Lahnstein Kirmes ist, geht dort in der Schlucht, wo einst das Kloster gestanden haben soll, ein greulicher Sput los, ein seuriges Rad rollt dem Bach zu, man hort Gekreisch und wüste Lieder und dazwischen die süsten Tone des Salve Regina.

Die eine fromme Monne, deren Stimme man so zwischen dem Larm bort, soll sich auch sonst zeigen; in heiligen Nachten sieht man sie weiß gekleidet am Bache hinwandern, oder an dem verwitterten Bildstod lehenen und in einem Buche lesen. — Nach einer anderen Aberlieserung soll diese umgehende Monne mit dem Buch die Abtissin sein, die der Juchtelosigkeit nicht zu wehren vermochte; als ihr aber der Erzbischof riet, ihr Amt niederzulegen, dem sie nicht gewachsen sei, war sie zu stolz dazu und wurde so mitschuldig an dem völligen Versall des Klosters.

Von der Schwedens und Aroatenzeit in Lahnstein, von der Zungergasse bei Zorchheim und dem Schwedenschatz und Sput auf Lahned ist schon an anderer Stelle (Bd. 1, S. 35 und 37) erzählt worden.

# Boppard und Bornhofen

Das Bopparder Lehrerseminar ist in einem früheren Franziskanerkloster eingerichtet worden, das bei einem Besuch des hl. Bernardin in Boppard entstanden sein soll. St. Bernardin von Siena, ein echter Jünger des heiligen Franziskus und gewaltiger Prediger, kam, nachdem er die Alpen überstiegen und einen großen Teil von Deutschland durchzogen hatte, bei Ramp an den Ahein und wollte sich von dem Fährmann übersetzen lassen. Doch der verlangte erst das Fährgeld. Das konnte ihm nun Bernardin nicht geben, denn als Franziskaner, der es mit dem Gelübde der Armut ernst nahm, hatte er nicht Geld noch Geldeswert bei sich. Als ihn nun der Fährmann ohne Geld, bloß um Gottes willen, nicht mit hinübernehmen wollte, da nahm Bernardin seinen Mantel, legte ihn auf den Spiegel des Stromes, bauschte das eine Ende als Segel in die Hohe, gebrauchte den anderen Jipsel als Auder und suhr so in Gottes Namen hinüber nach Boppard. Die Bopparder schauten das Wunder vom User her und knies

Das Franzis: Fanerfloster 3u Bopparb ten voll Sprfurcht nieder und geleiteten den heiligen Mann, als er glucklich gelandet war, nach dem Sospital, hier erwies man ihm alle erdenkliche Gastfreundschaft und bat ihn, dies Saus zu einem dauernden Wohnsitz für sich und seine Brüder anzunehmen.

Als Andenken an den ehrwurdigen Gast bewahrte man dort lange den Sessel und die Bettstatt, die er benutzt hatte; bis zum Jahre 1632, da wurden sie von schwedischen Soldaten verbrannt.

Bornhofen und bie feindlichen Brüber

über dem Kloster Bornhofen, einem Wallfahrtsorte, der früher wohl noch mehr besucht wurde, liegen die beiden Burgen Sternberg und Liebenftein, dort lebten einst zwei Bruder und eine Schwester, die follten das Erbe miteinander teilen. Die Schwester aber war blind und wurde von den beiden Brudern betrogen. Sie maßen das Geld mit Scheffeln, und jedesmal wenn es fur die Schwester war, tehrten fie den Scheffel um und belegten ibn nur obenbin mit Goldstuden, und die Blinde, der man ibn dann zu betaften gab, hielt ibn fur voll. Go tam fie um den größten Teil ihres Erbes, aber mit ihrem Gelde war Gottes Segen, fie stiftete drei Andachten, Bornhofen, Ridrich und Mot Gottes; die Bruder bagegen gerieten miteinander in Streit, und ihr unrechtes Gut war wie gewonnen, fo gerronnen. Als fie ihr Geld vertan hatten, verfohnten fie fich zwar wieder, es war aber auch bei ihrer greundschaft tein Blud. Einst verabredeten sie miteinander, daß sie fruhmorgens auf die Jagd geben wollten, und wer zuerst aufwachte, follte den anderen weden. Da nun der eine früher wach wurde und den Laden in der anderen Burg noch verschlossen sab, ichoff er, den Bruder zu weden, einen Pfeil dagegen. In demfelben Augenblick aber offnet ibn jener und wird von dem Geschof ins Berg getroffen. Der ungludliche Schute, wider Willen gum Brudermorder geworden, manderte zum Zeiligen Grabe und ftarb dort, das Erbe beider Bruder tam an fremde. — Eine andere Sage laft teinem der beiden Bruder eine folche Gnadenfrift zur Reue und Buffe. Sie batten, weil sie gar nichts mehr miteinander zu tun haben wollten, eine Mauer zwischen den beiden Burgen errichtet. Wahrend unten im Tal die Andacht zu Bornhofen, das Wert der Schwester, immer mehr gedieb, gab es oben bei den Brudern teinen Sonns und Seiertag. Einmal aber, als der Uns brang zu der Kirche besonders ftart war, an Marien Vertundigung, wurden beide doch neugierig und tamen, ohne einer vom anderen zu wissen, auf verschiedenen Wegen, gleichzeitig in die Kirche. Sofort aber fuhr auch der alte Saft wieder in beiden auf, im Gotteshaufe tampften fie, bis der eine tot, der andere toblich verwundet war. Die blinde Schwester beerbte nun beide und lieft die entweibte Kirche von Grund auf neu bauen.

#### St. Goar und die Lorelei

Mabe bei St. Goar, etwas rheinabwarts, doch mit der Stadt noch Abeinfels verbunden, stand einst eine starte Seste, wie man noch an den machtigen Trummern fieht, der Abeinfels. Im alten Reich geborte er gleich der Stadt zu der niederen Grafschaft Katzenellenbogen und tam mit dieser an das Kaus Keffen, von dem befaften ibn nacheinander mehrere Linien, zulett Seffen=Raffel; die bauten ihn nach und nach zu einer formlichen Sestung aus. Im Dfalzischen Erbfolgetrieg oder dritten Raubtrieg Ludwigs XIV. rudte der franzosische Marschall Tallard mit vielen Bataillonen und ftarter Artillerie vor Abeinfels:St. Goar; aber die Sestung erhielt den besten Rommandanten, den man nur wunschen konnte, in dem Generalmasor von Schlitz, genannt von Gortz. Der geind versuchte zuerst einen Bandftreich gegen die Stadt, wurde aber gurudgeschlagen, und als Tallard das nach das Gelande des verfehlten Angriffs besichtigen wollte, traf ibn vom Turm der Stiftstirche aus ein St. Goarer, der Drechslermeister Aretsch, mit einem Doppelhaten in die linke Schulter, so daß er das Rommando an einen anderen maréchal-de-camp abgeben mußte. Der gludliche Schutze batte den General mitten unter feinem Gefolge an dem großen Sederhut erkannt; noch nach Jahrhunderten erzählte man von dem guten Treffer und zeigte die Stelle, wo Tallard fein Teil betam. Der Drechslermeister wurde Sauptmann der ftadtischen Schutzentompagnie, und der Candgraf ftiftete eine kleine Rente, damit alliabrlich die St. Boarer Schützen das Gedachtnis dieses Tages feiern tonnten.

Der Abeinfels aber bat damals über 14 Tage die heftigsten Angriffe der Frangosen aushalten muffen; es war um Weihnachten, und der franzosische General batte gesagt, er wolle die Schlussel der Kestung noch als Neujahrsgeschent in die Sande feines Konigs liefern. Besonders am drits ten Seiertage wurde beiß getampft. Mach einem rasenden Geschützfeuer drangen die Frangosen in die inneren Werte ein, viermal wurden sie bis zum Rande der Contrescarpe gurudgeworfen, jedesmal gingen fie mit doppelter Wut vor; in morderischem gandgemenge mit Bajonett, Sense und Morgenstern wurden sie endlich doch wieder hinausgetrieben. Der Kommandant felbst, Gortz, an der Spitze der heffischen Leibkompagnien, tat es allen zuvor, stach drei Frangosen auf der Contrescarpe nieder, verwundete noch mehrere, blutete dabei selbst aus vier Wunden. Don Puls verdampf geschwärzt, Zaar, Augenbrauen, Uniform verbrannt, den von Seindesblut roten Degen schwingend und felbst blutbespritt, war er "schredbar und grauserig anguseben".

Mach Meujahr zogen die geinde ab, ohne den Schluffel. Der Landgraf ließ

die Werte wiederherstellen und ein neues, sehr startes Bollwert anlegen, das die Gorgenschanze genannt wurde. Der Kommandant starb einige Jahre danach an den vielen bei der Verteidigung empfangenen Wunden. Als er den Tod herannahen fühlte, ließ er sich nach der hohen Ernstschanze tragen, um, wie er scherzend sagte, dem Zeinde gegenüber zu sterben; von dort aus hatte er die Verteidigung geleitet, dort starb er, den Blid nach Frankreich gerichtet.

Der heilige Goar

on den Tagen der grantentonige Chilperich und Sigebert lebte der ebrwurdige Goar, ein Aquitanier von Geburt, der Sohn Georgs und der Daleria. Don stattlicher Gestalt, demutigen Sinnes, teusch an Leibe, fest im Glauben, tuchtig in Werten, mar er begabt mit Wundertraft und Wissen um bimmlische Gebeimnisse und tunftige Dinge. Auf feinen Wanderungen durch das deutsche Cand gelangte er zu der Stelle, wo der Bach Worica oder Wochara in den Abein mundet, und erbaute da eine Rapelle und Klause, um darbende Urme, reisende Pilgrime und verungludte Schiffer zu pflegen und die benachbarten Beiden zu bekehren. Seine Klause lag 25 Suft boch über dem Strom, und in der Tiefe batte er in den Selsen ein bedecktes Badebecken ausgebauen und Wasser vom Abein eingeführt für die Taufe der Betehrten; auch wurden in dem Bade viele Aussätzige geheilt. Diele Menschen von nah und fern suchten und fanden bald bei St. Goar Troft, Rat und Silfe. Und die Lischer brachten ibm jum Dank Sifche, die Birten brachten Mild, Butter und Rafe, die Adersleute Obst, allerlei Araut, Ruben und Gier. Davon unterhielt er feine Berberge. Damals lebte in Trier Bischof Austicus, der tat febr chrbar und fromm, innen aber war er voll Unsauberkeit. Den argerte es, daß man von Goar so viel Rubmens machte, auch fürchtete er des Beiligen Gabe, in den Bergen zu lesen und Kunftiges zu schauen. Darum suchte er ibn zu verderben und schickte einen seiner Boflinge, eine Gelegenheit dafür auszuspähen. Diefer üble Gast, Adalwin genannt, tam zu Goars Zelle, gab por, er litte an der Gicht und bat um ein Bad. Der fromme Mann bereitete es ihm fogleich forglich und voll Mitleid. Kaum aber war Abalwin in die große Steinwanne gestiegen, in der das tlarfte Abeinwaffer spielte, da war sie auf einmal voller Ardten, Molde und Wasserschlangen, so daß er auf den Tod erschraft und splitternacht davonlief. Austicus fandte aber noch einen zweiten, der hieß Albiwin und war der Vertraute aller heimlichen Gunden des Bischofs. Der tam mit Spottreden zu dem Bottesmann, verlangte aber dabei Effen und Trinten. Und Goar fetzte ibm gelassen und freundlich einen Cammsbraten und weiße Auben por und stellte einen großen Holztrug mit frischem Wasser dazu. Da sprach Albiwin: "Wein will ich haben, du tannst ja Wunder tun, so verwandle auf der Stelle dies Wasser in Wein." Damit faßte der Elende den Arug, erschrat aber nicht wenig, wie ihm daraus ein guter Wein entgegenduftete. Doch setzte er ihn an den Mund und wollte einen tiefen Jug tun, da war aber das Wasser zu siedendem Dech geworden und seine Zand klebte am Arug, die der zu Kohle gebrannt war. Da schrie er laut und rannte fort.

Eine andere Legende weiß nichts von diesem verdienten Empfang der beiden Spaber, es beift da: nachdem die zwei genug herumgespurt, batten sie ihrem Bischof hinterbracht, Goar babe schon morgens unmakig getafelt und getrunten und dergleichen Verleumdungen mehr. Darauf ichidte fie Rusticus wieder hin, den Zeiligen nach Trier vorzuladen. Che Goar mit ihnen aufbrach, wies er feinen Knaben an, aufzuladen, was das Saus vermochte an Speise und Trant, fur die Reise und fur Bedurftige, die ihnen etwa begegneten; die Boten aber schalten ihn darum. Es tamen darüber noch zwei Pilgersleute, und der fromme Mann tischte ihnen mit Kreuden auf, wie er gewohnt war, und hielt mit ihnen einen rechtschaffes nen Morgenimbif. Die Boten aber saben tudisch und ingrimmig gu und wuften, wie fie es beim Bifchof anbringen wollten, fattelten ibre Pferde und trieben gur Eile. Mun fputete fich auch St. Goar, bestieg feinen Efel, bieft feinen Knaben fich auf das Maultier fetten, und fo machten fie fich auf. Als fie nun feche Meilen Weges gurudgelegt batten, flagten die Boten mehr und mehr über Bunger und Durft und griffen nach ihren Schläuchen, aber die waren leer und Waffer ringe nirgende zu finden. Da fiel Albiwin zuletzt wie ein Toter vom Pferde, und Adalwin rief den Goar um Bilfe an, der fprach: "Das bat der Berr getan, euch zu strafen; beute frub, als ich fur die Bedurftigen vorsorgen wollte, die des Weges tamen, babt ibr es nicht gelitten."

Während sie so sprachen, tamen drei Zirschtübe von wunderbarer Größe, gleich als wenn sie die hl. Dreifaltigkeit vorstellten, und blieben in der Ferne stehen. Als Goar sie sah, rief er die hl. Dreifaltigkeit an und befahl den Zindinnen, stehen zu bleiben. Sie gehorchten, und er nahm sein Trinkgefäß und melkte sie. Als dies geschehen war, ließ er sie gehen, mit der Milch aber bestrich er die Glieder der Gefährten, und alsbald fühlten sie keinen Schmerz mehr. Nun griffen sie wieder nach ihren Schläuchen und fanden Speisen und Getränke zum überfluß und auch Wasser. Da fürchteten sie sich so, daß sie kein Wort zu sagen wagten. Als sie nun in Trier ankamen, ging St. Goar zuerst zu den heiligen Stätten, da zu beten, die Voten aber eilten zum Bischof und berichteten ihm alles, was

sie den Goar hatten tun sehen. Da sprach der Bischof voll Jorn: "Das ist nichts als Blendwert; wir mussen ergrunden, ob er, der da in der Frühstunde schmaust und der die Tiere der Wildnis meltt, solches alles im Namen Gottes oder des bosen Seindes vollbringt."

Eben wie er dies geredet batte, tam Goar in das Baus des Bischofs. Beim Eintreten ichaute er sich um, wo er feinen Mantel aufhängen und wo fein Schuler fteben bleiben tonnte, und er fab aus einem genfterchen in der Ede des Zauses einen Sonnenstrahl hervorgeben, glaubte aber, es fei eine Catte von Sichenbolz; daran bangte er feinen Mantel und da gebot er seinem Schuler steben zu bleiben. Alle die zugegen waren, saben es und der Bischof ereiferte sich darüber, meinte, folches Werk fei nicht von Gott, und forderte von Goar Rechenschaft über all sein Tun und Treis ben. Wie Goar sich noch verantwortete und Gott zum Zeugen anrief, daß er keinerlei Zauber triebe, kam ein Chorknabe herein mit einem Kind in seinen Armen, das war drei Mächte alt und in die marmorne Urne vor dem Kirchentor gelegt worden, wie es damals zu Trier Brauch war, daß an foldem Ort arme Dirnen ihr Meugeborenes aussetzten, und wenn ein folder Sindling irgendeinem Pflegevater übergeben wurde, mußte er erft vor den Bijchof gebracht werden, daß diefer feine Genehmigung dazu gabe. Wie Rufticus das Kind fab, fprach er zu dem Beiligen: "Wenn mit dir die Wahrheit ift, so gebiete diesem Kinde, daß es uns feinen Vater und feine Mutter angebe. Wenn du das vermagft, fo wollen wir an dich und beine Sendung glauben." Der fromme Mann feufzte und feine Augen wurden ibm nag über ein fo torichtes Gebot feines Bischofs. Dann trat er zu dem Kinde, rief die beilige Dreieinigkeit an und beschwor es in ihrem Mamen, daß es feinen Dater und feine Mutter nenne. Da begann das Rind zu sprechen und antwortete: "Bischof Austicus ift mein Dater und Aflaja beifit meine Mutter." Als der Bischof dies borte, fiel er nieder zu den Suffen des Beiligen, bat ihm das Unrecht ab und betannte seine Schuld. Goar aber stand wie betäubt, daß gerade er das batte an den Tag bringen muffen, dann ermabnte er den Austicus zu barter und aufrichtiger Bufe und tehrte beim in feine Klaufe.

Ein felsen oberhalb St. Goar wird noch heutigentages St. Goars Bett oder Ranzel genannt, denn das darin eingehauene vieredige Loch soll der Seislige anfänglich bewohnt haben. Die Jelle und das kleine Gotteshaus, die er dann erbaute, lagen, der Legende nach, in der Gegend der späteren Stiftskirche. Auch nach seinem Tode wirkte der gastliche und menschensfreundliche Zeilige noch viele Wunder. Einst suhr Raiser Rarl von Ingelsbeim, wo er sich die Pfalz erbaut hatte, den Abein hinab nach Roblenz

Rarl und feinen Gobnen

und dacte dort zu übernachten und diesmal nicht bei St. Goar einzukels wunder mit ren. Doch gab er, als der Abt ibn einlud, seinem Sobne Karl einen Wint, daß er dort anlegen und in der Kirche ein Gebet sprechen folle. Er felbst fubr weiter. Der junge Karl flieg aus, und fein Bruder Dipin, der in einem dritten Machen folgte, meinte, feines Vaters Schiff halte am Ufer, ging auch an Cand und traf in der Kirche unverhofft mit feinem Bruder zusammen. Im ersten Augenblid wollte er ihn mit der Waffe anfallen, denn beide waren ichon feit Jahren miteinander verfeindet gewesen, aber in dem Saufe Goars und durch feine Surbitte tam auf fie die gottliche Onade, daß fie wieder zueinander fanden und verfohnt und eintrachtig nach Robleng weiterfuhren.

Den Kaiser dagegen überfiel binter St. Goar ein fo ftarter Mebel, daß der Steuermann die Richtung verlor und fie fich bis zum Abend auf dem Strome abarbeiteten. Endlich tamen sie an Land und mußten auf freiem Relde übernachten. Da erkannte der Raiser, daß er unrecht getan batte. die Gastfreundschaft St. Goars zu verschmaben, und bat es dem Zeilis gen demutig ab. Und gelobte tunftig niemals, bei noch fo großer Eile, an feiner Zelle vorüberzufahren, und beträftigte das Gelübde durch ein Opfer von 20 Pfund Silber und zwei feidenen Manteln, hielt es auch zeitlebens beilig.

Bei dem ftarten Juftrom von Dilgern brauchte St. Goars Telle, wie Wunder im zu denten ift, viel Wein. In einem schlechten Jahre nun hatten fie gegen Weinteller Berbst nur mehr ein einziges Sag, und das war auch schon auf die Balfte oder gar ein Drittel leergezapft, da auf einmal in einer Macht füllte sich das Saft von felbst wieder, und so reichlich, daß der Wein überlief und der ganze Boden schwamm. Ein andermal batte Borduinus, der Rellner, als er noch spåt abends zapfte, den Kran nicht ordentlich zugedreht, war vielleicht in Gedanken gewesen. Als er am anderen Morgen wieder zum Saffe tam, fand er das Scheibenloch offen, aber es war ein Spinnweb davor gezogen, und so tunstlich, daß nicht ein Tropfen hatte auslaufen tonnen.

St. Goar, der freundliche Belfer und Wirt verunglückter Reisender und Schiffer, hatte den Ort fur feine Zelle febr wohl und mit Bedacht gewählt, denn mancher, der zutal fuhr, tam nicht gludlich und beil durch die Werb hindurch, einen verborgenen Strudel oder Sall etwas rheinaufwarts von St. Goar; besonders damals zu den Zeiten der alten frankentonige, wo das Wasser lange noch nicht so fahrbar war, mag es ein wilder und schauerlicher Ort gewesen sein. Dieser gefährliche Wirbet war bei einem Riff, das "die Bant" hieß und bei kleinem Wasser deuts

lich zu sehen war, und man hat früher sogar gemeint, der Rhein habe dort einen heimlichen Gang, der bis zum Binger Loch führe; das Wasser, das bei Bingen verschwinde, laufe unterirdisch bis zur Werb und ströme dort wieder heraus, und daher komme der Strudel.



Die Lorelei

er fromme Mann und Streiter Gottes wollte also nicht bloft mit dem Beidentum und mit der Scheinheiligkeit der Rufticuffe, fondern auch mit den Gewalten der Wellen und Wetter und Alippen des Abeins um Menschenseelen und Menschenleben tampfen. Die Nachbarin des Beiligen war ja nicht nur die schlimme Werb, sondern, wenig weiter aufwarts, die viel schlimmere Zeidin Korelei, die der Schiffer und floger mehr furchtete als alles sonft auf der Abeinfahrt, mehr auch als das Binger Loch. Gefahrlicher war fie auch barum, weil fie burch wunderbare Stimmen vom Selfen ber den Schiffer irrte und lodte, daß er die Dorficht vergaß und mit dem Widerhall spielte. Der einzigartige Widerhall und die rasende Stromung an den tiefliegenden Selfen, von diesen beiden Dingen melden etwa feit dem 16. Jahrhundert Reiseschilderungen in Poesie und Prosa. Von dem Echo meinten freilich schon vor 150 Jahren die alten Leute dort, früher fei es viel deutlicher und klarer und mehr als fünffach gewesen, von den Wafferwirbeln erhielt fich bei den Schiffern lange der Glaube, es fei dort eine grundlose Tiefe.

Was wir heute von der Lorelei singen und sagen, dazu finden wir vielleicht die ersten Vorklange bei gelehrten Zumanisten des 16. und 17. Jahrhunderts, wo es bei der Schilderung des Echos an der Lorelei heißt,

Der Coreleifelsen Lithogr. nach einer Zeichnung von G. Sowen

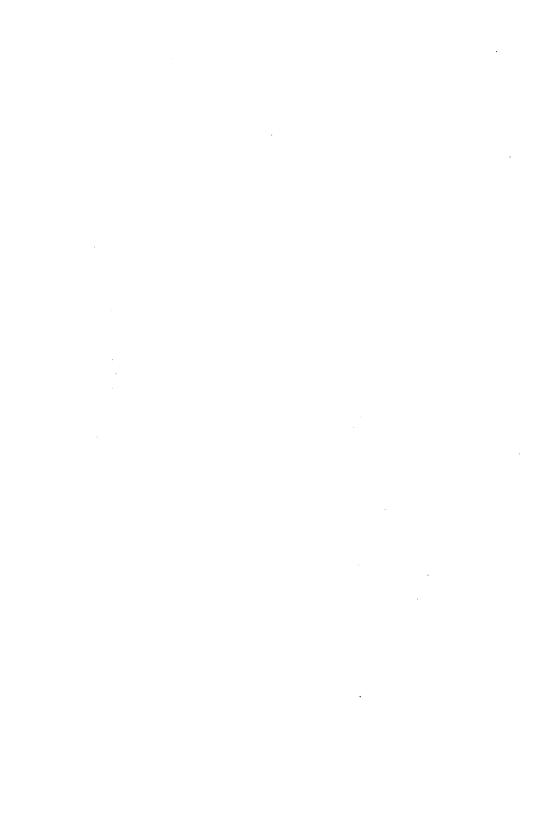

"früher babe man geglaubt, dort hauften Pane, Sylvane und Oreaden", d. b. also Selde und Waldgeister und wilde grauen. Von diesen letzteren, 2. 23. von den saligen Rraulein Tirols, erzählt ja nun auch noch die neuere Dolksfage, daß sie zuzeiten vor ihren Selsenwohnungen sitzen, ihr schones langes haar tammen, ihren Schatz sonnen und durch ihren wundervollen Gefang die Menschen unwiderstehlich anloden. Dazu wurde dann auch der alte Glaube stimmen, der Selsen der Lorelei fei bobl (womit man freis lich zunächst nur das Echo erklaren wollte); doch spricht auch noch die neuere Volksfage von "Sanselmannchen", d. b. Seinzelmannchen, die dort in der Sohle hausen. Oder ist die Corelei eine Mire? Denn auch von den Wasserfrauen sagt man Abnliches wie von denen, die in den Kelsen und Waldern haufen. Es wird wohl fo fein, daß uns das Wefen der Lorelei wie ibr Mame ein Gebeimnis bleiben soll, an dem wir also nicht mebr deuteln und ratseln wollen.

Ju diefer Lorelei tommt nun noch eine andere — oder eigentlich mußte Die beze man fagen, sie geht ihr voraus, denn der sie fouf, Brentano, war unfer von Bacharach erfter Loreleidichter. Seine Lorelei nun ift ein menschlich Weib, eine Bere zu Bacharach, die alle Manner bezauberte, nur den einen, den fie felber lieb hatte, tonnte fie nicht halten. So fcon war fie, daß felbst der geistliche Richter, der Bischof, ihr nicht das Todesurteil sprechen mochte, und sie nur ins Aloster verwies, wiewohl sie selbst zu sterben verlangte. Auch die drei Aitter, die fie dabin geleiten follten, verfielen ihr, und wie sie unterwegs auf den boben Relsen am Abein steigen und nach dem uns getreuen Liebsten schauen will, der unten fahrt, da muffen fie es geschehen laffen, die Lorelei fturgt fich binab, die drei muffen ihr nach.

Wenn ein junges warmes Menschentind aus Liebesgram und anderem übergroßen Schmerz in den Tod geht, so bleibt dem Ort, wo es geschah, ein Grauen; wer des Weges tommt, den rubrt, den weht es an, denn nach altem Volksglauben, der auch beute noch fortlebt, ift die arme Seele noch nicht zur Rube getommen, man bort, man sieht sie zu gewissen Zeiten an ber Statte. Ja zuweilen geschieht es, daß die Tote bei den Wafferfrauen felber gur Mire wird. Und wer will, mag fich nun felber die Saden binüberspinnen von dieser Corelei Brentanos zu jener anderen.

Als der Teufel einft den Abein hinauf tam, da ärgerte er fich über den Der Teufel herrlichen Selfen dort am Strom, denn alle Menschen preisen in diefem und die Corelei Schopfungswunder den Schopfer felbst, und er wollte ibn darum gerftoren. Mit den Sausten brachte er ihn nicht von der Stelle, da stemmte er sich mit dem Ruden dagegen. In dem Augenblick jedoch borte er die lorelei singen und war festgebannt; ihr Lied drang ihm ins Mart, ohne



einen Junken von Kraft war er und konnte sich nicht vom Sled rubren, solange sie sang. Sowie sie aber schwieg, rif er sich los und suhr ab. Der Abdruck seiner Sinterseite soll im Selsen geblieben sein.

## Oberwesel / Raub und Bacharach

Die sieben Schwestern von Schönberg Uf dem Schloß Schönberg bei Oberwesel haben einmal sieben Schwesstern gewohnt, die hat man nur die sieben schönen Gräfinnen geseißen. Da sind von weit und breit die jungen Ritter gekommen, bloß um sie einmal zu sehen. Wer sie aber gesehen hat, der hat sich auch in sie versliebt, und so war immer ein ganzer Hofstaat von Freiern um sie, doch keine von den sieben heiratete, sie sührten die Herren immer nur an der Nase herum. Jahrelang ließen es sich die Freier gefallen, aber am Ende wurden sie es leid und redeten miteinander ab, wenn nicht die sieben Schwestern in vier Wochen sieben von ihnen das Jawort gaben, wollten sie allesamt fortziehen und auch keinen anderen Freier mehr auf das Schloß lassen. Das verdroß nun die Gräfinnen sehr und sie machten miteinander aus, die Serren zuguterletzt noch einmal gehörig zu soppen.

An einem Morgen, als die Aitter alle im Saale beisammen waren, tam eine Magd herein mit der Botschaft, ihre Zerrinnen hatten sich nun entschlossen zu heiraten, wenn die Freier alle um sie losen wollten. Das war allen recht und sie setzten fest, wann das geschehen sollte. Wie der Tag nun herangekommen war, erschien wieder die Magd im Saale und hatte einen silbernen Teller mit grad so viel Losen darauf, als Aitter da waren,



und jedes batte die garbe von einem der Ritter; und grad wie die Schweftern es fich gedacht batten, griff nun jeder gleich nach feiner Sarbe. Und die sieben haflichften Freier betamen die Lose, auf denen die Mamen der sieben Grafinnen standen. Da war nun eine große Verwunderung im gangen Saale, die einen lachten und riffen Witte, die anderen argerten fich.

Die sieben aber gingen geschwind ihre Braute abzuholen; doch wie sie in das Jimmer tamen, fanden fie weiter nichts als fieben lebensgroße Bilder der Grafinnen. Und wie sie noch mit langen Gesichtern dastanden, tam vom Abein berauf das belle Gelachter der sieben Schwestern, die fuhren eben im Machen binüber ans andere Ufer. Und dort bestiegen sie die Efel, die schon bereit standen, und ritten nach ihrem Schloff an der Lahn und find niemals wieder auf Schonberg getommen. Die Ritter aber und alle Leute haben geglaubt, fie waren in den Abein gefprungen und dringeblieben. Als bald danach gleich unter Wefel die fieben Relfen im Abein jum erstenmal auftauchten, bat man fie die fieben Jungfern gebeißen, und so nennt man fie heute noch. Wenn einst ein Surft diese Selsen aus ihrer Lage beben und das Gestein zu einer Kapelle weihen wird, dann werden, fo fagt man, die fieben Jungfern erloft fein.

Auf dem Marktplat des naben Stadtchens wurden dem fremden, wie gufeifen der Rheinische Antiquarius fagt, die Sufftapfen von des bl. Bubertus Pferd gezeigt. Welche Bewandtnis es damit hat, war nicht mehr zu ermitteln. Aber ein richtiges Bufeisen lag jedenfalls fruber dort im Pflafter und galt als ein Wahrzeichen von Oberwefel. Man hat vermutet, daß

und golbener Pfropfenzieher bier eine Quelle verborgen liege. Besseugt und verburgt aber ist eine gute Quelle, die der "Goldene Pfropfenzieher", ein Gasthaus nahe bei dem alten Ochsenturm, erschließt. Sier kehrten namlich die alteren Dusselsdorfer Maler gern ein, besonders hatte Abolf Schrödter da sein Sauptsquartier aufgeschlagen und unternahm von dort seine Streifzüge. Er liebte dies Jeichen so sehr, daß er es zum Malerzeichen auf seinen Bildern nahm.

St. Theonest in ber Rufe

Im benachbarten Raub aber empfängt der Wein, den man dort trinkt, nicht bloß durch das Andenken an einen höchst weltlichen wenn auch ber rühmten Wirtshausgast eine Art Weihe, sondern sogar durch die Legende eines Ortsheiligen, den man dort aber wohl, seit die Stadt protestantisch wurde, fast vergessen hat. Das älteste Stadtsiegel zeigt nämlich den hl. Theonestus in einer Ause sitzend; im Mittelalter leitet Raub sich selber sogar von "Ruse" ab. Der hl. Theonest war mit St. Alban nach Mainz gekommen zu der Jeit, als dort die Arianer gegen die Rechtgläubigen wüteten. Dem Gefährten des Theonest schlugen die Ketzer das Zaupt ab, ihn selber aber warfen sie nach grausamer Marter auf ein durchlöchertes Schiff oder in eine Ause und überließen das weitere dem Rhein, der aber trug ihn durch das Binger Loch an Rüdesheim, Lorch und Bacharach vorbei und setzte ihn unversehrt bei Kaub ans Land; dort soll er mit dem Christentum auch die ersten Reben gepflanzt haben.

Die Spanier in Raub Mitten in Kaub stehen noch einzelne alte Wachtturme mit diden Mauern und unregelmäßigen Senstern, die früher als Schießscharten dienten. Einer davon hat einmal im Dreißigjährigen Kriege einer spanischen Kriegsmacht wochenlang standgehalten.

Es war in den ersten Jahren des Arieges, die Stadt selbst wurde von den Spaniern in wenigen Tagen genommen, da der Kommandant eine rasche übergabe einer langen Belagerung vorzog. Aur einer der Türme mitten in der Stadt wurde nicht geöffnet. Vergebens waren alle Aufforderungen des Seindes, sich auf Gnade oder Ungnade zu ergeben, und ebenso vergebens auch alle Versuche, zum Angriff näher beranzukommen; die kleine Besatung sparte zwar das Pulver sehr, aber seder Schuß aus den Schießscharten des Turmes war ein Treffer, und dabei war die Besatung saft unsichtbar. Aur selten und vorsichtig spähte oben über die Brüstung für einen Augenblick ein Kopf. Stürmen konnten die Spanier nicht, die Kingangstür war zwanzig und mehr zuß über dem Erdboden. Da hätten sie Leitern anlegen müssen, und dazu kam keiner; die da oben schossen, der es probierte, vorher ab. Schweres Geschütz hatten die Spanier auch nicht bei sich, und so waren sie vier Wochen

lang im Besitz der Stadt, ohne sich des Turmes bemachtigen zu tonnen, und jeder machte einen großen Bogen um ihn.

Endlich nach vier Wochen erschien eine weiße Sahne am Turm; eine Trompete schmetterte, und als die Spanier durch Gegensignale gu verfteben gegeben hatten, daß fie verhandeln wollten, tam oben an den Binnen ein bartiger Candelnecht zum Vorschein, und gleichzeitig verschwanden die drobenden Musketenlaufe aus den Mauerluten. Die Befatung erbot sich gegen freien Abzug den Turm zu raumen. Den Turm mußten die Spanier haben und außerdem war die Verteidigung ja glangend und ehrenvoll gewesen, also man nahm es an. Und neugierig ftanden famtliche Spanier unten am Turm, um endlich die geheimnisvolle tapfere Befatung zu feben. Die Turmtur oben ging auf, eine Leiter murde beruntergeschoben: der alte bartige Seldwebel von vorbin erschien, binter ibm fein Weib und hinter ihr eine durre Jiege - weiter niemand. Oben auf dem Turme war ein Grasfledchen und an der Mauer wuchsen ein paar Straucher; von dem Grafe und dem Laube und aufgefammeltem Regenwasser lebte die Biege, und von der Ziegenmilch nebst einigem Proviant das Ehepaar. Mun war Gras und Laub abgeweidet, die Milch verfiegt, das Dulver fast verschoffen und so hifte man die weiße glagge. Die Spanier wußten anfangs nicht, ob fie lachen oder beleidigt fein follten, daß fie fo genarrt waren, aber ihr Oberfter war ein fpanischer Edelmann; fein Wort mußte er halten und litt nicht, daß den drei Braven ein Saar gefrummt wurde.



Der Pfal3s grafenstein Von der Inselburg bei Kaub im Abein, der "Pfalz" (oder dem Pfalzgrafenstein, wie sie urkundlich beißt), geht die Sage, die Pfalzgräfinnen, oder gar die deutschen Kaiserinnen (was einigemal zusammenfiel) hatten sie bewohnen mussen, wenn sie sich in andern Umständen befanden — als das Reich, fügt ein Spotter hinzu, nämlich in gesegneten.

Einige haben versucht, diese Sage mit der Geschichte von dem Welfen Beinrich dem Langen, dem Sohne Beinrichs des Lowen, und der Staufin Ugnes in Verbindung zu bringen. Das ift aber teine Sage, sondern geschichtliche überlieferung. Agnes, die Erbtochter des Pfalzgrafen Konrad, eines Salbbruders vom Raifer Barbaroffa, war ichon als Kind mit dem Beinrich von Braunschweig verlobt worden. Als sie herangewachfen war, warb aber der Konig Philipp II. August von grantreich um fie, und Raifer Beinrich VI., der Machfolger des Barbaroffa, fab diefe Derbindung sehr gern. Aber Agnes wollte von der Zeirat mit dem Konig Philipp nichts wiffen, und ebenfo deren Mutter. Die berief beimlich den jungen Welfen ber und ließ die beiden vom Burgkaplan noch den= felben Abend zusammengeben; am andern Tag als der Pfalzgraf tam, waren sie icon Mann und grau, der war anfänglich darüber sehr aufgebracht. Moch mehr der Raifer, der zuerst auf Trennung der beiden drang. Doch das war dem alten Pfalzgrafen gegen die Ehre. Der Kais fer befann fich und fand nun den Bandel gang vorteilhaft für eine Ausfohnung mit dem alten Lowen, und daran war ihm feiner großen Plane in Italien wegen viel gelegen. Diefer welfischestaufische Roman, den bier einmal die Geschichte selbst gedichtet bat (oder auch die tattraftige Dfalggrafin-Mutter) fpielte fich aber auf der Burg Stahled über Bacharach ab.

Der Elterstein bei Bacharach

Wenn Kaub einen Weinheiligen hat, den man sogar in einen Weinsgott, nämlich Dionysos, hat umdeuten wollen, so hat Bacharach angebelich sogar einen richtigen Altar des Bachus aufzuweisen. Bis in das vorige Jahrhundert haben nämlich die Gelehrten einer dem anderen nachsgeschrieben, im Abein bei Bacharach sei ein großer vierectigter Stein, der nur bei kleinem Wasser zu sehen sei, und darauf viele alte Inschriften und Namen eingehauen, aber altershalber unleserlich seien, darauf hätten zur Römerzeit die Bewohner dieser Gegend dem Bachus geopfert. Der Stein komme aber nur sehr selten und bei heißen und trockenen Jahreszeiten zum Vorschein, da es dann für eine Anzeigung eines ungemein guten Weinsjahres gehalten werde. Der Stein wird der Altars oder Elterstein genannt und Bacharach demgemäß als Bachi Ara, Altar des Bachus gedeutet. Wiewohl das ganze eine Gelehrtensabel ist, haben doch die Bacharacher

es fich als Ebrung ibres Weines und Weinbaues gern gefallen laffen. und auch als Bacharacher Gewächs, d. h. dort felbst gewachsene Ortsüberlieferung fich einburgern laffen. Und wenn jener Sels gutage trat, ubten die Schiffer den Brauch, eine Sigur aus Strob und Lumpen gufammenzufliden und als Bachus an eine Stange befestigt daraufzuftellen.

Die Bacharacher also sind stolz auf ihren Wein, und dort auf dem Rublberge und besonders auf dem Vogtsberge, so ichreibt der Abeinische Untiquarius, wachft ein portrefflicher Mustateller, ber wegen feines anmutigen Geruchs und lieblichen Geschmads febr bekannt ift. Er muß auch

Raifer Wenzel und ber Bacharacher

ichon dem Kaifer Wen= zel febr wohl geschmedt baben. Als namlich nach feiner Absettung Jahre 1400 die Stadt Murnberg, worinnen er geboren war, fich von der Dflicht gegen ibn lofen wollte und ibm dafür zwanzigtaufend Gulben bieten ließ, lachte er ibre Befandten darüber aus und begehrte bingegen. die Stadt folle ibm weis ter nichts als vier Suder guten Bacharacher Wein



schicken, dann wolle er sie gang gerne und ohne weiteres Bedenken ihrer Dflicht ledig fprechen.

Ein guter Jahrgang war auch jener Bacharacher, von dem eine Kreuzzugsgeschichte erzählt: Als Gottfried von Bouillon, der Bergog von fahrer Wicher Miederlothringen, das große Kreugfahrerbeer nach dem Beiligen Cande führte, war unter vielen anderen Rittern und reisigen Knechten vom Abein auch Widher mitgezogen, ein Bacharacher Kind. Einst als sie icon im Morgenlande waren, wurde es ibm zu beiß in feiner Ruftung, er flieg vom Pferde, dachte eine Weile zu raften und abends, wenn es tubler geworden ware, das Beer wieder einzuholen. Eben hatte er fich's bequem gemacht, da borte er ein furchtbares Brullen, und wie er aufblidte, wurde fein Pferd von einem wilden Tier angefallen. Er fprang auf, nahm Schwert und Schild, lief bin, da lieft das Tier von dem Roffe

ab und kam auf ihn los. Doch er traf es mit einem guten Sieb, daß es genug hatte und mit gespaltenem Schadel zusammenbrach. Der Pelzsschien ihm mitnehmenswert, er trennte ihn mit dem Schwerte sauber ab, band ihn auf sein Pferd, und als es gegen Abend ging, ritt er weiter. Wie er nun durch ein Dorf kam, liesen von allen Seiten die Leute berbei, staunten das Sell an und schrien vor lauter Freude und jubelten ihm zu, daß er ihren surchtbarsten Feind, den König der Tiere, erschlagen habe. Widher war sast nicht minder erstaunt, denn er meinte, es ware bloß eine große Katze gewesen, und zog guten Mutes seinen Gefährten nach.

## Sooneck / Reichenstein und der Alte Follhof

Raifer Rubolfs Strafgericht

ie Burg Sooned, am außersten Vorsprung des Soonwaldes auf phohem Selsen über dem Abein, und der benachbarte Reichenstein was ren in alter Zeit berüchtigte Raubnester, mit einer Sandvoll Leuten ließ fich von da aus gandel und Wandel des schmalen Rheintales beherrschen und schatzen. Als das Unwesen überhand nahm, tam Kaiser Rudolf von Sabsburg mit einem Reichsbeer in den Abeingau, brach die Sesten der Wegelagerer und gebot, alle die überm Candfriedensbruch ergriffen oder desselben überwiesen seien, wie gemeine Diebe zu hangen, gleichviel ob es ritterburtige Leute seien oder nicht. Auf Sooned hausten damals die Waldeds, die Samilie geborte zu den angesehensten und machtigften des Gaues. Und als nun Rudolfs Beer por den beiden Burgen lag, tam einer aus der Sippe, der Erblandmarschall vom Abeingau, mit noch mehreren zum Kaifer und bat ibn instandig, er moge die angedrobte Strafe nur an den Anechten und Bauernsohnen vollziehen lassen, die vom Adel aber mit Geld buffen, zum mindeften sie nicht eines so schmablichen Todes fterben laffen. Aber der Kaifer gab ihnen zur Antwort: "Das find teine Ritter, sondern die verworfensten Diebe und Rauber. Wahre Ritterschaft halt Treu und Glauben und schirmt das Recht. Und waren sie auch dem Aleide nach Grafen und Bergoge, folange ich Richter bin, follen fie der verdienten Strafe nicht entgeben." Die auf Sooned wurden beim Sturm gefangen genommen und auf Rudolfs Befehl an den Aften der alten Eichen aufgehängt, die auf einem Ufervorsprung am Abein standen, denn das war die Stelle, von wo aus sie die Schiffer zu überfallen pflegten.

Auch Philipp von Bolanden auf Reichenstein, so geht die Sage, fiel in die Sande des Kaisers samt seinen neun Buben, die er alle schon, auch den jungsten, mit auf seine Raubzüge genommen hatte. Als er den Galgen aufgerichtet sah, warf er sich vor dem Kaiser auf die Knie und rief dessen Gnade an, nicht für sich, sondern für seine Sohne, zumal den jung-





Unficht der Pfalz bei Caub Apfe. von M. Merian ca. 1650

.

ften, der noch fast ein Anabe war. Und die neun Sohne, schone stattliche Buriden, knieten gleichfalls por dem Richter nieder. Da fagte Rudolf: "So mogt Ihr, Philipp von Bolanden, ritterlich durchs Schwert sterben, und tonnt Ihr gerichtet hauptlos an der Reihe Kurer Gobne berschreiten, dann foll ihnen, soweit Ihr noch geben tonnt, das Leben geschenkt fein."

Der Ritter ichied von feinen Sobnen und der Genter tat feine Arbeit an ibm, dann aber richtete fich der Entbauptete auf und ging die Reibe der jungen Bolanden binab, immer weiter, bis er den jungften erreicht batte; da fant er nieder.

Micht weit von Reichenstein zwischen der Canostrafte und dem Strom Die ift schon in alten Zeiten ein Gotteshaus erbaut worden, die Alemens. Alemenskriche tirche, doch foll ichon lange vor ihr ein Beiligenhauschen gestanden haben, bei dem besonders die Schiffer beteten; denn St. Alemens ift neben dem bl. Mitolaus ibr Beschutter und Surfprech, und so liest man auch vielfach, die Kirche fei von einem Schiffer oder floffer gestiftet, einem Belubde zufolge, das er im Bingerloch bei großer Gefahr getan habe. Sie ist aber wohl erbaut von jenem Rittergeschlecht der Walded, deren mehrere auf Befehl Kaiser Rudolfs gebangt wurden; für sie wurde mit dem Gotteshause eine Seelenmesse dort gestiftet. Gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts tam die damals einsame Gegend um die Klemenstirche wieder febr in Verruf wegen der vielen Uberfalle, und das Abenteuer, das der Pastor von Perscheid mit den Raubern dort hatte -es ist schon im ersten Kapitel davon gesprochen worden — das soll noch eins von den barmlofesten gewesen fein.

170ch weiter nach Bingen gu, bart unter dem Saitberg, wurde das sine Rauber-Rheintal fo eng, daß dies der gunftigste Platz fur den alten Jollhof war, gefchichte vom der nun schon lange abgebrochen ift; zugleich aber fur allerlei Raubgesindel, denn früher war hier wilde Einode; und der Hofpachter mußte es fich fogar gefallen laffen, daß fie bei ihm aus und eingingen, wie wenn sie da zu Hause wären. Zu der Zeit ist einmal ein Binger Hutmacher vom Jahrmarkt zu St. Aldegund heimwarts dahergekommen mit einem guten Geld im Sad und einem guten Wein im Leib. Kurz vor dem Jollhof bort er lustigen Gefang aus Weinkehlen und denkt, da muß ich auch bin. Da ftogt er mit dem Sug an eine über den Weg gespannte Schnur, ein Schuft knallt, Rauber kommen vom Jollhof, er kann sich gerade noch in ein Weidendicicht retten. Mach einer Weile, als fie wieder fort find, geht er, ganz nüchtern geworden und behutsam weiter, da kommt noch jemand von Bingen herab, was Vornehmes scheint es, denn der Silz, den der trägt, ist erster Gute und mit goldener Schnur, und einen goldbordierten

Zouhof

Rod hat er an, blendendweißes Jabot, gestickte Atlasweste und gar zwei goldene Uhrketten. Und bietet freundlich dem Binger aus goldener Dose eine Prise. Der warnte ihn vor dem Jollhof und erzählte sein Abenteuer, sie kamen ins Gespräch, der Fremde kannte sogar dem Jutmacher sein Gesschäft, und als sie sich trennten, es war schon um Mitternacht, gab ihm der gemütliche Zeer noch ein Wort mit auf den Weg als Losung, falls er an der Bingerbrüde angehalten würde. Der Jutmacher sagte das Wort immerzu vor sich hin, um es ja nicht zu verlieren, und wahrhaftig, kurz vor dem Brückenausgang kommen zwei und sordern ihm sein Geld ab. "Michel," ruft er laut. "Das hat dir der Teusel gesagt!" und damit verschwinden die beiden im Gebüsch, kommen aber im nächsten Augenblick noch mal zum Vorschein und fragen, wo er die Losung herhätte. Er erzählte es und sie sagten: "Da bist du an den rechten geraten, das war unser Hauptmann."

# Mosel und Saar

21le Christus noch mit seinen Jungern auf der Erde wanderte, ist er Die auch einmal an die Mosel gekommen. Aber die Sonne schien so beiß miss und die Berge waren fo fteil, daß die Wanderer arg ichwitten muften. Wie fie fich nun einst unter einen Baum in den Schatten gelegt hatten, fagte der Gerr zu Detrus: "Geb doch einmal in das Dorf da und bol einen Trunt Wein." Detrus batte auch großen Durft und ging bin, so schnell er noch konnte; trank erst aber selber einen großen Holzbecher voll, dann ließ er nochmal einschenken, aber geschwibbelt voll, und machte sich auf den Ruds weg. Im Geben ichlappte nun immer der Wein beraus, ba dachte Detrus: dem will ich abbelfen, und trant was ab. Damit man es aber nicht mertte, jog er geschwind fein Meffer aus dem Sad und ichnitt von dem Becher rund herum etwas ab, fo weit wie er leer war. Mun fing aber der Wein wieder an herauszuschlappen. Da trant Petrus wieder ab und schnitt auch wieder ab. Und so ging das weiter, bis er zu dem herrn tam; da hatte er nur noch einen gang kleinen Becher. Und fagte, bierzulande waren die Schoppchen nicht großer. Da fprach der herr zu ibm: "Behalt du das Miferabelchen, ibr andern aber follt bernach mit mir einen rechtschaffenen Trunt tun, und Petrus foll nicht mit dabei fein." Seitdem beißen an der untern Mofel die kleinen Schoppen Miferabelchen.

Miferabelden

#### Von der untern Mosel

ie Strede von Dieblich bis Gondorf, ein Stud weiter aufwarts von Der Dieblicher dem durch seinen Weinbau bekannten Winningen, bieß fruber das Pfafs fenland, denn bier hatte die Beistlichkeit von nab und fern Guter, der trefflichen Weinlagen wegen. Der Dieblicher Berg aber wie auch die Blaufüßerley und Blumsley bei Winningen waren in alter Zeit verrufen, weil da die Beren und Berenmeister mit dem Teufel gusammenkommen follten. Der Dieblicher Berg galt geradezu als der Blodsberg des Mofellandes, und befonders gegen Ende des 16. und in der ersten Salfte des 17. Jahrhunderts sind dort viele Menschen wegen Zauberei verbrannt worden: die Angeberei griff immer mehr um sich, sie war auch ein einträgliches Geschäft. Als aber im Jahre 1659 wieder ein wohlhabender Burger, Friedrich Molich, als Berenmeister angeklagt wurde, blieb er

Arbeit im Weinberge



standbaft dabei, er fei unschuldig, und laffe fich eber die Saut in Riemen vom Leibe schneiden, als daß er bekenne; er bat fich bann auch breimal foltern lassen, obne eine Trane zu ver= gießen oder am Leibe zu schwitten. Da ftan= den die Richter in aros Ber Verlegenbeit, obne ein Gestandnis tonn= ten fie ibn nicht ver= urteilen. Schlieflich

schlug der Markgraf von Baden als herr von Winningen den Drozek nieder und verbot dann folche Gerichte überhaupt.

Das Wahrzeichen von Robern

Im benachbarten Robern weiß man von einem Wahrzeichen in der Rirche zu erzählen, einer Quelle, die unter dem Bochaltare floß und in das Meffelesen des Priefters bineinmurmelte. Ein Kriegstnecht aus Kobern hatte einst in einer Schlacht den feldberrn aus dem wildesten Bandgemenge berausgebauen. Alls der Rampf zu Ende war, befann fich der Unführer, wer ihm das Leben gerettet habe, konnte fich aber nur noch erinnern, daß es einer aus Kobern gewesen war, und rief nun laut vor versammeltem Kriegsvolt, der moge vortreten. Ein stattlicher Reiter tam bervor, und eben follte der den Dant empfangen, da drangte fich ein kleiner ftammiger Burich durch den Baufen und rief: "Du willst ein Koberner fein? But, dann nenne mir das Wahrzeichen von Kobern!" Das wußte der andere nicht, aber der Roberner fagte es und fette bingu, der Berr moge nur nachfragen, ob es das fei. Alle Koberner bestätigten es, und fo kam die Wahrheit durch das Wahrzeichen an den Tag.

Der rote Armel

Die Gondorfer gieht man noch beute mit dem roten Armel auf. Damit su Gondorf verhalt es sich so. Die Gondorfer Schöffen übten vor Zeiten auch das Salsgericht aus, und wenn fie in folder bochnotpeinlichen Sache zu Bericht fagen, hatten fie blutrote Talare an. Auch war es Sitte, daß der Schultheiß das Urteil aus dem Rathausfenfter verkundete. Mun war feit langer Zeit kein Verbrecher gerichtet worden, und wie nun eines Tages ein Rogdieb vom Buttel eingebracht worden war, da entdedte man, daß

von all den roten Amteroden nur noch ein Armel vorbanden war; alles andere batten die Motten und Maufe gefressen. Und vor dem Ratbause stand icon gang Gondorf und wartete auf den Urteilsspruch und die roten Rode; drinnen aber beratschlagte man ftundenlang nicht über den Dieb, sondern nur über den roten Armel. Denn obne rote Rode tein gultiges Urteil. Endlich batte der Schultheiß es gefunden: die Schoffen muße ten einer nach dem andern den Armel übergieben und fo ans Senfter treten, fo daß die draußen nur den roten Armel und das Beficht faben. Und gus lett stellte er sich selbst auch so vor das Senster und vertundete das Urteil. Die Gondorfer aber waren überzengt, daß ihr ganger Rat ordnungsgemäß in roten Talaren getagt babe.

nt ei Alten liegen boch oben in den Weinbergen die Ruinen der Burg Die Belagerung Thurant mit den zwei Turmen, die daran erinnern, daß die Sefte einft von Thurant Doppelbesitz von Koln und Trier war. Erbaut wurde sie aber von jenem fungern Beinrich, dem Sobn des kowen, von dem wir bei Raub und Bacharach bereits gehort haben. Diese Moselburg grundete er nach der Beimtehr vom Beiligen Cande und gab ihr den Mamen nach der fyrischen Burg Thuron, vor der er mitgetampft und viel dort ausgestanden hatte. Unter feinen Machfolgern aber wurde fie im Cande als ein schlimmes Raubneft verhaft. Wenigstens fagen die trierischen Chronisten dem pfalzischen Marschall Jorno, der einige Jahrzehnte später dort als Burggraf saß, die ärgsten Greuel nach. Pfaffen und Laien warf er in fein Burgverließ. Schwangere Weiber fogar bielt er in fo graufamer Kerterschaft, daß fie in den Weben umtamen. Da bot der Erzbischof von Trier ergrimmt alle freunde, Magen und Lehnsleute auf und rudte vor die Burg. Da aber der Burggraf auch pfalgische Silfe betam, rief der Trierer noch den Kolner Erzbischof, Konrad von Bochstaden, mit dazu. Doch die Burg war so fest und so wohl mit allem verseben, daß sie mit Gewalt nicht zu nehmen war, und die Erzbischöflichen haben zwei Jahre davor gelegen. Dabei verloren sie viele Mannschaft, verbrauchten 1 000 000 Malter grucht und tranten 3000 Suder Wein. Und warfen naturlich ungezählte Steintugeln gegen die Mauern, von denen man fpater viele wieder ausgegraben und als Bier weißgetuncht dem Mauerwert eingefügt hat. Die Belagerung endete damit, daß Jorno gegen freien Abgug die Burg raumte, ohne daß deswegen fein herr, der Pfalzgraf, endgultig Thurandt aufgab, denn dazumal hielt man dergleichen fest, solange man nur noch ein Titelchen Recht batte, oft sogar noch långer.

Ein Ritter der Burgmannschaft, Brenner mit Mamen, von dem gewalt-

tatigen Jorno vielleicht wider feinen Willen gum Dienst gepreßt, verfucte den Belagerern durch einen geheimen Unschlag gegen ben Burggrafen zu kilfe zu tommen. Doch wurde es dem binterbracht, und er ließ ben Brenner, ba er ja gu ben ergbischoflichen Bannern gewollt, in eine Blide (Wurfmaschine) laden und binüberschleudern. Der Brenner aber batte zupor ein Gelübde zur beiligen Muttergottes getan, falls er sonder Gefährde drüben antame, wolle er ihr da eine Kapelle erbauen. Und das Wunder geschab, er fiel in das Gestrupp am Abhange des Blidens ober Bleidenberges und tonnte fich daran antlammern. Auf diesem Berge batten die Belagerer ihre Bliden aufgestellt, und davon foll der Sobe noch der Mame geblieben fein. In Alten war fruber ein altes Gemalde gu feben, darauf war diese Begebenbeit mit dem gewippten Ritter gemalt, doch mufte fie fich banach etwas anders abgespielt haben, benn man will barauf ein vom Burgturm aus nach dem Bleidenberg binübergespanntes Seil gefeben baben und einen daran bingleitenden geputten, aber nicht rittermäßig getleideten Mann. Und man ergablt bemnach, es fei nicht ein Ritter, sondern der Dorfvogt von Alten gewesen, der habe den Kolnern und Trierern Spionendienste getan, und sei bann nachber gur Strafe an dem Seile bins und bergewippt, aber durch das Gelubde mit dem Leben davongetommen.

Bischofsstein

Un die Berrschaft des Arummstabs biergulande erinnert ferner der Bischofsstein, oberhalb Battenport gelegen; ber runde Bergfried leuchtet weithin, denn mitten um ibn berum lauft ein breites Band weißen Raltanstrichs. Wahrscheinlich ging in diefer Sobe eine Galerie um den Turm berum, die Sage aber bat dafur mancherlei andere Deutungen versucht. Der Erzbischof von Trier habe ablige Schnapphabne um den Turm aufbangen und das Gemauer dabinter weiß grundieren laffen, damit man fie in ihren ichwarzen Ruftungen beffer fabe; ober: die Raubritter batten die Burg einst überfallen und die Befatzung niedergemacht, bann aber habe der Bischof fie guruderobert und die Rauber binrichten laffen, und das weiße Band bedeute den Bischofsring, den habe er um die Burg legen laffen, zum Zeichen, daß er wieder Berr darüber fei. Dann wieder beift es, ein frangofischer Bischof babe ein wunderschönes graulein dabin ent= führt, die Ritterschaft des Mosellandes fei berangerudt, dem Argernis ein Ende zu machen, doch habe fie nicht hindern tonnen, daß er fich mit ibr vermablte, ja recht zum Spott babe er noch den weißen Ring um den Turm gelegt als einen Brautring. Endlich, was am wenigsten zu glaus ben ift, foll der weiße Streif die Sobe anzeigen, bis zu der einmal die Mofel gestiegen fei.

Ein wenig weiter aufwarts bei Moseltern mundet ein Seitental, das der Eltz, das in dem Schloft gleichen Mamens eine der gepriefensten Schonbeiten des Mosellandes besitt.

Im Schloft Eltz wird unter andern Waffen auch ein weiblicher Bruft. harnisch aufbewahrt, der an der Stelle des Bergens von einem Schuft durchlochert ift. Es wird davon erzählt, ein Kräulein von Elt fei ichon in der Wiege mit einem Junker von Braunsberg verlobt worden; als sie aber herangewachsen seien, babe sie ibn gar nicht gemocht, der Junter das gegen babe auf feinem Recht besteben wollen und einst im Beifein der gesamten Sippschaft und Ganerbenschaft mit barichen Worten einen Auf von ihr gefordert. Wie er den nun nicht bekommen und es unter den Mubmen und Bafen ein Getider gegeben bat, ift er wutend fortgegangen und hat denen von Eltz aufgefagt. Machdem fich beide Darteien schon das gebrannte Berzeleid angetan hatten, ift er eines Machts unversebens in die Burg eingefallen. Die wenigen Mannsbilder, die gerade in der Burg waren, warfen sich ibm entgegen, und allen voran ein junger Ritter; auf den brannte der Junker von Braunsberg gleich sein Distol ab und durchfchof feine eigene frubere Braut, denn die war der gebarnischte Ritter gewesen.

burchlocherte Sarnisch zu €lta

ie Roblenz so hat auch Carden seine St. Castortirche, und auf der Bt. Castor Berafabrt fieht man vom Schiff aus ichon vor Carden den Beiligen 3u Carben buntbemalt in einer gelfennische fteben. Jur Zeit des Bischofs Marimin II. um die Mitte des dritten Jahrhunderts tam St. Caftor nach Trier und wurde dort zum Priefter geweiht, ging dann aber mofelabwarts und lebte als Einsiedel bier bei Carden in einer Selfengrotte dicht über der Mofel. Er bekehrte das ganze kand ringsum und tat viele Wunder. Einst tam ein Moselschiffer mit einer Fracht Salz an Castors Klause vorbei, und der Beilige bat um etwas von der Wurze fur fich und feinen Gefährten, aber der Schiffer wurde fadgrob, schimpfte und lafterte; da faßte auf einmal ein ftarter Wind das Sabrzeug und trieb es gegen einen Selfen, daß es versant. Aber der hl. Caftor fegnete mit dem Zeichen des Kreuzes, die ibm geflucht hatten, und da bob sich der Machen wieder unversehrt aus der Slut.

Als nach der Enthauptung der Grafen Egmont und Born der große Oliver Tempel Krieg in den Miederlanden entstand, bat auch diefer Candstrich an der Mofel viel zu leiden gehabt. Unter anderm tam Oliverius Tempel, ein Parteiganger Oraniens und trefflicher, wohlerfahrener Soldat, mit einer Schar Kriegsvolts, das er um Aachen geworben, unversebens an die

vor Clotten

Mosel, nahm Carden und das gegenüberliegende Treis, und plünderte beide Orte ganz aus. Die ganze Mosel war in großem Schrecken. Desshald warsen die Clottener unter ihrem Ort, gegen Carden zu, eine Schanz von Erde auf, füllten große Sässer mit Stein und Erde, setzten die darauf, und hielten sehr starke Wacht, Tag und Nacht. Jung und alt mußt ins Gewehr. Der Oliverius schreibt von Carden, die Clottener sollten ihm dreiundzwanzighundert Reichstaler geben, wegen der Soldaten, die zu Bimagen erschlagen worden. Die Clottener schlagen es ab. Gleich kommt er des Nachts mit seinem Volk, geht heimlich selbst voran, meint die verslorne Schildwache niederzumachen. Die aber stößt den ankommenden Offizzier mit der Zellepart nieder. Zierauf erhebt sich ein Tumult, die ganze Wacht kommt, der Seind läuft Zals über Kopf Sellerbach und Carden zu. Die Stelle hieß auch später, als das Bollwerk von den Franzosen niederzgeworsen war, noch immer "an der Schanz".

Oliverius war aber bei dem Nachtgefecht doch am Leben geblieben; denn er wandte sich plotzlich über das Gebirge gegen Andernach. Ein Bote wurde eiligst von Carden abgesandt, die Andernacher zu warnen; aber der geriet unterwegs in eine Schenke, holte sich einen Rausch, schlief auf offenem Selde ein, so daß der seindliche Zause an ihm vorüberzog und die Warnung zu spat kam. Der Zandstreich mißlang indessen doch, die Andernacher schlugen den Seind tapfer zurück, wobei wieder die Backer das beste taten.

Rochem



as alte und lustige Kochem hat früher auch als Sandelsplatz mehr bedeutet. Seine Jahrmärkte waren weit und breit berühmt, vielleicht noch mehr weil es da lustig zuging, als wegen des großen Umsates. Die Nachbarstädte an Rhein und Mosel sandten zu solchen Gelegenheiten sörmliche Abordnungen, so die Bopparder und Oberweseler in himmelblauen Wolkenperüden, die Koblenzer als Chinesen usw. Und keinem ansdern Ort an Rhein und Mosel hat man wohl so viele Schildburgergeschichten angedichtet, als Rochem. Es sind aber nicht bloß die alten, von der

Aub, die das Gras auf der Stadtmauer fressen sollte, und von dem Maulwurf, den man zum Lebendigbegrabenwerden verurteilte, und dergleichen.

Die Alls unser Zerrgott, so erzählen die Nachbarn der Kochemer, die Mensterschaffung schen schon erschaffen hatte, wollte sich der hl. Michael auch noch in solcher Kunst versuchen. Der Zerr erlaubte ihm denn auch, einen Menschen aus

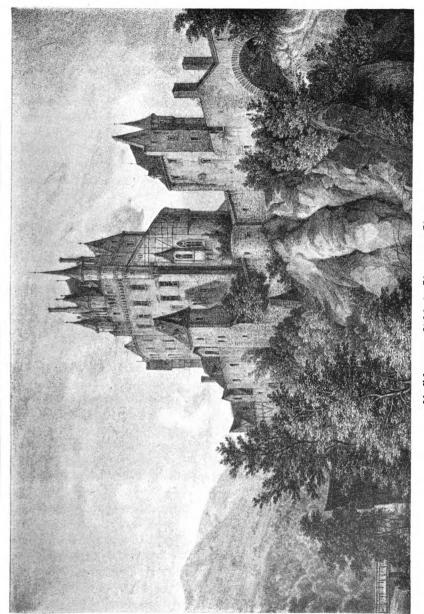

Ansicht von Schloß Elg a. d. Elg Lithogr. nach Dom. Quaglio

Lebm zu formen; wenn er ibn fertig batte, folle er ibn nur berbringen, er wolle ibm bann Leben einbauchen. St. Michael ging ans Wert und stellte dann feinen Lebmmann zum Trodnen an die Sonne, lieft ibn aber zu lange steben, so daß er was arg schrumplig wurde. Da klagte er dem Berrn fein Leid, wie es ibm fo fcblecht geraten ware, aber der fprach: "O der ift noch gut genug für einen Rochemer." Daber gibt's so viel budlige Leute ba.

In Ariegozeiten batten fie naturlich, wie andere gefcheite Burger, den Die geborgene Einfall, die Stadtkaffe in die Mofel zu versenten, und mertten sich die Stelle, indem fie in den Machen, den fie dabei benutten, eine Kerbe fcmits ten. Ein andermal aber wollten fie es noch beffer machen und verbargen ibren Schatt boch oben im Kirchturm (oder banden ibre Kasse an der Turmfpitze fest), doch als das fremde Raubgefindel abgezogen war, fand man tein Geld mehr in dem Raften, sondern nur einen großen Aubfladen. Mun wunderte und topficuttelte gang Rochem, aber nicht über das verschwundene Geld, sondern, wie bloft die Rub da oben babe hinkommen tonnen. Ginmal im Winter, als Cauwetter eingetreten war, batte der Der vergefliche Rat angeordnet, daß fogleich aller Schnee aus den Gaffen fortzufegen fei, der Ratsherr aber, dem die Ortspolizei oblag, hatte die Verordnung drei Wochen lang in der Tasche seines guten Rodes steden lassen. Und wie nun feine grau das Schriftstud entdedte, da ließ er den Befehl noch Sals über Kopf ausschellen. Inzwischen war es aber grühling geworden und die Burgerschaft tam in große Verlegenheit, wie fie den Befehl ausführen follte. Da hatte zum Glud ein grublingswind Dacher und Strafen über Nacht mit Kirfcbluten überschüttet, und um das Unseben des Burgers meisters zu retten, tebrte man eifrig den Blutenschnee gusammen, und fubr ibn tarrenweise zur Mofel.

Stabtfaffe

Ratsberr

Tur Zeit des Konigs Zeinrich I., als in Trier der Erzbischof Ruotbert Burg Arras Oregierte, tam eine Ungarnhorde bei Koblenz über den Rhein und drang bis in die Gegend von Kaisersesch und Lutterath vor. Dort im entlegenen Tal der Alf an der Mundung des Uesbaches, wo fpater die Burg Arras ftand, war damals noch lauter Wald, dort wohnte nur ein Kohler mit feinen zwolf Sohnen. Als der von dem Unruden der wilden Borde borte, fandte er seine Sohne ins Gebirge und ließ alle Freunde und Verwandten zu sich entbieten. Bald war eine Schar ruftiger Manner beisammen, und als er ihnen die Mot des Candes schilderte und sie aufrief sich den Seinden ents gegenzustellen, folgten ibm alle, und befetten nach feinen Weisungen die Soben. Wie nun die Ungarn tamen, wurden fie von den tapferen Walds

leuten empfangen und festgehalten, bis die Grafen und Zerren des Landes zur Stelle waren und sie vollends in die Flucht schlugen. Diele von den Mordbrennern wurden niedergehauen und die Sieger reich belohnt. Der Pfalzgraf Zermann schlug den Köhler und seine Sohne zu Rittern, Erzbischof Auotbert aber erbaute ihnen auf dem Felsengipfel eine stattliche Burg, von der noch heute die Auinen stehen, es ist die Burg Arras und der tapfere Köhler der Stifter des Geschlechtes, das dort saß.

Der Reiler Sals

In der Gegend der Moselschleife, die oberhald Alf beginnt, steigt auf dem linken Ufer das Gebirge steil an, eine Kinsattelung dort heißt der Reiler Zals, dort hinüber führt eine vielbenutte Straße nach Alf, an einem Kapellchen vorbei. Die Stelle war gegen Knde des 18. Jahrhunsderts, als die Zohen dicht bewaldet waren, verrufen als Sammelplatz der Moselräuberbande, deren eigentliches Zaupt der Schmied Bast Nitolei in Krinthof bei Bertrich war, zu der ferner der Metzger Bruttig aus Berztrich, der Tuchhannes, der Iltisz Jatob, der Müller Zoscheid aus Reil und andere gehörten. Nach anderen hat auch der Schinderhannes in der Gegend eine Jeitlang gehaust. Noch heute soll es nachts zuweilen dort unheimlich zugehen, man will da Waffentlirren, Ausschlehrei und Röcheln gehört haben.

Die brei Zecher von Bullay

Auf der Kirchweih zu Bullay, Alf gegenüber, foll es in alten Teiten boch hergegangen sein. Kinmal, im Jahre 1360, saßen dort mit andern die Zeimbürgen (Ortsvorsteher) von Neef und Aldegund, zwei benachbarten Moselorten, beim Wein; da kam noch der Ritter Jant von Merl dazu und brachte als Gast Zerrn Friedrich von Zattstein mit, einen Zauptsmann der Stadt Limburg, von dem sagt die dortige Chronik: er war groß und so stadt, daß er eine ganze Ohm Weins für sich aushob und trank aus der Pfunten (dem Spundloch). Das tat er auch hier wieder. Da standen die beiden Zeimbürgen auf, erhoben auch seder ein Saß und tranken auf das Wohl der Abtissin von Marienburg und des Kursürsten von Trier.

## Von Trarbach bis Pfalzel

Cauretta von Starkenburg

och oben an dem Berge zwischen Entirch und Trarbach am rechten Moseluser liegt das Dorf Starkenburg, auf den kaum noch erkennsbaren Resten der Burg gleichen Namens. Ju der Jeit, als in Trier der Erzbischof Balduin regierte, als einer der Mächtigsten im ganzen Reiche, wohnte dort auf dem Schloß die Gräfin Lauretta von Sponheim. Ihr Gemahl war von einer Wallfahrt ins Seilige Land nicht wiedergekehrt, und die Gräfin hatte Mühe, sich gegen den kriegerischen Erzbischof, der ihrem Zause seindlich war, zu behaupten. Eben war durch Vermittlung von Verwandten eine Wassenruhe zuwege gebracht worden, da wurde

ibr vertundschaftet, daß Balduin zu Kahn mit wenig Begleitern die Mofel berab nach Robleng wolle. Um Sufe ber Startenburg fpringt ein mit Buschwert bestandenes Vorland in die Mosel, von einem steilen Schieferfelsen überragt. Don der Landzunge aus ließ die Grafin mit einer ftarten eifernen Kette, die unter dem Waffer verborgen war, die Mofel fperren. Als nun der Erzbifchof, nichts abnend, berangefahren tam, wurde plotzlich mit Winden die Kette straff gespannt und das Boot angehalten, Reifige auf Rabnen brachen aus der Bucht, und Balduin, wiewobl ein tapferer und waffengeubter Berr, mußte fich der Ubermacht gefangen geben und auf die Burg fuhren lassen. Sier wurde er von der Grafin in Saft gehalten, bis er sich dazu verstand, einen Gubnebrief zu unterschreis ben; darin verpflichtete er fich, die Burg, die er zu Birtenfeld auf Sponbeimer Grund batte bauen laffen, aufzugeben, mit der Grafin ein Bundnis zu ichließen und elftaufend Pfund Beller Cofegeld zu gablen. Er bielt alles getreulich, verwandte fich fogar beim Papft bafur, daß der Bann, der über sie verhängt war, aufgehoben wurde; freilich mußte sie nebst den Dafallen, die sich mitschuldig gemacht hatten, eine schwere Kirchenbuffe auf fich nehmen. Don den elftausend Pfund Bellern erbaute die Grafin das Schloß Frauenberg an der Mabe bei Oberstein.

In neuerer Jeit erft tam wohl die Sage auf, sie habe das Geld zu dem Bau der Grevenburg bei Trarbach verwandt und diese muffe also eigents lich Gräfinburg beißen.

Solange die Burg stand, war Trarbach in ihre Ummauerung mit eins geschlossen und bildete mit ihr eine Jestung, hat darum auch viel leiden mussen. Erst als die Burg in Trummer sant, blubte die Stadt recht auf, und wurde zu dem ansehnlichen Weinhandelsplatz. Denn hier beginnen erst die besten Weinlagen an der Mosel.

Die Weinberge, die unterhalb Uerzig steil über der Landstraße ansteigen und zum Teil zu dem gegenüberliegenden Dorf Erden gehören, werden durch eine steile Felswand unterbrochen; es ist die Urley, von der die Legende erzählt: Nach dem Tode des Erzbischofs Sberhard verschaffte Anno von Koln dem Grafen Konrad (Kono) von Pfullingen, der mit ihm verwandt und Propst zu Koln war, beim Könige Zeinrich IV. die Belehnung mit Ring und Stad. In Trier aber geriet alles über diesen aufgedrungenen Bischof in helle Empdrung, und der bischösliche Zausshofmeister Theoderich, ein rascher und gewalttätiger junger Ritter, tat einen Schwur, Kono solle keinen Suß in die Stadt setzen. Und als dieser mit einem ansehnlichen Gesolge zu seierlichem Einzuge herannahte, kundsschaftete Theoderich seine Zerberge aus, raffte eilig Gewaffnete zusams

Martyrium des hl. Cuno auf der Urley men, soviel er tonnte, und überfiel den Kono. Seinen Leuten hatte er befoblen, sich grune Zweige vorzubalten, damit ihre Wehr sie nicht vorber verriete, und so gersprengten sie leicht das Gefolge des Erzbischofs, raubten deffen famtliches Gewand, Gepad und Pferde und ichleppten ibn felber auf eine Burg bei Uerzig. Machdem er dort 14 Tage im Kerter gelegen hatte, befahl Theoderich vier Anechten, ihn beimlich abzutun. Der Befehl wurde noch grausamer ausgeführt, als er gegeben war. Sie schleppten ibn auf einen steilen Selsen — der Sage nach ist es die Urler bei Uerzig riffen ibm die Kleider ab, umbullten ibm den Kopf und sprachen: "Unn wollen wir seben, ob es Gottes Wille ift, daß du erhobt und zum Bischof von Trier gemacht wirst. Wir zweifeln nicht mehr daran, wenn du von dem Kelsen berabsturzest, obne dich zu verletten." Und stießen ihn binab. Er ichlug mehrere Male bart auf, tam aber unverletzt unten am Berge an. Obwohl fie es als ein Zeichen vom Simmel batten erkennen muffen, taten fie das dreimal mit ibm, aber es geschah ibm nichts. Da schreckte einer von ihnen doch vor fernerem Frevel zurud, und erbat und erhielt Verzeihung von ibm. Die andern drei aber trieben es zu Ende und bieben ibn mit ihren Schwertern nieder. Dann tamen fie gum Grafen Theodes rich. "Wo ist unser Bischof?" fragte er. "Wir haben ihm die Bischofs= mute aufgesett, aber den Stuhl wird er nie besteigen", antworteten fie. Aber teiner von ihnen ist eines naturlichen Todes gestorben, zwei bissen einander tot wie reißende Tiere, der Dritte erwurgte fich beim Effen an einem Bissen, den er nicht binunterschlingen konnte.

Die Leiche Konos, die sie mit Laub bededt hatten, lag 40 Tage unbestattet, dann wurde sie von Leuten aus Losenich gefunden, noch unverwest, und vor der Kirchentur begraben; später wurde sie im Kloster Tholei bei St. Wendel beigesetzt. Um Grab des Kono geschahen bald viele Wunder, und das ganze Land erzählte davon. Als König Heinrich von der Untat erfuhr, drohte er im ersten Jorn, ganz Trier zu vertilgen, doch besänstigten ihn seine Rate, daß er davon abstand.

Theoderich, der dem Kono noch Suhne schuldete, horte viel von den Wunderdingen an dessen Grabe, wollte aber nichts von alledem glauben; endlich machte er sich selber auf, zu sehen, was an der Sache Wahres ware, und tam stolz heran, doch an der Schwelle der Kirche hielt ihn eine gezheime Macht zuruck, er vermochte nicht einen Schritt hinein zu tun und mußte wieder umtehren. Nicht lange danach wurde er vom Konige aus dem Lande verbannt, und er machte eine Bußfahrt nach Jerusalem. Als er aber mitten auf dem Meer war, tam er mit seinem ganzen Gefolge in einem furchtbaren Sturm um.

Mikolaus von Rues

In der nachsten Moselbiegung liegt Rues, daber ist Mitolaus Cusanus, der große Denter und forfcher; er war der Sohn eines dortigen Schiffers namens Crifft oder Chrypffs (Krebs) und follte das Gewerbe feines Daters lernen. Da er aber wenig Luft und Geschick dazu zeigte, bekam er von dem Dater oft Prugel; und einmal wurde der Alte fo wutend, daß er den Jungen, als fie gerade abfahren wollten, nahm und wieder ans Land fcmiff; es war etwas unterbalb vom Ort, wo jett das Bospital ftebt. Der Junge ftand aber mit beilen Bliedern wieder auf, lief fort und tam, nachdem er eine Zeit umbergeirrt war, zu dem Grafen von Mandericheid, studierte dann, wurde ein großer Gelehrter und Pralat, und ftarb zu Todi in Welschland. Sein Geburtsbaus steht noch im Dorfe und trägt ein Wappen mit einem Arebs in filbernem Selde, ebenfo ftebt an der Brude das Hospital, das er spater in feiner Beimat stiftete für 33 Urme, nach der Jahl der Jahre, die Chriftus auf Erden gelebt bat. Ein schoner Breuggang verbindet es mit der Kirche, in der unter einer Metallplatte das Berg des Mitolaus von Rues rubt.



Die Årzte mit bem garnglas

Aues ist durch eine Brude mit Bernkastel verbunden, das auch einen bez rühmten Doktor hat, der wächst moselabwärts an einem Südhang, und soll durch eine Begebenheit mit dem Erzbischof Boemund II. seinen Namen bekommen haben. Der Erzbischof, der sich gern in Bernkastel aushielt, erzkrankte einst schwer, und die Arzte hatten ihn schon aufgegeben. Da kam ein Bernkasteler Bürger mit einem Säschen auf der Schulter in die Burg und sagte, er sei der rechte Doktor. Er wurde auch vorgelassen und zapfte

Der Franke Erzbischof zu Bernkastel aus einem Saß dem Kranten einen Becher voll, der nippte und kostete erst davon und spurte, daß es ihm gut tat; da trant er ihn dann herzhaft aus, ließ sich noch einmal einschenken und wurde wieder gesund. Seitdem heißt diese Weinlage Berntasteler Dottor.

Der wildernde Viele hundert Jahre später war einmal zu den Zeiten des Aurfürsten Kellermeister Granz Georg von Schöndorn ein kurtrierischer Kellermeister in Bernskaftel, der hat in den herrschaftlichen Forsten gewildert und einen Kapitalbirsch geschossen. Es kam aber unter die Leute, und der Kellner hatte heils lose Angst, der Kurfürst werde ihn beim Kopf nehmen.

Da entschloß er sich rasch und ritt nach Koblenz, und ließ sich im Schloß bei seinem Gerrn melden; er musse, sagte er, eine schwere Sunde beichten, von der nur ein Bischof lossprechen tonnne. Der Kurfürst ließ ihn dann auch zur Beichte vor, und da sagte der Kellermeister frei heraus, was er getan hatte. Der Erzbischof zog wohl die Stirne traus, aber er mußte ihn schon absolvieren, und was er als Beichtvater verziehen hatte, dafür tonnte er ihn als Landesherr nicht noch strafen; er ließ ihn also in Frieden ziehen, rief ihm nur noch nach, er solle es aber nicht wieder tun.

Der bose Micht bei allen Leuten hatte der Moselwein so gute Wirkung wie bei maurus dem Erzbischof Boemund, das sieht man an dem bosen Maurus, der in Rues vorzeiten lebte, das war ein versoffener Lump, der im ganzen Dorf

verschrien war; und weil niemand mit ihm zu tun haben wollte, ließ er dann gewöhnlich seine Wut an seiner Frau aus. Einmal aber am Pfingsttage, als er auch wieder voll war, siel er in eine Grube und brach sich den Zals. Die Frau richtete ihm eine anständige Beerdigung aus, als aber die Leichenträger nach Zause gingen, da lag der bose Maurus wieder in seiner Wohnung, schaute zum Fenster hinaus und schnitt Gesichter. Seit der Zeit ließ er sich immer wieder sehen und kein Mensch konnte es

Seit der Jeit ließ er sich immer wieder sehen und tein Mensch tonnte es im Zause aushalten. Da wurde er von einem Geisterbanner in den Wald hinaus verwiesen, und seitdem sputte er dort, warf Steine den Berg hinunter nach den Leuten, hängte sich den Weibern auf die Traglast, rief des Nachts dem Sahrmann "Zol über!" und wenn der tam, lachte es

Dem ebenfalls weinberühmten Brauneberg gegenüber mundet das Velsbenztal, weiter aufwarts in diesem liegt die Ruine der Burg Veldenz.

Ein Ritter von dort war in den Arieg gezogen und hatte beim Abschied seiner Braut einen Treuring gegeben. Wie er aber gar nicht wiedertam und das Madchen so viel um ihn weinte, da wollte die Mutter sie trosten und sagte: "Gib mir den Ring ber, da ist ein Jauber drin, der Ritter ist tot und du sollst nicht dein ganzes Leben um ihn vertrauern." Und die

bobnisch aus dem Wald.

Mutter nahm den Ring und warf ihn in den Brunnen. Aber nach ein paar Tagen, als die Magd daraus Wasser schopfte, da war der Ring wieder im Limer. Da sagte die Mutter: "Bricht das Wasser den Zauber nicht, so tut es die Lrde", und vergrub den Ring im Garten. Aber im Sommer, als die Bohnen im Garten aufgingen und wuchsen, sah ihn das Mädchen eines Tages an einer Bohnenrante glitzern und stedte ihn wieder an den Singer. Da wurde die Mutter ganz bose und sagte: "Seuer lost auch den stärksten Jauber; gib, wir wollen ihn ins Serdseuer werfen." Aber die Braut wollte ihren Ring nicht lassen und lieber zeitlebens weisnen. Da wollte die Mutter ihn mit Gewalt nehmen, ehe sie aber dazu tam, ging die Tur auf und der totgeglaubte Bräutigam trat herein, und alle Traurigkeit batte ein Ende.

Micht weit von dem langgestreckten Brauneberg, naber noch dem Mofels fleden Piesport liegt der Wallfahrtsort Klausen; hier ist noch einmal von Mikolaus Cufanus zu erzählen. Bu der Zeit, als er ichon ein großes Licht der Kirche und Wiffenschaft war, lebte im Dorfe Eich an der Salm ein frommer Bauer namens Berbard, der batte eine besondere Undacht gur Muttergottes, so daß ibm dreimal traumte, er muffe ibr ein Baus bauen, Man ichentte ibm denn auch in Trier ein Bild der ichmerzhaften Mutter Jefu, ein Glodchen und einen Leuchterstod. Da baute er ein Beiligenbausden und fich felbst eine Butte babei. Bald erzählte man auch von allerlei Wundern und Zeilungen, die dort geschehen seien, der Gnadenort bekam Julauf und Cberhard begann eine kleine Kirche zu bauen. Cben das mals tam auf einer Reise durch Deutschland der Kardinal Cusanus nach Trier; er meinte, es ginge bei den Wundern in Eberhards Klausen nicht mit rechten Dingen zu, reifte bin, schalt den Bauern geborig wegen seines torichten und aberglaubischen Treibens und verbot ibm, mit dem Bau fortzufahren.

Das Gnabenbilb zu Klaufen

Als aber der Kardinal weitergereist und in Koblenz bei seiner Schwester war, wurde er schwesterant. Da stellte ihm seine Schwester vor, daß er vielleicht die Jungfrau Maria unwillig gemacht habe, indem er dem Klausner verbot, die Kirche auszubauen. Es siel dem Kardinal schwer auss Herz, er schickte Boten aus und ließ dem Seberhard sagen, er solle nur weiter bauen; ja er versprach ihm noch Beihilse dazu. Nicht lange danach wurde der Kardinal wieder gesund und konnte seine Reise sortssetzen. Auch der Klausner Seberhard setzte sein Werk fort, und die Bauern aus der Nachbarschaft halfen ihm eifrig dabei.

Nun wollte ihnen Sberhard auch etwas zugute tun, und ließ, da es fehr heiß war, ein Sagden Wein von der naben Mosel holen; aber das war

für die vielen Arbeiter nicht groß genug gewesen und der Wein ging bald aus. Der fromme Mann hatte zwar einen Boten nach einem zweiten Sagden geschickt, aber der blieb fo lange aus. Als er nun fab, wie die Leute Durft litten, ging er gu feinem Gnadenbilde und fprach: "Meine liebe himmlische Magd, ich habe das Meinige getan, die Reihe ist jetzt an dir. Bilf mir und den Meinen in diefer Not!" Bierüber tam Cberhards Freund, der Sofmann von Crames; beide eilten gum Sagden und wirklich, die himmlische Magd hatte das Gebet des frommen Klausners erhort, das Sagden war wieder gefüllt. Diese Begebenheit bat der Dater Wilhelm zu Eberhardshausen im Jahre 1485 aufgezeichnet; das Volt aber erzählt noch weiter: Als das Sagden icon lange lange gelaufen hatte, tam dem Eberhard ein Zweifel, ob es noch lange fo fortgeben tonne, und neugierig untersuchte er mit einem Magstab, wieviel noch dein ware; im selben Augenblid aber borte zur Strafe für feinen Zweifel das Sagden zu laufen auf. Beute noch wunscht sich mancher, wenn ihm gum beißen Tagwert der Trunt abgebt, "Bberbards Sagchen".

Als Graf Engelbert von Massau-Dillenburg mit Karl dem Kuhnen vor die Stadt Manzig gezogen war und jede Machricht von ihm fehlte, da gelobte seine Sausfrau Jimburgis eine Wachsterze nach Klausen, die follte so schwer sein wie ihr Mann samt Sarnisch und Waffen. Und am zweisten Tage darauf tam Botschaft, er liege in Straßburg gefangen, sei gessund, aber die Seinde forderten hohes Losegeld. Das gab die Gräfin mit Freuden, und gab auch die Kerze, die war so schwer, daß sie an die hunsdert Jahre jedesmal bei den höchsten Leuchtete.

Einmal aber brachen nachts Diebe in die Kirche ein und zundeten zu ihrem bosen Werke die geweihte Kerze an, ließen sie beim Weggeben auch ruhig brennen. Der Ruster entdeckte am Morgen den Diebstahl, übersah aber, daß die Kerze brannte. Erst nach mehreren Wochen wurde man es gewahr, denn der Docht war immer tiefer hineingebrannt, da war aber die Kerze schon hohl bis unten hin und konnte keinem Seste mehr leuchten.

Ronstantins Viston bei Ueumagen Ils Konstantin gegen den Marentius zu Zelde zog, um mit ihm um die Gerrschaft im romischen Reiche zu streiten, war er voll schwerer Sorge um den Ausgang und begann mit Gelübden und Gebeten den einen Lenter Zimmels und der Erde anzurufen, daß er sich ihm offenbare und ihm zu seinem Vorhaben gnädig und hilfreich sei. Und wie er nicht abließ, in Demut zu beten, wurde er mit einem Wunder begnadet — er hat es später dem Eusebius, der dies alles aufgezeichnet, selbst erzählt und mit einem Kid beträftigt: Als er mit seinem ganzen Zeere aufbrach, am Nachs

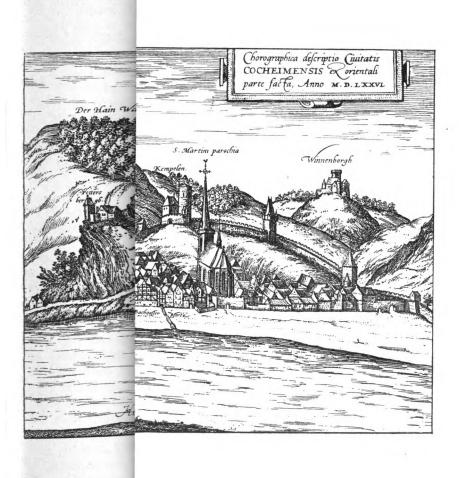

•

mittag, da icon der Tag fich neigte, fab er am Simmel über der Sonne das Zeichen des Kreuzes und in dem Lichte das von ihm ausging, geschrieben die Worte: "Sierin wirft du fiegen." Staunend ftand er lange mit dem gangen Kriegsvoll, und noch ungewiß und in tiefem Machsinnen darüber ging er nachts zur Rube. Da erschien ibm im Traume Christus mit jenem Simmelszeichen und gebot ibm, es nachbilden zu laffen und unter diesem Schutz in die Schlacht zu gieben. Sowie es tagte, vertraute der Raifer das Geheimnis feinen greunden und ließ tunftfertige Golde und Silberarbeiter tommen und die Arbeit beginnen. Einen langen Schaft ließ er mit Goldplatten belegen und ihm oben durch einen Querarm die Sorm des Kreuzes geben; oben darauf tam eine Krone, mit Edels fteinen befåt, und daran die Beilslofung, die erften Buchftaben des Mamens Christus. Vom Querarm des Kreuzes hing eine Purpurfahne herab, die war reich mit blitzenden Steinen befett und mit Gold durchwirkt, und trug gegen den Saum bin die goldenen Bruftbilder des Raifers und feiner Sohne. Dieses gelozeichen führte er fortan in allen Schlachten mit. — An der alten Romerstraße bei Meumagen, nach Trier zu, beißt heute noch eine Stelle "auf Kron"; dort foll Konstantin diese Erscheinung gehabt baben.

Bei Mehring, etwa zwei Stunden von Trier, steht auf dem Calvariens Das berge ein altes Areuz, das Volt nennt es "Das Spinnertreuz". Vor langen Jahren lebte in der Mabe des Ortes ein Mann mit Mamen Spinner; der fab einmal mit zu, als da ein armer Sunder an den Galgen gehangt werden sollte und fagte: "Ich mochte doch gerne wissen, wie es dem da gus mute ift." Das hatte ber gebort, und als der Benter ibm den Strid um den Bals hangen wollte, sprach er: "Balt, ich muß noch etwas bekennnen. Ich habe einen Mitschuldigen." Als man ihn nun fragte, wer es ware, zeigte er auf Spinner und sagte: "Der da!" Spinner beteuerte seine Unschuld, mußte aber doch mit ins Gefängnis und der Verbrecher wurde noch nicht gehentt. Da der nun auf seiner Anklage beharrte, wurde auch Spinner zum Galgen verurteilt und beide miteinander zur selben Richts statte geführt. Wie nun der genter dem Spinner, der zuerst daran follte, die Schlinge um den Sals legen will, ruft der andere wieder: "Salt, ich habe noch etwas zu betennen." Alle borchten auf, was nun tommen wird, er aber wendet sich zu Spinner bin und fagt: "Nun, wist Ihr jett, wie es einem zumute ift, der gebängt werden foll?" - Und dann erklarte er den Richtern: "Dieser Mann ist unschuldig. Aber das war mir doch zu bunt, daß er fagte, er mochte wiffen, wie es mir bier am Galgen zumute sei; und da wollte ich ihm das Vergnügen noch verschaffen." — Spinner

Das Spinnerfreuz bei Mehring wurde in Freiheit gefetzt, dankte Gott auf den Anien und gelobte, auf diefer Stelle ein Areus zu errichten, was dann auch geschehen ift.

Der Zellerhof bei Mehring Oberhalb Mehring, da wo die Medarduskapelle am Wege stand, sah man noch vor etwa zehn Jahren eine Auine. Sie wurde nicht anders als "Jellerhof" genannt. Seute ist das Unwesen wieder aufgebaut. Die Trummer sollen der Aberrest einer ehemaligen Alosterzelle der Abtei Prum gewesen sein, und um das Aloster soll vor mehr als 100 Jahren ein Dorfchen mit Namen Jell gestanden haben, das in den Ariegen eins geäschert wurde.

In Mehring wohnte früher ein steinaltes Mannchen, das erzählte manchsmal von dem Hose: Es war um 1800 geboren, und als es ein sünfsjähriger Junge war, wurde das Aloster in ein Lazarett für franzdsische Soldaten umgewandelt. Alle Räume lagen voll von Kranten, und die Leute im Dorse schickten den Soldaten durch ihre Kinder Lebensmittel. Auch er trug eines Tages ein Korbchen mit Pfannkuchen hin. Seine Mutster hatte ihm aufgetragen, sie den Armsten und Unglücklichsten auszuteilen. Als er in den großen Saal trat und die Kranten überschaute, die alle die Sande nach dem Korbe ausstreckten, sah er in der Ede einen Soldaten, der sich nicht rührte und nur mit todtraurigem Blick den Knaben ansah; der war gewiß der Unglücklichste von allen. Er ging auf ihn zu, aber ehe er hinkam, war das Körbchen leer. Er ging nach Sause und füllte es zum zweiten Mal, aber auch dieses Mal kam er nicht bis zu dem Armsten. Das dritte Mal ging es ebenso. Am andern Tage ging er wieder bin, aber der Soldat war nicht mehr da.

Es starben viele Soldaten, und die Toten wurden in der Nahe in einem Massengrabe beerdigt. Es waren drei rohe Burschen des Dorfes, die das zu besorgen hatten. Sie schleiften die Toten, denen sie die Jinken eines Karstes in die Salse hieben, über die Treppenstusen hinab in die Grube. Man weissagte den Dreien nichts Gutes. "Paßt auf, ihr Kinder," sagten die Alten zu den Jungen, "die sterben keines natürlichen Todes!" Und es dauerte nicht lange, da brachte man den Ersten tot vom Selde. Der Jahn einer Egge hatte sich ihm in den Sals gespießt. Den Iweiten sand man, den Strick am Salse, an einem Balken der Scheune hangen. Bei dem Dritten dauerte es noch lange. Es war ansangs der sechziger Jahre. Die Mosel war sest zugestroren, daß die Leute mit den Wagen darüber sahren konnten. Da siel Tauwetter ein, und das Eis brach. Auf einmal sprang ein Mann vom Ufer auf eine Kisscholle, von der auf eine zweite und von der immer weiter bis in die Mitte des Stromes. Entssetzt sahen und riesen ihm die Leute vom Ufer zu. Er lachte. Aber plotze

lich versant er bis an den Sals im fluß, eine Eisscholle schnellte beran und schnitt ihm den Kopf ab.

In der Machbarschaft von Trier liegt das alte Pfalzel, in den Trierer Jahrbüchern heißt es Aula palatii, es soll einst Sommerssitz der römischen Kaiser gewesen sein, später war es eine Pfalz der frankischen Könige, wo dann eine Tochter des Königs Dagobert, Athela, ein Jungfrauenkloster gestiftet hat und auch darinnen begraben liegt. Einst gesichah es, daß Erzbischof Poppo einer der Nonnen ein Pallium sandte (oder ein Stuck Tuch), daraus sollte sie ihm ein Paar Stiesselchen machen, die er anziehen wollte, wenn



Die Zauberstiefel der Nonne zu Pfalzel

er die Meffe zelebrierte. Sie übernahm es; da fie aber beimlich in den Erzbischof verliebt war, so ubte sie bei der Arbeit ich weiß nicht welchen Zauber, und fandte fie ibm dann fertig gurud. Gobald nun der Bischof die Stiefel angog, war es ibm, wunderbar zu fagen, als tonne er teinen Augenblid langer leben, wenn er nicht ein Weib in feinen Armen hielte. Erschrocken über eine so jabe Sinnesanderung und Versuchung, 30g er die Schube eilends wieder aus und gab fie einem geiftlichen geren, der gerade zugegen war, der gog fie aber ebenfo fcmell wieder aus, im ftillen verwundert, doch ohne etwas zu fagen. Da wurden auch die andern, die dabei waren, febr neugierig, was das fur ein feltsames Ding ware, und einer nach dem andern nahm die Stiefel beifeite und gog fie an, und jedem ging es gerade fo; doch keiner wagte aus Scham etwas zu fagen. Juletit tam es an den Oberften der Stadt, der, fowie er die Stiefel auf des Bischofs Gebeiß angezogen hatte, schrie wild und laut, er fei bebert, und wollte wiffen, wer das gemacht hatte. Als es der Bischof nun offens barte, da sagten alle wie aus einem Munde, das sei eine große Schande für die Kirche, und die, welche dies Zauberwerk gemacht habe, muffe aus dem geiftlichen Stande ausgestoßen werden; die andern Bewohnerinnen des Klofters aber mußten anstatt der weißen Gewänder ichwarze tragen und fich einer ftrengeren Jucht unterwerfen. Go gefchah es. Jene Monne wurde aus dem Klofter gestoßen, aber auch die andern, da fie fich weiger= ten, ihre Tracht und Lebensweise zu andern, und das Klofter ftand eine Zeit verlaffen. Poppo unternahm danach eine Wallfahrt nach Jerufalem, und nach der Rudtehr ichidte er Kleriter in den leerstehenden Bau.

## Trier

Die Gründung Triers

Juf dem Stadthause in Trier wird ein Gemalde aufbewahrt, das ftellt 4 als Sauptfigur einen Mann mit Turban und Konigsmantel dar, der auf dem Schofte und auf jeder Band ein Webande mit Turmen tragt; nach den beigefügten Worten ift es Trebeta, des Minus Sohn, der Grunder der Stadt. Mit dem Bilde follte einem jeden, der aufs Stadthaus tam, por Augen gestellt werden, wie Trier icon in uralter Zeit, lange por Rom, als eine machtige Stadt bestanden babe, und auf diese Uberlieferung beriefen fich die Trierer, als im 16. Jahrhundert die Selbstandigteit und Reichsunmittelbarkeit der Stadt vom Erzbifchof angefochten wurde. Die Sage, die also jedem Burger wichtig und geläufig war, ift vermutlich fcom im 10. Jahrhundert vorhanden gewesen. Semiramis, fo erzählen die Trierer Jahrbucher, die Witme des erften Affprertonigs Minus, hatte zwei Sohne; den jungeren, ihren leiblichen Sohn, ließ sie umbringen, und ben alteren, ihren Stieffohn Trebeta, begehrte fie zum Gemahl. Und da er fie verschmabte, verfolgte fie ibn in verliebtem haß fo lange, bis er Beimat und Reich den Ruden tehrte. Er ift dann lange umbergeirrt, nach Europa gezogen und durch Wusteneien und Walder endlich an die Mosel gekommen. Dort hat er ein schones Tal mit reichlichem Wasser und Gebolz gefunden, und die Anmut des Ortes bat ihn nicht mehr losgelaffen. Er beschloß dort zu bleiben und grundete eine Stadt, die nannte er nach feinem Namen Treberis. Das war eintaufendzweihundertfunfzig Jahr por der Grundung Roms, im siebenten Jahre des Erzvaters Abraham. Als Trebeta ftarb, folgte ibm fein Sobn Bero im Reich, der verbrannte die Leiche seines Vaters und bestattete die Afche auf dem Juras Berge, errichtete ihm dort einen Altar und gebot feinen Untertanen, ihn als einen Gott zu verebren.

Der Rasteller

Die Trierer wollten einst ein Amphitheater bauen und zugleich zu ihren Brunnen und der alten Wasserleitung noch eine neue haben, die sollte vom Auwerbach bis in das Amphitheater geben. Und beides sollte Katholsdus, ein Mann aus edelem Geschlecht, bauen. Es lag ihm aber schwer auf, wie er das Wasser so weit her über so viele Berge und Taler sühren sollte. Da kam einer von seinen Stlaven und erbot sich sehr zuversichtlich, wenn er nur das Geld dazu bekäme, den Kanal wolle er schon zuwege bringen, und ebenso schold wie der zerr das Amphitheater. Katholdus erwiderte, nie und nimmer werde ihm das gelingen, der Stlave aber bestand darauf und verwettete zuletzt seinen Kopf; da nahm Katholdus die Wette an und setzte auch seinen Kopf dagegen. Er ahnte aber nicht, daß seine eigene Frau das angezettelt hatte, denn die trieb heimlich mit dem

Stlaven Chebruch. Mun arbeiteten Berr und Diener mit dem größten Eifer; aber dem Stlaven half das Weib heimlich noch mit Geld; ibr Mann wollte den Tod des Stlaven, fie aber den Tod ihres Mannes. Der festgefette Tag tam, Amphitheater und Wafferleitung, beide wurden gur Zeit fertig, aber das Waffer in der Leitung wollte nicht fliegen. Der Stlave war in großer Angft, aber das Weib wußte Rat. In der letzten Nacht vor jenem Tage verbarg fie ibn unter dem Bett, und fing dann, als Ratholdus bei ihr lag, von der Wette an. "Ach," fagte ihr Mann mit Lachen, "unfer Stlave, wie bat er erft großgetan, und wie tleinlaut und verzagt ift er jett; aber ich weiß, wie er fich belfen tonnte." Da ließ ibm das Weib keine Rube, er möchte ihr das Geheimnis doch auch sagen, fie wurde es auch treulich bewahren; und schmeichelte es ihm auch zulett beraus: Es muften, fagte er, tleine Luftlocher in die Wafferleitung gebrochen werden, allemal einen Steinwurf weit voneinander. Der Stlave batte fich tein Wort entgeben laffen, schlich, sowie der Berr eingeschlafen war, hinaus, bolte eilig feine Wertleute, ließ fie ausführen, was er erlauscht batte, und zu gleicher Zeit mit ibm lief auch das Wasser in die Stadt. Und fruhmorgens rief er frohlodend dem Katholdus entgegen: "Herr, da ist das Wasser!" Da wollte Katholdus nicht das Schwert des Stlaven an seinen Sals tommen laffen, verfluchte fein Weib, rif es mit sich zum Amphitheater hinauf und sturzte sich mit ihr hinab. - In alten Zeiten nannte man daber die Stelle wie auch den ganzen Bau Catholdi solium, Thron des Katholdus. Das Volt nennt das Amphitheater den Rasteller; zunächst galt der Mame einem unterirdischen Gewolbe oder einem Bang, der zu den Rafigen der wilden Tiere und gur Arena führte; dann ging die Bezeichnung auf den gangen Bau über.

Dor seinem Ende hat Katholdus nach einer Sage noch seine Schatze in einem Gewölbe des Kastellers verborgen. Und die follen noch dort liegen; nach einer andern überlieferung ift ein goldenes Kalb da vergraben, und ein Drache bewacht den Schatz, und halt den goldenen Schluffel dazu im Rachen. Ju Zeiten sitt im Bewolbe dort die Jungfrau Katholdis in weißem Gewande auf dem Rande eines Brunnens; wer fich getraut, fie binabzusturzen, der erloft fie und den Drachen, und gewinnt ben Schatz.

Bu der Jeit, als Trier wegen feiner Pracht und Große das zweite Rom Arimafpes und hieß, war ein Richter und Senator zu Rom, der hieß Arimafpes; den verlangte es, die Stadt Trier und ihre Burger, von denen er schon so viel gebort batte, einmal felbst zu seben. Und wie er bintam, wurde er mit fo großen Ehren aufgenommen und gefiel es ihm so gut, daß er dort blieb.

Aun hatte er früher, als er noch in Rom gewesen war, einst einen Mensschen namens Eptes wegen eines Verbrechens zum Tode verurteilt; der war aber entsprungen und nach langem Umberirren endlich nach Trier gestommen. Da glaubte er sich geborgen, denn hier, so meinte er, kenne ihn niemand. Aber als er erst wenige Tage da war, begegnete er schon dem Arimaspes. Da hatte er keinen andern Gedanken mehr als den: der darf nicht länger mehr leben. Er lauerte ihm so lange auf, bis er ihm beikommen konnte und ermordete ihn samt seiner Frau und seinen Aindern. Sters bend sprach Arimaspes zu seinen Dienern, er wolle im Marstor begraben sein; und so geschah es denn auch.

Die Porta nigra

Die Trierer hatten namlich, wie es in den Jahrbüchern heißt, aus großen Quadersteinen ein Tor mit starten Türmen gebaut, wunderbar groß und herrlich, das nannten sie Porta nigra, und die Steine wurden nicht mit Mortel oder Speise, sondern mit eisernen Klammern und Blei zusammensgegossen und gefügt; sie nannten das Tor auch Porta Martis, und wenn sie triegen wollten, zogen sie zu der Porten aus, und wenn sie den Krieg verloren, kamen sie betrübt wieder da hinein und nannten sie darum auch die schwarze Port (oder auch deshalb, weil die Toten aus diesem Tore zu Grabe getragen wurden). Wenn aber der Krieg siegreich war, so kehrten sie durch das Südtor ein; den Wagen des Seldherrn zogen weiße Stiere, und war großes zeiern und Frohloden, und das Tor hieß darum die Porta alba, die weiße Port.

Der heilge Simeon

Spater in driftlichen Jahrhunderten wird das ichwarze Tor wohl allerlei beidnischen Sput beberbergt baben; es ist wenigstens zu vermuten, da fich einen der Turme ein alter tapferer Ginfiedler gur Wohnung ertor, der schon in seinem fruberen Leben manchen Strauf mit folchem Geifter- und Teufelsvolt bestanden hatte. Es war der greise Simeon, der hatte feine Lehrzeit im beiligen Cande zugebracht im Turm eines alten Eremiten am Jordan mitten in der Wildnis, war dann ins Alofter St. Maria gu Bethlebem gekommen, weiter zu einem Abte am Sinai; erbat aber von dem, da er ein noch harteres Leben zu fuhren begierig war, die Erlaubnis, in einer Boble am Roten Meer fich in allerhand Tugend und Bugwert zu üben. Danach hatte ihm fein Abt anbefohlen, in ein einsames Kloster am Sug des Sinai zu ziehen, das sowohl wegen der Gespenster als auch wegen der Araber viel zu leiden hatte. Nach mancherlei andern Erlebniffen fandte ibn dann fein Oberer aus, eine Schuld, die das Alofter ausstehen hatte, in grantreich einzutreiben; er gelangte erft nach vielen Umwegen und Mubseligkeiten dabin; fo wurde das Schiff durch Sees rauber überfallen, er sprang ins Meer und tam nur durch ein Wunder

ans Land. Diefer vielerfahrene Mann nun wurde von dem Erzbischof Doppo - demselben, auf den die Monne zu Pfalzel es einst abgesehen batte - nach Trier berufen, damit er ibn auf feiner Wallfahrt nach Jerufalem begleitete. Simeon, der ichon betagt war, nahm diefe ichwere Reife um Christi willen gern auf sich; und als er mit dem Erzbischof wieder nach Trier zurudtam, bat ibn der, dazubleiben. Und da wahlte er zu feiner Wohnung ein Gelag im alten Romertore. Darin bat ibn, wie er felbst es wunschte, der Erzbischof eingesperrt und gleichsam als einen Toten vergraben; es geschab auf St. Andreastag in Begenwart der Beiftlichteit und des Volkes. Da hat er in großem Stillschweigen und vielen Kafteiungen noch sieben Jahre zugebracht. Oftmals brullten ihm die Teufel in die Ohren wie die Lowen, heulten wie die Wolfe und grungten wie die Sau, rannten auch in solcher Gestalt auf ihn zu, als ob sie ihn lebendig aufe freffen wollten. Da aber der bofe geind ibm fo nicht schaden tonnte, reizte er gottlofe Leute, daß fie ibn plagten und tribulierten. Als einst das Waffer sehr wuchs, sagte das gemeine Volt, die Strafe tame von Gott wegen der Jauberei Simeons. Und als der Erzbischof von folchen Beschuldigungen nichts boren wollte, rotteten fie fich zusammen, fingen an, den Turm gu fturmen, warfen mit Steinen gum Senfter binein, und wenig fehlte, fo batten fie den Alten ums Leben gebracht. In all diefen Widerwartigkeiten aber fagte er Gott Dant und betete fur feine Verfolger. Als er fpurte, daß es bald mit ihm zu Ende ginge, bat er den Erzbischof, daß er Bauleute schickte, ibm fein Bett zu bereiten, und wollte nirgends anders als in seinem Turm begraben sein. Das geschah dann auch, und seine Wohs nung wurde zu einer Doppelkirche umgebaut, die nach ihm die Simeonstirche hieß. Spater aber entstand im Volte die Sage, der Bau sei ein Teufelswert:

Auf der Steipe (dem alten Schöffenhaus) saß einst der Rat der Stadt wie und beratschlagte über den Bau einer neuen Kirche (der Simeonskirche), da meldete sich ein fremder Meister und kam sehr stattlich und sicher herein, nur hinkte er etwas. Er legte einen Riß vor, der gefiel dem Rat besser als alle andern; und versprach, in der Weihnacht, Schlag 12 Uhr sollte der Bau fertig sein, er wollte sogar die zwei Torslügel des Kapitols für die Kirche herbeischaffen; als Lohn forderte er die erste Seele, welche in die Kirche hereinkommen wurde. Die Ratsherrn gingen darauf ein, und am Christabend war der Bau vollendet, nur die Torslügel fehlten noch. Auch damit war der Teusel schon unterwegs, mußte sich mit der schweren Last aber einmal etwas ausruhen. Da trat ihm eine Jungfrau von wunsderbarer Schönheit entgegen, die wußte ihn so viel zu fragen und er

Die Teufels Hrche mußte ihr Rede stehen, er mochte wollen oder nicht; so hielt sie ihn hin, bis die Gloden in Trier ausgeläutet hatten; da ließ sie ihn ziehen; als er aber in Trier antam, da klangen ihm aus der Airche schon die Weihenachtslieder entgegen. Wütend warf er die Torslügel auf das Airchensdach, und seitdem ist dort eine Offnung, die keine menschliche Aunst zu schließen vermag.

Der Bafflist

In einem alten Bau, einem ehemaligen Turm beim Neutor soll in einem dunkeln Gemach ein Ungetum, halb Drache halb Jahn, gehaust haben, dessen Kopf ging bis an die Decke, es hatte schwarzes struppiges Gesieder und einen goldenen Kamm, seine kleinen Slügel waren mit Stacheln besetzt, der Schwanz wie ein Drachenschweis, die Augen glühsten und Seuer sprühte aus seinem Schnabel. Darunter hing ihm ein Jiegenbart, immer von gistigem Geiser benetzt, und an den Süßen hatte er starke Klauen. Das Untier stammte aus einem Jahnenei und war nicht anders zu bezwingen, als daß man es in einem Spiegel sich selber ersblicken ließ. Doch keiner, der es versuchte, kam lebendig heraus, alle wursden gefressen. Wer es erlegte, hatte das goldene Ei bekommen, das es im Magen trug.

Wie das Christentum nach Trier ges kommen ist Mls der Apostel Petrus zu Rom das Evangelium vertundete, fab er 4 die Lander gegen der Sonne Miedergang mit betrubten Augen an, weil er sie nicht zugleich auch mit dem Licht des gottlichen Wortes erleuchten tonnte. Daß er aber diefen armen Seelen auch mochte gu Silfe tommen, ichidte er taugliche Manner aus, darunter waren Eucharius, Valerius und Maternus, die ordnete er nach Trier ab, damit fie diefe uralte Stadt famt den umliegenden Dollern betehren follten. Ju diefem Ende weihte er den bl. Eucharius zum Bifchof, den bl. Valerius zum Diaton, und den bl. Maternus zum Subdiaton. Auf dem Wege in dem Raftell Eligia aber ertrantte der bl. Maternus an einem ftarten Sieber und starb. Da begruben seine Gefährten ibn mit großem Berzeleid und tebrten wieder nach Rom zum bl. Apostel Petrus. Der troftete fie, gab ihnen feinen Steden mit und befahl ihnen, den auf den Leichnam zu legen und ihm zu sagen: er solle aufstehen und ungesaumt sich mit ihnen aufmachen zur Vertundigung des Evangeliums. Da tamen fie wieder zu dem Grab des Maternus, nachdem er vierzig Tage tot gewesen, eroffneten es und taten nach dem Wort des hl. Petrus. Da fing der Verstorbene alsbald an fich zu bewegen, ward lebendig und fing an das Evangelium mit großem Eifer zu verkundigen. Und viele Beiden, die es faben, nahmen den driftlichen Glauben an. Danach zogen die drei Manner weiter und tamen nach

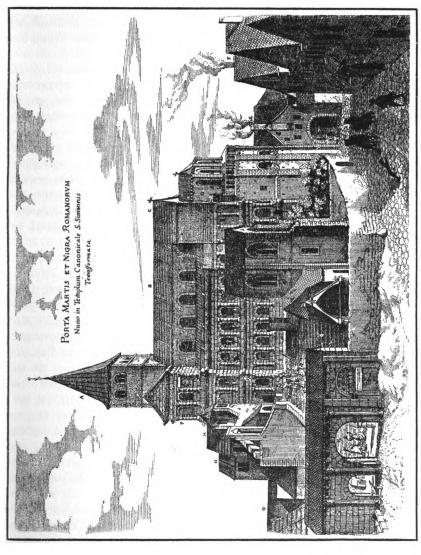

Porta nigra mit eingebauter Simeonskirche zu Erier Apfr. von C. Merian ca. 1650

•

Trier. Bier wollten die Beiden, aufgereizt von ihren Priestern, sie erst fteinigen, aber Eucharius strectte den Urm aus, und alle standen gelähmt, und erst auf des Eucharius Gebet wurden fie davon geheilt. Da ließen fich Taufende taufen.

Darunter war eine Witwe aus edlem, reichem Geschlecht, Albana, die gab ihr Saus fur den Gottesdienst, und das wurde die erfte Kirche in Trier. Es war in der Stadt ein Marmorbild, das wurde von den Zeiden febr verehrt, weil es Oratelfpruche erteilte, der Sage nach war es eine Diana; ein Gelehrter des 16. Jahrhunderts berichtet aber, es fei eine lies gende weibliche Gestalt gewesen, so wie man die Mymphen darzustellen pflegte - und den Wafferfrauen ichreibt ja auch die deutsche Sage die Gabe der Weissagung zu. Bei der Ankunft des Eucharius und seiner Gefährten nun verstummte das Bild, und wurde von ihm umgesturgt. Eucharius verwaltete als erster Bischof sein Amt treulich 23 Jahre lang; nach seinem Tode folgte Valerius, der stand der Airche 15 Jahre in großer Beiligkeit vor und überließ dann das Bistum dem Maternus, unter dem die Christengemeinde und der Glaube zu Trier so wuchs, daß der Gögendienst in große Verachtung geriet; von dem weiteren Leben dieses Bischofs ist schon in der Kölner Legende erzählt worden.

Der Stab des heiligen Petrus, mit dem Maternus von den Toten erwect war, blieb in Trier, ist dann spater in Kriegszeiten mit dem Doms schatz geflüchtet worden, geteilt worden, und schließlich ift die eine Salfte nach Koln, die andere nach Limburg getommen. — Das von Eucharius umgeworfene Bild der Abgottin geriet fo in Verachtung, daß es in der Holgezeit auf dem Kirchhof zu St. Matthias in Ketten aufgehängt wurde und die dorthin wallfahrenden Dilger und die Rinder der Machbarschaft mit Steinen banach warfen.

Bu der Zeit der Raifer Diocletian und Maximian tamen vier Kohorten Rictius varus der aus lauter Chriften bestehenden thebaischen Legion nach Trier und wurden von ihren Glaubensgenoffen dort festlich empfangen. Der taiferliche Prafett Rictius Varus (oder Rictiovarus) aber forderte den Thyrfus und die übrigen Anführer der Kohorten vor seinen Richterstuhl, und als fie fich weigerten, den Gottern Weihrauch zu ftreuen, ließ er fie fowie auch ihre Soldaten niedermachen. Um folgenden Tage erging dasselbe Blutgericht über die vier driftlichen Burgermeister der Stadt; die Toche ter des einen dagegen, die ihrem Dater in den Tod folgen wollte, ließ er leben und im Kerker einschließen. Auch gegen die andern Christen der Städte wutete er ebenso grausam. Besonders auf der Ebene zwischen St. Marien und St. Paulin foll diese trierische Marterung geschehen fein.

Ein erhöhtes Steinkreuz vor der Kirche von St. Paulin bezeichnet die Stelle, wo mitten auf dem Martte des alten Trier der Richterfitz des Prafetten stand, und nabe dabei follen noch die vier Steine zu feben fein. auf denen die vier Burgermeifter enthauptet wurden.

Bur Strafe fur feine Grausamteit hat Rictius nach feinem Tode teine Rube gefunden, sondern als Stadtgeist umgeben muffen. Bald erschien er als schwarzer gund, bald als glubendes Kalb, bald rafte er als Sullen durch die Straffen, dann wieder legte er fich als langer Balten quer über fie. Er trieb es zu arg und die Trierer haben ihn schließlich auf den Meilenwald bannen laffen, durch zwei Monche; die mußten nun mit ibm bei Schweich über die Mosel setzen. Der Sahrmann wollte dazu einen Rahn nehmen, aber die Monche verlangten die Ponte, und auch die verfant noch beinah mit der Last. Als der Sahrmann sie verwundert darum befragte, offnete der eine Monch fein Obertleid ein wenig, da faft der glubende Beift darunter. Viele alte Trierer aber glauben nicht daran, daß man den Stadtgeist fortgebracht hat; besonders in guten Weinjahren soll er noch umgehen. Aber in der mehr als anderthalbtausendjahrigen Bufte ift er zahm geworden; er beißt und stößt nicht mehr, er tut Machtwächters dienste, schreckt Diebe und Linbrecher, bringt Machtschwarmer nach Saufe, schellt sogar, wenn die nicht mehr die Klingel finden; wedt die Postillone, ja foll schon mal auf St. Gangolph die Leuerglode gezogen haben, als der Wächter schlief.

Die heilige

In jenen Zeiten, als noch Beiden und Christen im Reiche nebeneinander Selena wohnten, diente zu Trier im Arameramtshause (dem Junfthause der Aras mer) eine ichone Mago, die bieß Belena, gang armer Leute Rind, und war ebenso fromm wie sie schon war; sie konnte keinen Armen, der um ein Stud Brot bat, wegichiden, lieber fparte fie es fich felbst am Munde ab. Und fruh, wenn die andern Magde noch im Bett lagen, ging fie schon zur Mette. Darum war auch Segen bei all ihrer Arbeit. Mochte der Bim= mel auch noch so trube fein: wenn sie ihre Wasche bleichen wollte, schien gleich die Sonne. Das Waffer im Aruge, das fie den Gaften brachte, wurde in ihren Sanden zu Wein. Und als einmal viel mehr Tischgaste tamen, als angemeldet waren, und der Wirt die Hande rang, wo er für die alle das Effen hernehmen follte, fo machte fich Belena in Gottes Mamen daran; und da reichte es nicht nur für alle, sondern nach Tische hieß es, noch nie war es so viel und so gut gewesen. So war die Belena achtzehn Jahre geworden, da zog der Kaifer Konstantius in Trier ein; dem tam die Magd vom Krameramtshause auch zu Gesicht, und da meinte er, nichts Schoneres und Befferes je gefunden gu haben, und

machte sie zu seinem Weibe. — So erzählte sich das Volt in Trier von der Beiligen.

Wirklich erzählt der Kirchenvater Ambrofius, Konstantius Chlorus habe, in der Zeit, ebe er ein Cafar wurde, eine Wirtstochter geheiratet, oder, wie andere fagen, zur Beischläferin genommen, die ihm einen Sobn, den nachmaligen Raifer Konftantin den Großen, gebar. Sie war aber nach der gewöhnlichen überlieferung aus Drepanon in Bithynien. Spater, als er von Maximilian zum Mittaifer erhoben wurde, mußte er die Belena verstoßen und deffen Tochter heiraten. — Die trierischen Jahrbucher aber und andere mittelalterliche Berichte behaupten, Belena fei eine Triererin und von edelem Geschlicht gewesen, und der Sage nach ist auch Konstantin, ihr Sohn, bei ihr in Trier aufgewachsen, und ihr Gemabl Konstantius dort auf dem Marsfelde begraben. Zelena war inzwischen eine Christin geworden und ging gang auf in frommen Werten.

Als Konstantin Kaiser geworden war, gab er seiner Mutter einen berrlichen Palast zu Trier zur Wohnung. Mach ihrer Sahrt in das beilige Land, wo sie unter anderm das holz des heiligen Kreuzes wieder auffand, jammerte fie des blutsverwandten trierischen Volles, über dem immer noch das Beidentum lastete, und sie weihte ihren Palast gum Dome, nachdem sie alle beidnischen Spuren batte entfernen laffen.

Auch in Kuren bei Trier foll ein Palast der heiligen Belena gestanden Der betenahaben. Der lag icon lange in Trummern, da spielten einmal die Kinder aus dem Dorfe an einer Quelle im naben Walde und warfen Blumen binein, auf einmal saben sie in dem Born eine Jungfrau mit einer goldenen Arone fitzen, die lachte fie freundlich an. Da liefen fie weg zu ihren Eltern und erzählten es ihnen. Die tamen nun auch mit, und die Jungs frau faß noch immer im Waffer. Die Alten fagten: das ift die beilige Belena; das gange Dorf tam und fab es und man beschloß, fur den Brunnen einen schonen neuen Steinkrang zu bauen; die Steine dazu holten fie von den Trummern des Palastes. Als aber die neue Brunnenfassung fertig war, und man das Waffer dortbin führte, wollte es da nicht fließen, sondern tehrte immer wieder gur alten Stelle gurud. Erft als man mit Pfarrer, Areuz und Sahne dreimal um den Brunnentrang gezogen war und der Pfarrer ibn gesegnet batte, blieb der Quell dort.

Brunnen

Tur Jeit des Erzbischofs Beinrich, gegen Ende des erften Jahrtaufends, Dhatte das Moselland viel zu leiden unter feindlichen Raubzügen; und man befürchtete an vielen Orten, daß nun auch noch die schlimmsten aller Seinde, die Bunnen (Ungarn) wiedertommen wurden, jene Borden, mit

Sunneneinfall und ber Rreuzregen

benen sich funfzig Jahre zuvor schon der Köhler von Arras und seine Leute berumgeschlagen batten. In Trier freilich war man guter Dinge und obne Sorge, nur einer, ein armer Burger, der im Aufe ftand, die Babe der Weissagung zu besitzen, war voll Unrube. 3bm traumte, ein machtiges Tier, fo gewaltig wie es die Erde noch nie gefeben, fliege über ben Martusberg und trate mit feinen plumpen Sugen in den Strom, daß biefer die Stadt überschwemmte. Um Morgen ging er gleich gum Ergs bischof, berichtete ihm von dem Gesicht und beschwor ihn, seine Reisigen über den Berg zu fenden und die Stadt zu retten. Der Bischof glaubte ibm aber nicht, und fein Gefinde lachte hinter ibm ber. Auf dem Martte wiederholte der Mann feine Dropbezeiung des naben Unbeils, und noch denfelben Mittag überzog fich ploglich der Simmel, wurde immer duntler, und den Trierern verging jetzt das Lachen. Und es entluden fich die Wolten, aber weber Regen, Schnee noch Sagel fiel, sondern eine Maffe fleiner Breuze, die bedecten die Rleider der Leute auf Martt und Straffen. Woraus fie bestanden, war nicht zu ertennen, und fie vergingen alsbald obne Spur. Da lief alles Volt zum Erzbischof, fcbrie Waffen, die Ritter fagen auf, und ein reifiger Jug rudte aus über den Martusberg. Und da ftief man auf die gunnen; fie hatten aber teinen Angriff erwartet, wurden überfallen und in die flucht gefchlagen. - Jum Gedachtnis des wunderbaren Breugregens lief ber Bifchof mitten auf dem Martt eine Saule mit einer Inschrift errichten.

Poppo und die beiden Abelbero

Diel haben auch Stadt und Land gu leiden gehabt unter den Streitige teiten um den erzbischöflichen Stubl; fo zu der Zeit des Erzbischofs Doppo, von dem auch fonft die Sage ergablt. Sein Vorganger, Abelbero, mar von Beinrich dem Beiligen abgesetzt worden, batte aber fogar einer taifers lichen Belagerung getrott. Als ihn Doppo endlich mit Gewalt und Lift gur Abdantung gebracht hatte, faß immer noch ein Unbanger des abgefetten Erzbischofs, ebenfalls ein Abelbero ober Abelbert auf der Burg zu Beiligkreus nabe bei Trier und machte dem Poppo viel Mot, fo daß der oft bei den Seinen darüber seufzte. Da unternahm es einer von feinen Rittern, namens Sito, das Meft auszuheben. Eines Tages tlopfte er an bas Tor der Burg und bat um einen Becher Wein; lieft durch den Schenten, der ihn brachte, dem Abelbero großen Dant fagen und bingufugen, diesen Becher werde er ihm baldigft und mit freuden reichlich wieder erstatten. Und nicht lange banach tam er mit breifig Saffern angefahren, in jedem aber faß ein Bewaffneter verftedt, lauter auserlefene Leute, und noch sechzig andere in Bauerntleidern waren babei, angeblich als Subre leute und Trager, ibre Schwerter ftedten auch in den Saffern. Als fie

eingelaffen waren, luden die Bauerntnechte die Saffer ab und fließen alle im felben Augenblid die Dedel davon, die ganze Schar fiel über den Adels bero und seine Leute ber, bieb sie nieder und zerftorte die Burg.

Ju der Zeit, als in Frankreich die Jeanne d'Arc verbrannt wurde, geriet Die falsche das Erzbistum Trier in große Verwirrung durch eine Doppelwahl. Der Beanne b'Arc eine Teil des Kapitols war für Jatob von Syrch, der andere für Udalrich von Manderscheid, der damals Dompropst zu Koln war. Dieser batte machtige Verwandte und viel Anhang unter den Grafen und herren im Erzstift und der Machbarschaft, und einer davon, ein Graf von Virnenburg, so wird erzählt, führte ein junges Weib im Lande umber, das war rasch und verwegen wie ein Mannsbild, angetan mit Waffen und voller Ruftung, und ruhmte vor allem Volt, sie sei die Jungfrau Johanna von Toul, deren Mame durch das gange Land erscholl; durch Gottes Gnade sei sie wieder in diese Welt getommen und werde nicht ruben, bis die Seinde Udalrichs am Boden lagen und er den Bischofsstuhl bestiege. Mit dem Grafen von Virnenburg tam sie auch nach Koln, lebte dort lange Zeit mit ihm, trieb allerlei Zaubertunste und locte viele vom Abel an sich, bis der Aetzerrichter Benrich Kaldepfen eingriff und fie gur Untersuchung führen laffen wollte. Sie entlam zwar mit Bilfe des Grafen, aber der Betrug wurde offenbar; sie trieb bernach ibr verbrecherisches Gewerbe auf andre Art weiter und endete in Schande.

Erzbischof Balduin baute fich in seinem Alter auf dem Berg jenseits Das Balbuins: der Moselbrude eine Wohnung in den gels hinein; und man fagt, er habe fich schließlich gang dorthin gurudgezogen, da er vom Aussatz befallen fei, und habe sieben lange Jahre dort zugebracht. Als er schon alle hoffnung aufgegeben batte, beift es weiter, bat ibm ein Schafer geraten, aus dem Born, der dort entspringt, dem Beidenbrunnchen, zu trinken. Er tat es und spurte icon bald Befferung, nach fiebzehn Tagen war er gefund. Wie er noch ganz verwundert über die schnelle Zeilung, in den Krug hineinfab, aus dem er immer den Brunnen getrunten batte, fab er einen Salamander auf dem Grunde hoden, ichwarzgefledt und gang aufgeschwollen; der hatte alles Gift der Krantheit in fich aufgesogen. — Es wird auch erzählt, als er einst an dem Quelle saß, sei eine giftige Schlange auf ibn losgefabren, er babe fie gepadt und zur Erde geschleudert. Im Derenden habe fie ibn fo tudifc angeblidt und angezischt, daß er geglaubt habe, es bedeute ein Unbeil fur ibn. Er fei zwar endlich von der Krantheit gebeilt, habe aber bald bernach auch feine Bischofswurde verloren; es sei entdeckt worden, daß er mit einer Monne zu St. Irminen gefundigt habe, darauf fei eine Untersuchung und seine Absetzung erfolgt.

hauschen

Das Franzen: Fuppche Als Franz von Sidingen in das Aurtrierische einfiel und die Stadt bes lagerte, um dem Erzbischof Richard von Greifenklau, einem Zauptfeind der Evangelischen, Land und Aurhut zu nehmen, da ließ er sein Geschütz auf jenem Zügel auffahren, auf dem nach der alten Stadtsage die Asche des Trebeta, des Gründers von Trier, begraben lag. Und als das "Franzchen" die Belagerung aufheben mußte, hielt er dort oben Zeerschau, und jeder Kriegsknecht mußte einzeln an ihm vorbeimarschieren und den mit Erde gefüllten Zelm an einer und derselben Stelle ausschütten, daß dort ein Denkmal für Sidingen und die Seinen entstände. Darum heißt

Der Teufel fåt Unfraut



der Bugel noch heute das Frangen-

In dem Prozeff, der etwa fechzig Jahre fpater dem Stadtichoffen Mitlas Siedler wegen angeblicher Jauberei gemacht wurde, fagte unter anderm einer aus; es habe derfelbe ibm einen Bod bracht und geheißen, darauf links in Teufels Mamen gu fiten; wie geschehen, und sei also uf granzenkoppen gefahren, da er allerhand Befellschaft gefunden. Baben alle zwei und zwei links herum mit= einander in die Runde getangt. Er hab mitgetangt, es fei tein Effen und Trinten dagewesen, es seien wohl Dorschläg geschehen, den Wein und Rorn gu verderben, fei aber nit ad effectum gegangen.

## Aus dem Saarlande

Das Romers gespenst bei Conz

Jur Romerzeit stand im Dorfe Conz nahe der Mundung der Saar in die Mosel ein Sommerpalast des romischen Kaisers, und eine Brücke mit sechs Bogen sührte dort über die Saar. Im Jahre 1592 fuhr einmal ein junger Bauer aus dem Dorfe, Greif hieß er, bei einem schweren Geswitter aufs feld Jutter holen. Es gab aber einen solchen Regen, daß er nicht nach Sause konnte und vor dem Unwetter in eine große hohle Liche kroch. Eben war er drin, da bekam er einen harten Schlag auf den Rücken, und als er sich umsah, stand da ein greuliches Gerippe mit zelm und Panzer, Schild und Speer, und hatte einen weißen Mantel an, der

war mit Gold besetzt und lauter Totentopfe waren darauf. Der Bauer sturzte gang entsetzt aus dem Baum wieder beraus ins Freie und rannte fort, das Gespenst immer binter ibm ber, bis er zu Sause por der Tur war, da brach er gusammen und fiel in ein schweres Lieber. Das Mal von den funf Singern des Gefpenftes trug er zeitlebens an feinem Leibe.

Weiter saaraufwarts führt der Weg oberhalb Saarburg an Kolos: St. matthaus leiten vorbei, wo fie einst St. Matthaus in die Butte gesetzt haben (wie schon Bd. 1, S. 18 erzählt); und auch abnliche Sagen, wie die von der St. Michaelstapelle auf einer Selstuppe bei Taben, find uns im Rheins land ichon mehr begegnet: bier foll einft ein Ritter auf der glucht vor feinen Seinden dem bl. Michael eine Kapelle gelobt haben; da erschien ibm der Erzengel felber und wies mit der Rechten nach dem Abgrund, und der Ritter fprengte von dem Selfen berab in die Saar. Weder ibm noch feinem Tier ift dabei ein Schaden gescheben, er bielt fein Gelubde, wurde fpater fogar Monch gu Mettlach. Un der außersten Selfentante bei der Kapelle zeigt man noch jetzt die Eindrude von den Pferoebufen.

3u Rolosleiten und St. Michael bei Taben

Weiter landeinwarts von der rechten Saarfeite, zwischen Serrig, Jerf, Greimerath und Waldholzbach liegt der Meunbauserwald. Auf seinem sudwestlichen Vorsprung soll vorzeiten das Jagdhaus eines vornehmen Romers gestanden baben, und außerdem noch acht andere Saufer in der Richtung nach dem Abeine gu. Daber, fagt man, habe der Wald feinen Mamen. Bei Serrig liegt ja auch das Romergrabmal, aus dem die Volksfage ein Wichtershauschen gemacht bat. Der Meunhauferwald war in fruberen Zeiten verrufen wegen der Wolfe und der Rauber, die darin bauften. Do beute das Kalfertshaus ftebt, war damals eine Berberge, da foll mancher Reifende eingekehrt, aber nie wieder berausgetommen fein.

Meunhaufer

Um Gudende des Waldes in einem Sichtengeholz ist auf der Bobe ein Grab, zu dem des Sonntags viele grauen aus Britten geben, um da gu beten. Es foll da eine fremde grau begraben liegen, die ift an diefer Stelle por Sunger gusammengebrochen und bat sich ibre Bruft aufgeritt, um ibr Kind mit ihrem Bergblut gu nabren.

Wandert man von Taben den flug entlang weiter zu berg, so tommt man zu dem Eisentopf, Saarholzbach gegenüber. Ein geleblod am Berge abhang beißt der Deuwelsschurschde. Man weiß auch, wie er zu dem Mamen gekommen ift. In Petschbach lebte einmal ein Schmied, das war ein großer starter Mann, der den Ambof mit Leichtigkeit über den Ropf bob. Dabei war er aber ein arger Raufbold, fluchte wie ein Turte, und glaubte weder an Gott noch Teufel. Woher er gekommen war, wußte man nicht. Als er eines Tages Sufeisen schmiedete, sprang das erfte, das

Der Teufels: fcornftein auf dem Eifentopf

er fertig beiseite schob, mitten entzwei. Da fluchte er laut, nahm ein zweites unter den Sammerichlag, aber auch dies zerfprang. Da nahm er ein drittes und schrie mutend, "wenn das wieder zerspringt, foll auch mich der Teufel holen!" Und es zersprang wieder. — Gleich stand auch der Teufel vor ibm, da befann fich der Schmied turg und fagte, er wolle mitgeben, aber der Teufel muffe vorher noch ein Probestud ablegen. Der Teufel war's zufrieden, und in der Macht wollten fie fich auf dem Sifentopfe treffen. Der Schmied erwartete den Teufel dort in einer boblen Buche und hatte feinen schwersten Juschlaghammer in der Band. Dlotzlich tat fich die Erde auf, dider Qualm tam beraus und der Teufel erfcbien. Mun fagte der Schmied zu ihm, er folle von 12-1 Uhr famtliche Grengmartsteine der Trierischen Cande bier gusammenbringen. Und von 1-3 Uhr alle wieder einsetzen, aber verwechselt. Da pfiff der Teufel und aus dem Teufelsschornstein stiegen ungablige Gesellen von ibm bervor, und Schlag 12 Uhr ging es an die Arbeit. Bald regnete es Grengsteine, und noch vor I Uhr lagen fie alle beifammen. Als es aber ans Jurude bringen ging, gab es Streit unter den Teufeln, teiner wollte nach den Orten bin, die am weitesten weglagen. Da ichaffte der Schmied beims lich einen Stein beiseite, zerschlug ihn mit seinem Sammer zu Staub und trug den eiligst in den naben Bach. Dann lief er in feine Buche gurud. Raum war er darin, da tamen auch ichon die Teufel und wollten ibn bolen, denn alle Steine waren wieder fortgeschafft. Der Schmied fagte aber, es fehlte noch einer, da mertten die Teufel, was geschehen war und drangen wutend auf ibn ein. Aber der Schmied ichlug fie mit dem Bammer auf die Kopfe, die flirrten wie von Eisen. Endlich aber hatte er teine Kraft mehr, da gelobte er in feiner Angst, ein besserer Mensch zu werden, wenn er mit beiler Baut davon tame. Da folug von Mettlach her die Turmuhr drei und mit lautem Gebrull flohen die Teufel zum Teufelsschornstein binein und verschlossen ihn noch mit einem Selsblod. Der Schmied aber fant zu Boden. Als er wieder zu fich tam, war er

Der Schmied aber sant zu Boden. Als er wieder zu sich tam, war er grau geworden. Er wantte zu seiner Sutte, zerstorte sie, warf das Wertszeug in die Saar und pilgerte ins Zeilige Land, um dort Buse zu tun bis an sein Lebensende. Der Berg aber, auf dem er den Teufeln die Röpfe gedroschen hat, heißt noch heute der Kisentopf.

Die Wagen: fahrt auf dem Breitenstein Nicht weit davon in einem Seitental liegen die Auinen der Burg Montcler. Wenige Schritte vor dem Eingange ragt der Breitenstein über den Bergesrand hinaus, darunter geht es jah und tief zur Saar hinab. Auf dem Steine zeigt man eine Sufspur und eine Radfurche, beis des eingemeißelt; sie erinnern an eine halsbrecherische Wagenfahrt in

alten Zeiten. Ein Graf von Monteler batte eine wunderschone Tochter, die viel umworben wurde. Er batte sie gern einem reichen welschen Ritter vermablt, aber den verabscheute fie; es war unter den greiern ein junger Deutscher weither aus dem Reich, den und keinen andern wollte sie gum Gemahl. Als der Graf lange vergebens auf fie eingeredet hatte, rief er 30rnig: "Mur der von den beiden foll deine Band haben, der einen Was gen in voller Sahrt auf dem Breitenstein wenden tann." Er wußte aber, daß der Welsche ein guter Reiter und Wagenlenker war. Als die Wette ausgetragen werden follte, stromten eine Menge Juschauer herbei. Es wurde geloft, wer die erste gabrt tun follte; und der welsche Ritter war es, aber dem ichlug beim Wenden der Wagen um und er felber fturzte auf den harten Boden. Mun tam der junge Deutsche dran, und es war, als wenn ihm eine unsichtbare Sand geholfen hatte. Allen ging es durch und durch, wie er an der gefährlichen Stelle den Wagen gang nah am Rande berum betam, und alles jubelte ibm zu, der welfche Ritter aber fluchte gräßlich und sturzte sich in die Saar hinab. Der Sieger führte die Braut heim, und der Graf von Montcler ließ zum Andenken Sufeisen und gurche in den Breitenstein meißeln.

für, daß groß und klein was zu lachen hatten. Darum tat es auch allen sehr leid, als er starb, und eine große Menge folgte dem Sarg, als er zu Grabe getragen wurde. Un der Kirchhofstür aber gab es auf eins mal ein allgemeines Entsetzen, denn da stand der Narr und machte auf einer Geige eine lustige Musik zu seinem eigenen Leichenzuge, und mit einem toternsten Gesichte. Es war aber nicht sein Geist, sondern er selber, und das mit dem Totsagen und Begrabenwerden war nur ein Scherz gewesen, den Sarg batte er mit Steinen ausgefüllt.

Aus Saar: bruderSurften: zeiten

Auch der Surst Wilhelm Zeinrich, der sich um die Stadt sehr verdient gemacht hat, hat was dafür getan, daß sein Voll das Lachen nicht verslernte. Man sagte ihm nach, er habe viele Liebschaften, und da brachte er nun einst von einer Pariser Reise jeder seiner CoeursDamen ein blauseidsnes Aleid von genau dem gleichen Schnitt und Stoff mit. Jede hielt das für ein Zeichen seiner besonderen Gunst, wollte damit recht Staat machen und die andern argern, und zog es am Sonntagmorgen zum Gang in die Schloßkirche an; und da sollen ploglich aus allen Straßen dieselben blauen Aleider nach der neusten Pariser Mode aufgetaucht sein.

In jenen Teiten — unter welchem fürsten, weiß man nicht — soll ein wohlhabender Timmermann sich einmal ein schones Haus nabe beim

Schloß gebaut haben. Dem Sursten gefiel es auch, und er wollte es ihm für eine von seinen Geliebten abkaufen, aber der Jimmermann sagte, er habe das nicht als Jurenhaus gebaut. Der Jürst war darüber so aufgebracht, daß er ihn gefangen setzen ließ; da sollen die Frau und die Ainsder des Jimmermanns sich zu Luß nach Wien aufgemacht haben, um den Jürsten beim Kaiser zu verklagen, und als man lange nichts von ihnen horte, hieß es, der Surst habe sie auch abfangen lassen.

Auch ein großer steinerner Kopf auf der Saarbruder Seite der alten Brude an der Kaimauer erinnert noch an eine Begebenheit aus der Jursstenzeit. Bei einer Zungersnot hieß es, ein reicher, geiziger Bader in der Stadt schiede immer die armen Leute, die um ein Stud Brot tamen, mit leeren Zanden wieder weg. Als das die Jurstin horte, verkleidete sie sich als Bettelweib, tam an die Tur des Baders und wurde wirklich von ihm mit groben Schimpsworten weggewiesen. Da wurde zur Strafe sein Kopf mit aufgesperrtem Munde in Stein ausgehauen und als Wassserspeier fur das Schmutzwasser an der Brude angebracht; und seders mann erkannte sosont den geizigen Badermeister darin.

Der letzte Sproß des Saarbruder Zurstenhauses, der Erbpring Zeinrich, der beim Volke sehr beliebt war, konnte sich 1793 in der Revolution nur durch einen Sprung aus dem Neunkirchener Schlosse von der hoben Mauer herab retten und hat sein Land nie wiedergesehen. Als er 1797 im Ansbachischen starb, wollten es viele Leute im Saarbrudener Lande nicht glauben, daß er tot sei, und noch bis gegen 1830 lebte ein Burger, der alte Kriegemeier am Markte, der immer noch mit Jopf, Puder im Saar, Jabot, Kniehosen und Schnallenschuhen ging und immer noch glaubte, der Erbprinz Zeinrich kame noch mal zuruck; und jeden Tag ging er in diesem Aufzuge die Mainzer Straße herunter, dem Erbprinzen entgegen.

Die Riefen an ber Blies

In einem Winkel des Saarlandes von der Blies die in die Gegend von Ensheim lebt noch etwas von der alten Natursage fort. Auf den Sohen zu beiden Seiten der unteren Blies, so wird erzählt, hausten vorzeiten zwei Riesen, die fällten Bäume im Urwald und schafften Wohnsstäten; sie hatten aber zusammen nur eine Art. Wenn einer sie vom andern haben wollte, schrie er hinüber, dann warf der andere sie ihm zu.

Lie Nixe bei Eschringen

Bei Kichringen tief im Walde war ein grundloses Wasser, darauf blubten viele Seerosen. Es sollte eine Wasserjungfer dort wohnen in ihrem kristallenen Palaste. Der Sohn des Schultheißen hatte auch das von gehort, und tam haufig dorthin, und lauschte und spabte in den See. Als er einmal wieder auf seinem alten Platze saft, da regte sich eine

der Secrofen, und aus dem Relche erbob fich eine wunderschone Gestalt. halb Jungfrau halb noch ein Kind, und wintte ibm verlangend ents gegen. Er stredte die Arme nach ibr aus und verfant mit ibr in die Tiefe, Als man es im Dorfe erfuhr, war die Trauer groß. Der Pflegevater des Junglings, der Ritter Boos von Walded, tam mit feinem Saustaplan, der fprach eine Beschwörung über den See, bann nahm der Ritter fein Sowert und bieb eine der iconften Wasserrosen ab. Da ftromte Blut aus dem Stiel und sie borten einen entsetzlichen Schrei; die Wassernire war tot.

Einst mabte ein Bauer fruh vor Tagesanbruch auf feiner Wiefe am Die brei Siedelwalde. Da bort er auf einmal fuße Tone wie Vogelstimmen, und aus dem Mebel traten drei Jungfrauen des gartesten Alters bervor, in langen weißen Gewändern und tangten einen wunderfeltfamen Tang. Ploglich trabte der Sahn auf der benachbarten Muble. Im Augenblick war die Erscheinung verschwunden, doch mit einem Gelächter, daß dem Bauer fast graute. Als er spåter wieder an dieselbe Stelle kam, sab er da Berenringe. Areise von großen und kleinen Pilzen, Bundsfischten oder Boviften, wie sie zur Berbstzeit auf Anger und Wiese vortommen.

Wiesenfraulein

Dor mehreren hundert Jahren stand am Siedelwald eine Muble, ein Mir und 3werg Ligen des Klosters Wadgaffen. Einmal arbeitete der Muller an feinem Weiber, da borte er plotilich ein Wimmern wie wenn ein Junge am Ertrinken ware. Er fprang nach der Stelle bin und tam noch gerade recht, ein wunderliches Geschopf aus dem Wasser zu gieben, das hatte einen didmachtigen uralten Ropf, und Sufe wie eine Gans. Der Muller trug's nach feinem Saufe und pflegte es wie fein eigen Kind. Als der Aleine wieder genesen war, führte er den Muller nach der Unglucostelle und fagte, der Mir, der da fage, der batte ibn in's Waffer gestoßen. Und der Muller sab grad noch wie ein großer klogaugiger grosch sich im Shilf vertrod. Der Aleine aber war, wie er dem Muller nun erzählte, einer von dem Zwergenvolt, das nabebei im Gumberberge wohnte. Und wie er das gefagt hatte, war er verschwunden. Seitdem aber hatte der Muller Glud in seiner Wirtschaft. Und er wurde bald so reich, daß er die Mullerei aufgeben tonnte. Sein Nachfolger dagegen ftand nicht gut mit den Zwergen, er batte fie am liebsten vertrieben. Einmal, als er ihnen einen schweren Stein vor eins ihrer Suchslocher malgen sollte, fcimpfte er fie Banfefugler und gab dem Stein einen Stoß, daß er den Berg hinab rollte. Da rachten sich die Zwerge, und von der Stunde war tein Glud und Segen mehr in feinem Saushalt und er mußte bald als armer Mann die Muble verlaffen.

Das graue Månnchen im Efcherstal

Ein Robler im Escherstal faft eines Abends vor feiner gutte im Walde, er batte gerade fein Abendbrot gegeffen und den Reft, den "Gottesteil", wie gewöhnlich zur Seite gestellt, da ftebt auf einmal ein graues Mannlein vor ihm und bittet um etwas zu effen. Der Kohler gab ihm, was er gurudgestellt batte, und führte ibn, als er es verzehrt batte, in feine Butte gur Rube. Mitten in der Macht wedte ibn das Manncben und ging, eine Kienfadel in der Band, mit ibm bergab und bergauf bis an den Grengstein des Bischmisheimer Bannes. "Sier grabe hinunter," fagte es, "das Gestein sieht nach nichts aus, aber du machft dein Glud bamit. Ich gebe jett beim zu meinen Gefellen im Gumberftein. Glude auf!" Damit war es verschwunden. Der Robler machte fich ans Wert und wurde ein reicher Mann. Der Abt von Wadgassen, dem das Recht auf alle Mineralien unter der Erde auf Ensbeimer Banne guftand, wollte nun auf eigene Rechnung das Schurfen betreiben. Aber so batten es die Zwerge nicht gemeint. Er ließ graben und graben und fand nur taubes Geftein.

Die Stelle, die der Köhler ausgebeutet hatte, erhielt den Namen Graumannchesloch.

Der große Stiefel

Vom großen Stiefel, einem kegelformigen Berge bei Ensheim, zieht der wilde Jäger des Saarlandes aus, der Maltig (von dem wurde schon in Bd. I, S. 30 erzählt). Sein Jagdrevier reicht vom Staffel und Stiefel über das Scheidters, Sulzbachs und Köllertal bis in das Primss und Aeustädter Tal. Und am hohen Stiefel soll vorzeiten auch ein fürchters licher Riese "Areuzmann" gehaust haben, der Menschen fing und aufsfraß. Eine Selsenplatte am Berge heißt noch der "Riesentisch". Sehe der Riese und seine Gesellen auszogen, wetzten sie immer ihre Schwerter an einem hohen Spils oder Gollenstein, der noch heute in Rentrisch steht; und ihren Raub schleppten sie in die Sohlen des Berges.

Spåter, als das Christentum gepredigt wurde, ist der Johe Stiefel einer von den sieben höchsten Bergen des Landes gewesen, auf denen sich sieben dristliche Aitter ansiedelten (zu diesen Gipfeln gehörten noch: der Aote oder Schafstopf bei St. Ingbert, der Hölsberg bei Bliesingen, der Scherberg bei Neuntirchen und der, auf dem hernach das nassauische Iagdschloß Neuhaus lag, die andern weiß man nicht mehr). Auf dem Sohen oder Großen Stiefel wohnte der Aitter Zeim, der war sehr reich, aber auch gut zu den Leuten, und hatte eine fromme Tochter. Die Burg ist längst zerfallen, das Schloßfräulein erscheint aber zuweilen dort, wo der Schloßgarten lag; wenn seltsam geformte Nebel am Burgberge hins wandeln, heißt es, sie suche ihre Rosen. Und auch der Schloßgarten ers

scheint zuweilen wieder mit feinen toftlichen Blumen und grüchten, und wem die gute See, die Tochter des Ritters Beim, Rosen aus dem Garten schenkt, der ist ein Gludstind, denn die Blumen verwandeln sich in Gold. Auch mit den Schlusselblumen am Sudabhange soll das schon geschehen fein, als einmal ein elternloses, von dem Brautigam verlassenes Madden fie pfludte.

Als das Geschlecht des Ritters Beim ausgestorben war und die Burg schon lange verfallen und verodet gelegen hatte, nistete ein fremder Rits ter sich dort ein, das Volt nannte ibn den Reppert; der lauerte den porüberziehenden Reisenden auf in der "Schnapphabns Dell"; darum bieß es bei allen, die in der Mabe der Burg vorbei mußten, an der gefährliche ften Stelle des Weges: "Rennt rafch!" (Davon hat auch der Ort Rent: risch den Mamen). Dieser Unbold raubte auch einst eine ichone Bauernbirne aus dem Dorfe Scheidt, behielt fie fieben Jahre lang auf der Burg und zeugte in der Zeit drei Kinder mit ibr, die erwurgte er aber jedes mal vier Wochen nach der Geburt, weil es nur Madchen waren. Erft als er schwer trant wurde und es vor Schmerzen nicht mehr aushalten tonnte, ließ er das Madchen einmal fort, eine Arznei holen, doch mußte sie schworen, ihn nicht zu verraten, und wiederzukommen. In ihrer Mot vertraute fie fich dem Pfarrer zu St. Johann an, der beforgte einen ftarten Schlaftrunt und schickte fie damit wieder zu dem Ritter gurud; und fo gelang es, die Burg zu überrumpeln.

In der Mahe des Weges, von gechingen nach Bliesranbach, liegen zwei Der Bauer von Bannbezirte, die heißen Bonningen und Friedrichingen, da follen in alten Bonningen Zeiten zwei Dorfer gestanden haben, es beift, fie feien im Kriege zerftort; und als Bonningen noch ftand, so erzählt man, da lebte im Orte mal ein Bauer, der hatte sieben Paar Strumpfe, darunter ein Paar rote. Der hat nun taglich der Reihe nach damit gewechselt und also jeden siebenten Cag die roten angezogen. So hat er immer genau gewußt, wann es Sonntag war. Mit den roten Strumpfen bat er fich dann allemal morgens nach friedrichingen begeben, und fo haben auch die friedrichinger immer erfahren, wenn der liebe Sonntag gekommen war.

Tt. Wendelinus war in Schottland aus toniglichem Stamme ges St, wendel boren; als er aber herangewachsen war, entschloß er sich, das Konigreich, das er erben follte, aufzugeben und in Demut, den Menschen uns bekannt, Gott zu dienen. Machdem er nach Rom gepilgert war, tam er in die Wildnis des Westerreichs und baute sich da auf einem Sugel, der ihm vor andern zusagte, ein Suttchen aus Baumzweigen, wo jetzt St.

Wendels Kapelle steht. Wie lange er da gewohnt, wovon er gelebt, wie er dem herrn gedient bat, weiß Gott und er allein. Mach einer Zeit tam ihm die Begierde, nach Trier zu den vielen großen Seiligtumern zu wallfahren. Als er dabei fein Brot in der Stadt um Gottes willen por den Sausern beischte, wurde er von einem Selmann fur einen Bettler gehalten und ausgeschandet. "Du ftarter Gefell," ichalt ibn der Junker, "könntest dein Brot wohl verdienen. Wenn du keinen Dienst haft, fo bute mein Dieb!" St. Wendel butete nun des Junkers Saue; die machten ibm aber zuwiel Unrube und ftorten fein Gebet, und fo bat er feinen Berrn, ibm einen andern Dienst zu übertragen. Da machte ibn der Junter zum Aubhirten. Bei diesem Dieh tonnte St. Wendel seine Andacht besser pflegen, und Gott segnete seine Berde, und das Dieh wurde fruchts barer als je zuvor. Darüber verwunderte sich der Junker, er wußte nicht, daß er dieses Blud der grommigteit seines Birten verdantte, bielt ibn aber febr in Ebren, und als St. Wendel nach einiger Zeit die Rube abzugeben, und nach dem Beispiel der Erzväter die Schafe zu buten begehrte, bewilligte es ihm fein gerr gern. Vielmals trieb St. Wendel die gerde weit hinweg, damit er nicht von den Menschen in seiner Andacht gestort wurde, aber wie groß auch die Entfernung war, durch Gottes Schidung ift er immer abends beizeiten nach Saus gekommen. Und die Schafe gedieben trefflich unter seiner But, Gott bewahrte sie vor Krantheiten und wilden Tieren, deswegen liebte ibn fein gerr je langer je mehr. Oft wenn er mit feiner Berde im Selde lag, wunschte er fich nach feiner Kinfiedelei in der Wildnis zuruck, und einst, als dieser Wunsch übermächtig in ihm wurde, da wurde er samt seinen Schafen aufgehoben in die Luft und in seine Einobe niedergesetzt, blieb da den ganzen Tag, und tam des Abends auf eben dem Wege nach Trier gurud. Und fo geschah es nun täglich. Es fehlte aber dem Orte an Waffer für feine Schafe, da betete er zu Gott und fließ dann in festem Vertrauen zu ihm feinen Sirtenftab in die Erde, und es kam eine Quelle hervor, das ist St. Wendels Brunnen, noch heute wird am Montag der Kreuzwoche aus der Stadt St. Wendel dabin eine Prozession gehalten und auch sonst dabin gewalls fahrtet, um allerlei Schaden von Mensch und Vieh abzuwenden. Gleich daneben, wo jetzt die Kapelle steht, stedte Wendel wiederum feinen Stab in die Erde, da fing der an zu grunen und wuchs zu einer hohen hainbuche, die noch bis in unsere Zeit stand. Oft ist auch da dem Hirten ein Engel erschienen, hat mit ihm geredet und fur ihn die Schafe gebutet, damit er feine Undacht balten tonnte.

Kinft nun war fein Junter in Strafburg gewesen und tam auf dem

Beimweg durch diese Wildnis, darin St. Wendel die Schafe butete; und der Herr sab ihn, wollte erst seinen Augen nicht glauben, doch als er naber tam, war es wirklich der Wendel. Da ergrimmte er und fubr ibn an: "Du loser Wendel! bist du gedig oder gar rasend, daß du meine Schafe so weit treibst! Sat es nicht des Lutters genug um Trier, daß du in diese weite Wildnis mußt fabren?" St. Wendel fprach: "Lieber Berr, zurnt nicht so febr. Ich finde, daß diese Weide den Schafen besser gedeibt als das gutter um Trier." Um meiften verdrof es aber den Junter, daß er auf den Abend Gaste geladen und fur die noch einen Bammel schlachten mußte. Doch St. Wendel sagte, er wolle schon beizeiten mit ber Berde zu Sause sein. Der Junter ritt weg in großem Jorn und aller Eile, um anders woher noch fleisch zu beschaffen. Als er aber in den Sof einritt, war St. Wendel mit den Schafen icon da und hatte fie icon eingetrieben. Da entsetzte sich der Junker und hielt von Stund an feinen Birten fur einen beiligen Mann, fiel ibm zu Ruften und bat ibn, ibm seine groben Worte zu verzeihen, wollte es fortan nicht leiden, daß Wenbelin ibm die Schafe butete, und gelobte ibm in allem zu willfahren, was er von ihm begehren wurde. Der Beilige aber begehrte nichts von dem . Junter, als daß er von seinem gottlosen Wandel ließe, nahm auch von dem Gelde, das ihm der Junker bot, nur soviel als sein Cohn ausmachte, und verteilte es unter die Armen.

Dann tehrte er in feine Einobe gurud und bestand da viele Unfechtungen vom bofen Beift. Als einft ein großes Sterben unter bas Dieh tam, ließ er fich von den Bauern erbitten, daß er in die Dorfer ging und die Tiere mit feinem Bebet und Areuzeszeichen beilte. Seitdem tam, wer immer ein trantes Stud Dieb hatte, zu dem heiligen Wendelin, und brachte es ftets geheilt beim. Als der Abt im Klofter Tholey ftarb und fich Streit um seinen Machfolger erhob, borten die Monche eine himmlische Stimme, die fprach: "Erwählet Wendelinum, den Schafbirten, zu eurem Abt." Der wollte ihnen anfangs nicht folgen, und tat es erst, als sie ihm von der Offenbarung ergablten. Er versah fein Umt treulich, und als er gu fterben tam, ließ er es den Bischof von Trier, den bl. Severin, wissen, der tam eilends, ihm das Sakrament zu reichen. Da fliegen zwei Engel vom Simmel, fpreiteten ein weißes Tuch über bas Bett bes Aranten, fetten brei Kronen darauf und knieten während der Kommunion demutig nieder, bann fuhren fie wieder auf zum Simmel. Jetzt erft vertraute St. Wendel dem Bischof, daß er ein toniglicher Erbpring von Schottland gewesen war und warum er feinen Stand aufgegeben batte.

Als er gestorben war und man ihn in der Klosterkirche bestattet hatte,

stand am andern Morgen der Sarg wieder oben; und das geschah dreis mal. Da setzte man ihn auf einen Ochsenkarren und ließ die Tiere laufen wohin sie wollten. Und sie zogen den Wagen in den Wald nach St. Wendels Kinsiedelei. Dort standen sie still und da hat man den Zeisligen begraben. Viele Wunder geschahen dort, und St. Wendel wird noch jetzt als der Schutzbeilige der Zetden und Zirten verehrt.

## Zunsruck und Mahegau

#### Vom Vorderbunsrück

ie Ceute im Tale, an der Mosel, Saar und Mabe, machen sich gern mal über den Zunsrücker Bauer lustig und erzählen etwa von der grau, die Stoppeln fur Jundholzer ansah und meinte, die wuchsen dort. Oder von den drei Loffelschiedern:

Auf dem Vorderhunsrud in Soffelschied (Ar. Jell) gibt's ihrer, die Die drei schnitzen Köffel und ander Holzgeschirr und bausieren damit in der Umgegend. Einmal waren auch drei Coffelschieder mit ihrer Ware in die Stadt gegangen und am andern Tag, einem Sonntag, gingen sie in die Rirche. Sie verspäteten sich aber, der Pfarrer war ichon bei der Predigt, und zwar über die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenlande. Eben als die drei Coffelschieder gur Tur hereintraten, rief er: "Wo tamen die drei (Weisen) nun ber?" Die Soffelschieder blieben verblufft steben und dachten, der Pfarrer meinte sie, weil sie fo spat tamen und ftorten. Einer flief den andern in die Seite und flufterte: Ditterrr, faa dau 'd (sag du es). Und wie nun der Geistliche, der so schon im Juge war, seine Frage noch einmal tat: "Wo mogen nun die drei hergekommen sein?" da stotterte der eine von den dreien: "Merr taame vun Safelschidd un bannele mid Bilge-Geschirr!" (Die Coffelschieder "reißen" das r, d. b. sie sprechen ein sehr schnarrendes Gaumener, wahrend die andern in der Gegend das Jungen=r haben).

Loffelfchied

🔷u der Zeit, als die Zunnen über den Zunsrück zogen, lebte im Treiser Der Riese im Schod ein wilder Riese in einer tiefen dunklen Selsenhohle, um die Treiser Schod batte er große Steinblode wie eine Mauer aufgeschichtet. Manchmal spielte er mit schweren Bloden Ball oder warf sie vom hoben Berge ins Tal, besonders wenn Leute dort arbeiteten, die mußten dann jedesmal schleus nigst flieben. Sast jeden Tag jagte er in den Waldern; alles Wild, das ihm in den Wurf tam, erlegte er. Und wenn ihm dabei ein Mensch bebegegnete, fo mußte der mit jagen, da half tein Bitten und Strauben, dann ging das vom Morgen bis jum Abend über Stock und Stein. Wenn dann die armen Leute abends todmude waren, dann brullte er sie

fürchterlich an, drobte mit den gräßlichsten Dingen und jagte sie fort. Daber mied jeder angstlich den Schodwald, um nur dem Riefen nicht zu begegnen.

Mur einer furchtete ibn nicht, das war ein frommer Einfiedler, ber am Sudende des Waldes wohnte. Er hatte dreizehn Steinchen, die glangten wunderbar, und wenn man eins davon dem Riefen vor die Augen bielt, so wurde er gebannt und tonnte einem nichts tun. Wenn nun jes mand über den Schod gur Mofel mußte, dann lieb er fich erft bei dem Einsiedler eine von feinen Steinchen. Einmal tamen gwolf Manner, benen gab er jedem eins mit; nach einer Weile kam aber noch ein Junge und bat wieder um eins. Da wollte ibm erft der Einsiedler fein lettes Steinden nicht mitgeben, als aber der Junge bitterlich ju weinen anfing, mochte er ihn nicht so ziehen lassen. Der Junge tam an die Boble, da trat der Riese ploglich beraus, brullte ibn an und wollte ibn zur Jagd mithaben. Der arme Junge erschrat fo, daß er das Steinchen fallen ließ, und konnte es nicht wiederfinden, fo febr er auch fuchte. Aber der Riefe der wurde auf einmal gang ftill, machte fich rasch in seine Soble und ließ ihn ungehindert weitergeben. Und als gegen Abend die zwolf Manner zurudtamen, war von dem Riefen nichts mehr zu sehen. Wie sie noch gang verwundert mit dem Einsiedler darüber sprachen, tam auch ber Junge und schluchte und ergablte, wie es ibm mit dem Steinchen ergangen war. Da ertannten alle, daß der Riefe burch das Steinchen in feine Soble gebannt war. Und alle Leute in der Gegend lobten und dantten Gott, daß fie von der Plage befreit waren und erbauten mit dem Einfiedler bei der Klause ein Gotteshaus. Spater entstand dort ein Bof, der heißt bis auf den heutigen Tag Gotteshausen. Auch an der andern Seite des Schods wurde einer angelegt und nach dem gunen der gobnsbaufer Bof genannt. Das Steinchen liegt immer noch im Schod vor der Riesenhoble. Wenn es jemand findet und wegnimmt, dann erscheint ber Riese wieder, und es fangt wieder die alte Plage an.

#### Auf dem Zochwald

Die hunnen auf dem hoch: walb

Juf dem Sochwald bei Berfint und am Sinschieder Sof lag im Trantale vor Zeiten eine große Stadt, und die ist so groß gewesen, daß täglich zweiundsiedzig Weißdader notig waren, um all das Weißdrot zu baden, das da verzehrt wurde. Die Gegend, wo die Kirche stand, hieß noch in neuerer Zeit das Kirchstud. Benso soll beim stumpfen Turm (an der alten Romerstraße von Trier nach Mainz) eine Stadt gelegen haben drei Stunden von Trarbach zwischen den Dorfern Weterath und Sinz

zerath. Diefe und andere Stadte auf dem Bochwald find aber ichon por vielen hundert Jahren von einem machtigen Volke zerstort worden, von den Suhnen, und die haben dann neue gebaut. Diese Suhnen haben auch Eisenhutten gehabt, von ihnen wurde das zerfallene Werk an der Raderbach erbaut, felbst die Eisenhutte von Abenteur follen fie angefangen haben. Sie hatten auch Steinringe, aber teine fo großen, als ben von Ogenhausen am Ringberg.

Als der Konig ftarb, begruben fie ibn in der Tran. Sie leiteten ben Bach ab, machten ein tiefes Grab und verfentten den Konig da hinein mit allen seinen Schatzen. Dann leiteten sie ben Bach wieder baruber bin. Das goldene Diadem ift einst wiedergefunden worden. Wann die Buhnen weggekommen sind, das weiß tein Mensch. Ihr Mame hat sich aber hier und da erhalten, fo gibt es u. a. noch ein "Buhnengut" gu Beinzenbach. Und Sebastian Munster spricht von einem gunenborn bei Simmern.

Der Sochwald war in alter Zeit so voll von Mon= chen, daß noch jetzt der Weg vom Idar: topfe über den Ramm des Be= birges bis gegen Trier bin die Dfaf= fenftrafe beift. Aber ihr Leben war nicht wie es fein follte. Die Monche auf dem



Die Klöfter

Dollberge machten fich fogar eine Brude von Leder boch über das Tal ber Tran, um die Monnen im Vierkeffel (nabe dem Stabel etwa zwei Stunden von Birtenfeld) zu befuchen. Die Klofter wurden fpater ger: ftort, aber in den Gewölben liegen noch viele Schatze vergraben, und die Beifter geben da um und tlagen nachts um Erlofung.

Es war ein Konig in Frankreich, der war febr hart gegen feine Unters Die frangofis tanen und verfolgte fie ibres Blaubens wegen. Da zogen viele nach fchen Glebler Deutschland, manche darunter aber, bei denen das Beld gur Weiterreise nicht reichte, ließen sich im Bochwalde nieder, weit weg von den übrigen Dorfern, bauten fich Sutten von großen Bolgscheitern und verdichteten die Ritten mit Moos. So lebten sie viele Jahre ungestort im hochwalde,

betamen Kinder und Kindestinder und lebten von Solzfällen, Roblen: brennen, Schnitten und dergleichen. Spater glaubte die Obrigteit, fie machten die Gegend unficher und befahl, sie follten in Dorfern und Weilern gufammenwohnen. Einige ließen fich nun am großen Weiher nieder, aus dem die Tran flieft, und nannten den Ort Tranenweiber; andere in Berfint (einem Waldrevier, das von der Pervinca gang über zogen ift, falschlich wird ber Ort Bierfint oder Boerfint genannt), noch andere "in der Muhl" (Mulde). Spater tam fremder Juzug von holzund Buttenarbeitern und andern, aber es waren noch viele frangofische Mamen in den Ortschaften. Auch manche Ortsbezeichnungen wie Kaspars Bruch, am Erbstopf, wo noch lange die Trummer von Kaspars Sutte ju feben waren, ferner der Sansadams Bubr, der nicht weit von der Ibarquelle entspringt, und Schads und Jadels Buttenplat.

Die Pringeffin

Iwei gute Stunden nordwestlich von Birtenfeld im sudlichen Juge im Vorkaftel des Hochwaldes liegt eine machtige Quarzfelsmasse, das Vorkaftel, von dem der Bergzug steil in das Tal der Tran abfällt, die Umwohner sagen, es seien die Reste einer großen Burg, und die Gewolbe sind noch da; wenn man nur den Kingang fande! Denn drinnen liegen große Schate und toftlicher alter Wein, und zwar in seiner eigenen Saut, denn die Saffer find langst gefault und abgesprungen. In einem Gewolbe steht noch eine febr icone Rutiche mit einer goldenen Deichsel, so nabe am Ausgang, daß ein Sahn sie herausziehen tonnte. Und in der Autsche fitt die schonfte Dringessin von der Welt und schlaft, bis ihr Erlofer kommt. Wer die Pringessin mit ihren Schatzen erlofen tonnte! Wer fie aber erlofen will, der muß durch einen engen Bang in das Gewolbe triechen, und da hangt ein großer ichwerer Mublitein an einem feidenen Saden, und ein greulicher Riefe ftebt babei, bereit, den Saden durchzuschneiden. wenn man darunter durchtriechen will. Schon-manchen haben Geifter dabingeführt, sie und die Pringessin zu erlosen, und haben ihm auch fest versprochen, es folle ibm nichts geschehen. Wer aber den Schreden gesehen bat, ift sogleich umgekehrt und dem batte man das Schonfte auf der Welt versprechen tonnen, den brachte nichts wieder dabin.

> Don solch einer goldenen Autsche gibt es noch an verschiedenen Orten auf dem Bunsrud Sagen. Im Mumrich, einem langgestrecten Berggug bei Theley und Gronig steht eine fo nabe unter der Oberflache verborgen, daß ein Sahn die Wagendeichsel freipiden tann. Gefunden murde die Stelle aber bis jett nicht, obwohl die fruberen Rotelgraber von Gronig Beit genug hatten, den Sundort aufzusuchen. Bei der Schmidburg (zwischen Bundenbach und Schneppenbach) gibt es beute noch einen

"Chaisenweg", der foll nach fold einer goldenen Autsche benannt fein; fluge Leute dort deuten sich die Sage freilich so: wer den großen Schatz bei der Schmidburg finde (der Eingang zu dem Stollen liege gegen Morgen), der konne in einer goldenen Chaise fahren.

Im Atzenkleb, einem Wald in der Mahe von Oberbrombach, wurde frus ber Bergbau getrieben. Moch beute liegt der Wald voll Schutthaufen, auch tiefe Gruben finden sich ba, wahrscheinlich die Eingange zu den verfallenen Schächten. Die Bergleute follen babei fo reich geworden fein, daß das Silber fur fie gar teinen Wert mehr gehabt babe. Eines Tages jedoch waren fie mitfamt ihren Reichtumern verschwunden. Sie follen aber einen goldenen Wagen in einem Gange des Bergwerts baben fteben laffen.

### Durch das Mahetal

Gegenüber Birtenfeldelleubrude liegt auf dem rechten Nabeufer ein Die Rubens ritter bei Ne Bergtegel mit fteilen Abhangen, den man den Schlogberg ritter bei Ne nennt. Dort foll eine herrliche Burg gestanden haben, der Sage nach baben die einst zwei frantische Ritter aus den Trummern eines romis ichen Wartturms erbaut; fie fielen bann aber auf einem Kriegszuge, und die drei Tochter des einen Ritters erbten den gangen Burgbering. Doch wurden sie eines Tages von Raubrittern daraus vertrieben, denen war das Burgnest gerade recht; von da aus durchstreiften sie das ganze Cand ringsum und raubten den Bauern die Seldfruchte. Besonders gern agen sie Ruben, und wenn sie mit ihren zweiradrigen Karren den fteilen Schlofiberg beruntertamen, borte man die Rader icon treischen: "Riewes steble, Riewesteble, Riewesteble!" Wenn es die Bauern aber rechtzeitig merkten und ihrer genug zusammenkamen, um den Raub zu hindern, und dann die Karren leer wieder beimfahren mußten, dann fagten die Rader bei der langsamen Sahrt den Schloßberg hinauf ganz betrübt: "Ma han ta Riewe tritt, ma ban ta Riewe tritt." Aber das tam nur felten vor, denn die Rauber kannten alle die in dieser Junft üblichen Aniffe, die Leute zu taufchen, fo daß man nie recht wußte, wo fie waren. Sie follen auch gar nicht rittermäßig, sondern febr ftruppig und wild ausgeseben baben, und auch die Weiber, die das geraubte Dieb buteten, gingen den ganzen Tag ungewaschen und ungetammt umber; erft abends, wenn's auf der Burg boch berging, dann tammten und putten sie sich. Diese Landplage währte so lange, bis Raiser Rudolf tam, das Mest ausbob und die Rauber an den Galgen bangen ließ. - Die gur Burg geborigen Landereien bekamen die drei Gemeinden, die den von den Raus

ritter bei Meu:

bern vertriebenen drei Boelfraulein eine Juflucht gewährt hatten. - Die Beifter der drei gebentten Raubritter will man um Mitternacht des oftes ren dort beim Schlogberg gesehen haben, fie ichwebten ohne Beine in der Luft. Auch foll auf dem Berge eine Stelle fein, die man nicht betreten tann, ohne daß einen jab das Entsetzen überfällt; man bort auf einmal ein Raunen und Rauschen in den Strauchern und Baumen, das nimmt immer mehr gu, wird gum Sturm und bort nicht auf, bis man über die Stelle hinaus ift. Und einmal foll ein Mann bei Macht fich dort in das Bebege des Burggespenftes verirrt haben, der hat nicht vor- und nicht rudwarts getonnt, bis ibm wer mit einer langen Safelrute auf die Schuls ter flopfte und fagte: "Jegt mach, daß du forttommft."



Firche bei Ober:

Die Selfen: Uber bem Stadtchen Oberftein an der Mabe fteht eine fteile Selswand. da ift in halber Sobe eine bobe Grotte eingesprengt und in ihr eine ftein Selfentirche eingebaut, beren bintere Wand ift bas Selsgeftein felbft und es entspringt darin ein Quell. Auf dem Gipfel des Selfen aber liegen die Trummer der alten Burg Oberstein. Dor Zeiten wohnten dort zwei Bruder, Emich und Wyrich, die liebten beide das Burgfraulein von Lichtenberg, und aus Lifersucht bat der eine von den beiden Brudern den andern vom Selfen binabgesturgt. Das graulein ging in eine Rlause am Difibodenberg und ftarb vor Leid. Mach einer andern Sage bat ein mutwilliger Streich mit einer Rate, genau wie der zu Manderscheid, ben einen Bruder in folche rasende Wut gebracht.

Bald reute ibn feine Tat, aber alle Bittfahrten halfen nichts, er fand feine Rube. Endlich fagte ibm ein Einfiedler, er folle tun, was ibn ein Traum beißen werde. Und er hatte danach wirklich einen folchen Traum. Er zog beim und hammerte mit eigener Sand in dem Selsen eine Grotte aus; und wie der Quell bervortam, da wurde der ftille Buffer getroft, als fei er nun feiner Erlofung gewiß. Und wie die Kirche in der Grotte erbaut war und zum ersten Male darin das hochamt gehalten werden sollte, da fand man ibn tot vor dem Sochaltar liegen, er hatte nun Srieden.

Auf dem Lützelsoon (nordlich von Airn) steht der Teufelsfels, von dem Ber Teufelsfels fieht man an die dreisig Dorfer im Umtreis. Zier foll der Teufel den bei Bruschleb Beiland versucht und zu ihm gesprochen haben: "Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallft und mich anbeteft, nur Schneppenbach und Bruschied kannst du nicht haben, denn die hab ich schon meiner Große mutter versprochen." — Mach andern aber hat er gerade die zwei Dors fer und Bundenbach noch dazu dem Zeiland zuerst angeboten, und als der sich weigerte, ibm auch alle andern Ortschaften, die man von da aus seben kann, versprochen, nur Rhaunen nicht, das wollte er selbst behalten. Da habe Jesus gesagt: "Wenn du mir Ahaunen noch gibst, dann bet' ich dich an." Das babe aber der Teufel nicht getan und da babe ibm Jesus den Ruden getehrt.

Man versteht das, wenn man erfahrt, daß hier im Soon und Lutels Der Schinders soon der Schinderhannes zu Sause gewesen ist und wie die Leute dort zu hannes ibm gestanden baben. Der Dachter vom Kalenfelser Sof war einmal nach Schmidburg (am Bahnenbach) jum Schinderhannes getommen und hatte von ihm Geld geborgt; dafur gab er ihm eine Zeit sicheres Quartier auf feinem Bof, raumte ibm zwei Stuben im oberen Stod ein. Und dabei batte das Baus nur eine Ture, die von der Seite des Berges leicht besetzt werden konnte, ohne daß man es im Sause gewahr wurde. Zwei Gendarmen batten die gange Bande leicht fangen tonnen, denn aus dem Kenster springen war bier nicht möglich, es ging da auf einen jaben Abhang binaus. Elf gange Tage baben die Rauber dort gefeffen. Täglich ritten die Gendarmen von Kirn da vorüber und Schinderbannes fab ihnen aus dem Senfter nach; die Beborden abnten nichts und die Bauern fagten nichts. Ja, es waren fogar drei Schneider in voller Arbeit an einer neuen Ausstattung fur den Sauptmann und seine grau,

die bekam naturlich alles in Seide. Der eine faß dort selbst auf dem Sof

bei der Bande, der andere auf der Birkenmuble, der dritte in Sahnenbach. Als der von der Birkenmuble den fertigen Anzug nach dem Kalenfelser Sof bringen wollte, begegnete ihm unterwegs der Schinderhannes mit seiner Frau. Auf der Stelle zog sich der Rauber aus, ging nackend auf der Straße auf und nieder, schlug sich auf den Sintern und rief mit heller Stimme: "Ihr Gendarmen, kommt und holt den Schinderhannes!" Dann zog er seine neuen Rleider an und ging nach Kalenfels zurück. Ein Metzger von Kirn hat es mit angesehen und oft erzählt. Ganz Kalenfels, Sahnens bach, Sonnschied und Griebelschied wußte, wo der Schinderhannes war. Die jungen Bursche gingen auf den Kalenfelser Sof, karteten und tranken mit ihm. Andere kauften ihm in Kirn Munition, keiner hat ihn verraten. Schinderhannes gab sogar damals in Griebelschied einen Ball, und die sichden Bauernmädchen aus der Nachbarschaft tanzten mit den Räus bern und ließen sich von ihnen traktieren.

Und auf der Oberstreiter Airb (Airchweiß in Oberstreit, zwischen Waldsbodelheim und Sobernheim), wo es toll berzugeben pflegte, soll einmal ein Trupp französischer Soldaten, die aus ihrem Kantonnementsquartier Sponheim zum Tanzen hergekommen waren, von der Schinderhannessbande totgeschlagen worden sein.

Schinderhannes hatte es besonders auf die Juden abgesehen. Sie getrauten sich gar nicht mehr einzeln zu reisen, und zogen immer in großen Scharen zu Markt, oft unter militarischer Bededung. Aber auch fo waren sie noch nicht ihres Lebens und ihrer Sabe sicher. Un Markttagen pflegte Schinderhannes mit feinen Getreuen auf der Spite der Belfen gu fiten, unter denen der Weg vorbeiführt; fo fag er einft, als in Kreugnach Markt war, bei Waldbockelheim an der Mabe. Da tamen ihrer dreißig berangezogen, darunter funf Bauern. Erft verficherte fich Schinderhannes durch fein gernglas, daß tein verkleideter Gendarm darunter war, dann ließ er den Saufen bis an eine Stelle tommen, wo nur ein schmaler Suffteig zwischen den Selsen und der Mabe durchführt. Bier trat einer von der Bande den Juden entgegen; ein zweiter erschien mit gespanntem Sahn auf dem Selfen, und als die Juden tehrt machten, schnitt ihnen Schinderhannes selbst den Weg ab. Wahrend er ihnen die Taschen durche fuchte, mußte ibm Jatob von Meisenheim, der ftarr vor Entsetzen das stand, die icharfgeladene Buchfe halten. Darauf befahl ein anderer Raus ber ihnen, die Stiefel auszuziehen, die wurden auch noch genau nache gesehen, und dann auf einen Baufen geworfen. Als die Bandelsmanner fie nun wieder nehmen durften, gab es ein großes Bezante, mehrere, die nur Schube angehabt batten, behaupteten, fie batten auch Stiefel ge-

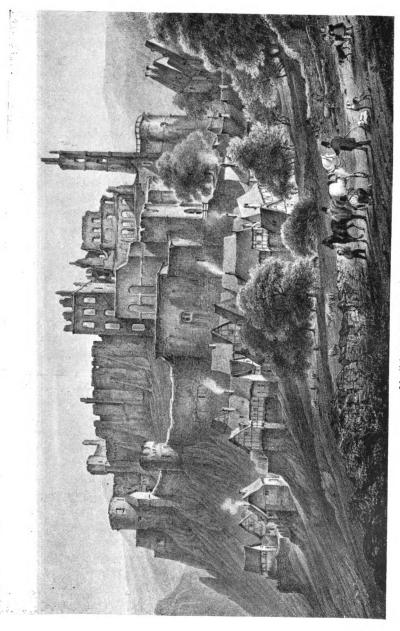

Anficht von Burg Dhaun kithogr. nach einer Zeichnung von 3. C. Scheuren



habt; die Rauber standen dabei und lachten und die Bauern gaben ihnen noch verstohlene Winte, wo noch Geld zu finden ware.

Als fie den Schinderhannes endlich gefast hatten, wurde er von grantfurt auf einem Wagen zusammen mit dem berüchtigten Rauber Matthias Setter nach Mainz transportiert. Unterwegs wollte nun das eine Rad am Wagen nicht mehr fort. Da sagte Setzer: "Sieb, Kamerad, so ist es auch mit unserm Lebensrade, es ist auch ins Stoden geraten und geht nicht mehr weiter." - "Ach, was wird's fein," antwortete Schinderhannes, "mit sechs, acht Jahren Galeere boff' ich durchzutommen." — Aber Setzer ließ es sich nicht ausreden: "Du follst sehen, es geht uns beiden um den Ropf." Und er bat recht behalten.

In Rheinbollerhutte erinnert man sich noch einer alten Witwe, die wohnte in einem jett langst verschwundenen Sauschen auf dem Werte, es mogen sechzig Jahre ber sein. Das war eine Schwägerin vom Schinderbannes, man tonnte bei ibr das Spinnen lernen, aber die Leute bielten sie für eine Bere und fürchteten ihren bosen Blid; sie soll auch unter anderm eine Stelle im Walde gewußt haben, wenn man da einen Stein hinwarf, so bekam man von einer Stimme eine Prophezeiung über die eigene Jutunft.

Boch über der Simmerbach, die vom Bunsrud der Mabe guflieft, liegen Der Affe gu die Trummer des Schlosses Dhaum, das einst einem Zweige der Wilds grafen, dann den "Wilds und Abeingrafen" geborte. über dem Turs bogen des Palas ift in rotem Sandstein ein Bild ausgehauen, das von der Sage folgendermaßen gedeutet wird: Die Warterin des Grafenkindes war einmal an der Wiege eingenickt, und als fie wieder aufwachte, war das Kind fort. Sie meinte, Jigeuner batten es gestohlen, und lief gang verzweifelt in den Wald und wollte sich da versteden, um nur dem Grafen nicht in die Singer zu tommen. Wie sie nun mitten im Soons wald war, sab sie auf einmal das Kind auf weichem Moos gebettet liegen und rubig ichlafen, und dabei faß der Affe des Grafen und ichlief auch. Der hatte es in den Wald binausgetragen und ibm Apfel und Beeren und wilden Sonig gebracht und es auf seinem Schof in Schlaf gewiegt, geradeso wie er es bei der Amme gesehen batte. Jett nabm die aber schnell das Kind und lief damit aufs Schlof und tam mitten in die große Aufregung und Verwirrung hinein, die dort um das vermißte Kind war. Da war auf einmal aller Jammer in greude vertehrt und der Graf ließ zum Andenten den Affen in Stein aushauen, wie er dem Kinde einen Apfel binbalt.

Die Gründung des Klosters Disibodenberg

Juf der Jahrt naheabwarts, kurz vor der Station Waldbockelheim und dem Tunnel, sieht man rechts auf einer Sohe jenseits des Jusses die Trummer der Abtei Disibodenberg. Sie wurde im 6. oder 7. Jahrs hundert von Disibodus gegründet, der war aus seinem Bistum in Irsland vertrieben worden und kam nach langer Pilgerschaft in den Nahes gau, und zu dem Berge, wo Nahe und Glan zusammensließen. Ermüdet vom Wandern stedte er seinen Stad in die Erde, um zu rasten und das berrliche Land zu beschauen. Da sing der Steden an zu grünen und Blätter zu treiben, in der Nahe weidete eine Sieschuh an einem frischen Quell, und am Juße des Berges vereinigten sich zwei zlüsse. Dem fremden Gottesmann kam ein Traum in den Sinn, darin hatte ihm einst ein Engel diesen Ort gezeigt, da solle er wohnen. Nahe bei der Quelle baute er sich nun eine Zütte, seine drei Gesährten aber, Giswald, Clemens und Sallust, bauten sich bequemere Wohnungen oben auf dem Verge.

Der Schatz im Blofterkeller In der Jehde zwischen Alexander von Zweibruden und dem Pfalzgrafen Ludwig V., im Jahre 1504, wurde das Aloster geplundert und saft in Trummer gelegt. Als die Seinde nahten, ließ der Abt den Alostersschatz im Keller vergraden. Sinter einem Sasse aber lag der Bruder Pfortsner, Anselmus, und schließ. Von dem Geräusch der schauselnden Männer erwachte er, verhielt sich aber sehr stille. Als dann das Aloster eingenomsmen und die Insassen geslüchtet waren, machte sich der Pfortner an die Zauptleute: wenn sie ihm sein gebührend Teil geben würden, so wolle er ihnen den Ort zeigen, wo der Alosterschatz liege. Als man aber die Riste dem Versted enthoben hatte und es nun ans Teilen ging, da sagte der Aitter Braun von Schmidtburg: "Pfortner warst du, darum sollst du unter der Pforte hängen. Das ist dein gebührend Teil, du Verräter." Und so geschah es. Seit der Jeit geht der Geist des Pfortners um in den Gewölben.

Der Jube und ber Schatz

Das Aloster versiel mehr und mehr, das Volt aber glaubt immer noch, daß irgendwo verborgene Schätze lägen. Einem armen Juden soll es einmal beinah geglückt sein, sie zu heben. Er war so arm, daß er sich ein Nachtquartier in dem Alosterkeller zurechtgemacht hatte. In der Nacht vor dem Tage des heil. Benedikt träumte er, es würde plötzlich hell um ihn, und da stand ein Steintisch, der ganz mit Goldstücken bedeckt war. Um den Tisch herum saßen zwolf Manner, das waren die zwolf Apostel. Petrus sagte zu ihm: "Wenn du dreimal um den Tisch läusst, ohne das Gold anzusehen oder anzurühren, dann ist alles dein." Sogleich begab er sich ans Lausen, und als er bald den dritten Aundlauf beendet hatte, da ließ Judas, der auch dabei war, ein Goldstück wie von ungefähr vor

seine Süße rollen. "Was du hast, das hast du," dachte der Armste und budte sich, das Goldstüd zu erhaschen. In demselben Augenblid aber betam er eine derbe Ohrseige, er horte die Glode in Staudernheim eins schlagen, und um ihn war alles dunkel. Doch das Goldstüd hatte er und tröstete sich damit auf seinem Mooslager. Der Schatz aber ist noch unz gehoben und kann nur einem zuteil werden, der keinen Betrug geübt hat und, ohne die Absicht, Schätze zu sinden, in der bestimmten Nacht an dem bestimmten Platze übernachtet.



Raifer Seinrichs Ges fangennahme ourch feinen Bohn

Unf Schloß Bodelheim hat einst der alte Kaiser Zeinrich IV. gefangen geseissen. Sein eigener Sohn Zeinrich batte sich gegen ihn erhoben, angeblich weil der Vater immer noch im Bann war. Jum Schein hatte er sich dann mit ihm ausgeschnt, und nachdem er dreimal geschworen, daß er alles, was in seiner Macht stunde, tun werde, des Kaisers Seinde zum Frieden zu bringen, hatte er ihn in Bingen gefangennehmen und

von da nach Bodelheim führen lassen. Burgvogt war dort der Aitter Sildebert; er hatte zwei Kinder, Sildebert und Sildegardis, die nachmals eine berühmte Seilige und Prophetin geworden ist. Die Kinder dauerte der traurige fremde Mann, der Knabe faste ein Serz zu ihm, aber die kleine Seilige, als sie horte, der Bann des Papstes liege auf ihm, schreckte zurud und wollte für ihn beten.

Weiter nordwarts von Bodelheim im Gebirge tommt man nach Sponsbeim, wo einft ein vielgenanntes Grafengeschlecht faß.

Die Grundung von Sponheim

Bur Zeit der ersten falischen Raiser warb Graf Berthold von Vianden um grau Bedwig, eine Grafin im Mabegau. Weil er ihr aber einen Blutsverwandten erschlagen batte, so gab sie ibm zur Untwort, erft solle er zur Bufte ins Beilige Cand gieben und dort ein Beiltum erwerben, sei es auch nur ein Magel oder Span. Darauf ist auch der Graf ausgezogen, bat fich wader mit den Unglaubigen berumgeschlagen und ift, als die Waffen ruhten, zum Beiligen Grabe gepilgert. Dort gludte es ihm, von einem Juden einen Span vom Areuze des Heilands zu kaufen; er lieft dafur einen toftbaren goldenen Schrein machen, mit dem Mamen ber Grafin barauf, und fuhr bann beim. Auf ber See aber erlitt er Schiffbruch und verlor das Raftchen. So tam er traurig mit leeren Sanden zu der Grafin gurud und ergablte ibr, wie es ihm ergangen war. Da forschte sie ihn weiter aus, wie das Raftchen ausgesehen habe, und wie sie borte, ihr Mame habe auf dem Dedel gestanden, da holte ifie voller Freude ein Kastchen berbei und erzählte, das babe denselben Mors gen ein Jungling beim Pfortner fur fie abgegeben. Der Graf erkannte darin fogleich den Goldschrein mit der Reliquie. Und der Grafin war es ein Zeichen vom Simmel, daß fie fich dem Grafen vermablen folle. Beide bauten nun miteinander ein berrliches Schloft und daneben eine Kirche. Und die Burg wie das Geschlicht, das darauf erwuchs, wurde nach dem Span in der Trube Spanheim oder Sponheim genannt.

Die Grafen taten sich durch Frommigkeit hervor, Graf Stephan erweisterte die Rirche zu einem Aloster, eine Gräfin Jutta, Abtissin der Alause für adelige Jungfrauen zu Disenberg, verwandelte Wasser in Wein und ging trodenen Juges über die Glan. Ein Graf von Sponheim ist aber davon auszunehmen, es ist der, von welchem Johann Trithemius, der bes rühmteste Abt des Sponheimer Alosters berichtet:

Graf Walram, ber wilbe Jåger Im Jahre 1354 starb Graf Walram der Altere von Sponheim am 21. Dezember, am Tage St. Thomae, im 79. Jahre seines Lebens und wurde in der Kirche zu Sponheim begraben. Nach dessen Tode ging der Burgkaplan einmal bei Nacht über das Feld, das zwischen Winter-

burg und Pferdsfeld liegt. Da borte er im naben Walde rufen, wie wenn ein Jager seine Bunde auf das Wild bett. Angstlich borchte der Priefter, was das wohl fur eine Stimme an foldem Orte in der Macht sein moge, da war auf einmal eine Meute von schwarzen schrecklichen Jagdhunden um ihn herum, und mitten zwischen ihnen ein Mann, deffen Kleid brannte wie geuer und er faß auf einem ichwarzen Roffe, furchter: lich anzuschauen. Jett fprach er den Priefter an - der war halbtot: "Berr Bottfried, furchtet Euch nicht, diesmal geschieht Euch tein Leid, weil Ihr beute gebeichtet und eine Meffe fur Derftorbene gelefen habt. Ich bin die Seele des jungft verstorbenen Grafen Walram, und leide diese Strafe, solange Gott im hoben Simmel es so will, weil ich so unmäßige Luft am Jagen batte. Damit bab ich meinen armen Untertanen viel Schaden getan auf Adern und Weinbergen, und das eigene Beil verabfaumt. Mun bitte ich dich, fage meinem Sohne von mir, daß er zu meiner Erlofung dreißig Meffen lefen laffe, an dreißig Tagen nach: einander, an jedem von diefen Tagen ebenso viele Armen speife und sie einmal mit neuem Tuch betleide; dann dem Metger Deter zu Areugnach 200 Goldstude wiedergebe, die ich wissentlich zu Unrecht um ein kleines Vergeben von ihm genommen habe. So hoffe ich, daß ich durch Gottes Barmherzigkeit erloft werde." Damit verschwand all das Gespenste wie vom Sturmwind fortgeriffen; der Priefter aber hatte folche Ungft ausgestanden, daß er nur mit Mot nach Baufe tam. Sein Geficht war gang verandert, fein Baar plotflich weiß geworden. Don jener Stunde bat man ihn nie mehr lachen seben, er war immer traurig und in sich gekehrt.

Noch heute spricht man dort von dem wilden Jäger Graf Walram, der in sturmischen Zerbstnächten mit Troß und Meute durch den Wald jagt.

Don Johann Trithemius, der 1483 als Kinundzwanzigjahrisger zum Abt von Sponheim geswählt wurde, erzählte man schon zu seinen Lebzeiten Wundersdinge und hielt ihn für einen Magier, wenn nicht für Schlimmeres, und lange hielt nicht blog das Volk, auch ein Teil der geslehrten Welt daran fest.

Er war ein fehr gelehrter und weiser Mann, urteilte man von ihm, doch in dem nit weis, daß



Abt Trithemius ein Zauberer

er dem Teufel gar zugetan und geheim war; er wollte es zwar nicht wahr baben, gab für, es ginge alles natürlicher Weis zu, welches ihm doch nimmer tein verstandiger Chrift glaubet. Als er Abt war gu Sponbeim auf dem Sunsrud (da war der Teufel Abt nach dem Sprichwort), da hat er auch eine toftliche Liberei (Bucherei) eingerichtet. Dieser Abt hat viel Wunderwerk getrieben, vorab Geister beschworen, und ist badurch den großen herren betannt, anmutig und gebeim worden. Raifer Maximilian der Erfte hatte zum Chegemahl Maria, Karols von Burgundien Tochter, die ihm herzlich lieb war und um deren Tod er sich beftig betrübte. Dies wußte der Abt wohl und erbot fich, wenn es ibm gefalle, fo wolle er fie ibm wieder vor Augen bringen, daß er fich an ihrem Angeficht ergote. Der Raifer ließ sich überreden und willigte in den gefährlichen Surwitz. Sie geben miteinander in ein besonder Gemach, nehmen noch einen zu sich, daß ihrer drei waren, und der Zauberer gebot ihnen, daß bei Leibe ihrer teiner ein Wort rede, folange das Gespenft wahre. Maria tommt bereingegangen, wie der verftorbene Samuel gu Saul, spaziert fein fauberlich vor ihnen über, der lebendigen, wahren Marien so abnlich, daß gar tein Unterschied war und nicht das geringste daran mangelte. Ja, in Bemertung und Verwuns derung der Gleichheit wird der Raiser eingedent, daß sie ein schwarz Sledlein hinten am Salfe gehabt; auf das er hat acht, und befindet's auch fo, als fie zum andern Mal vorüberging. So eben weiß der Teufel, wie ein jeder geschaffen ift, und fo ein gut Gedachtnis hat er, und folch ein Meister ist er im Abkonterfeien. Da ist dem Kaiser ein Grauen ans tommen, hat dem Abt gewintt, er folle das Gefpenft wegtun, und danach mit Zittern und Jorn zu ihm gesprochen: "Monch, mache mir der Possen teine mehr!" und hat bekannt, wie ichwerlich er fich habe enthalten, daß er sie nicht ansprach. Ware das geschehen, so batte ihn der bose Beift umgebracht, darauf war's gespielt; aber Gott bat den frommen, gottesfürchtigen Beren gnabiglich behütet und gewarnt, daß er hinfort folcher Schauspiele mugig ging.

Kinmal ist Trithemius ins Frankenland gereist, und unter andern sein Gefährte gewesen ein vornehmer Mann, Kaiserlicher und der Stadt M... Rat, der hat erzählt, sie seien in ein Wirtshaus kommen, wo nichts Gutes zu essen und zu trinken gewesen. Da hat der Abt nur ans Fenster geklopft und gesprochen adfer! (d. i. "bringe!") Nicht lange darnach wird eine Schüssel mit einem gekochten Secht zum Fenster hereingereicht und daneben eine Flasche Wein. Davon hat der Abt gegessen und gestrunken; die andern haben ein Abscheuen davor gehabt und es nicht gesnossen.

Cemberg

on Bodelheim nach Sudwesten, auf dem rechten Ufer, liegt der Lems Die Qued: Derg, der hochste Berg an der Mabe, dicht am Sluß; er soll reiche Schätze bergen, besonders an Quechsilber. Darum durchziehen ibn Schächte und Stollen, die in fruberen Jahrhunderten angelegt, jest aber verfallen sind, wenngleich von Zeit zu Zeit wieder Mutungen versucht werden. Die drei berühmtesten Gruben waren in alter Zeit die Drei Juge, Ernestis glud und Geigtammer.

Ein verarmter Ritter von Cbernburg jagte einmal am Lemberg im Walde; er schoff nichts und dachte über feine Mot nach, da erschien ihm der Teufel und fagte, gerade an der Stelle waren reiche Schatze in der Erde, er wolle sie ihm schenken, wenn er einen von den Salmen zoge, die er ihm hinhielte. Idge er den langsten, dann solle seine Seele dem Teufel geboren, goge er den mittleren, dann nabme der Teufel feines Weis bes Seele, zoge er den kleinsten halm, dann sei sein Sohnchen ihm verfallen. Der arme Ritter aber schüttelte sich vor Grausen und wollte nicht. Da bekam er eine schallende Ohrfeige, daß er taumelte und ihm die Sinne schwanden. Wie er zu sich tam, lag er in der Mabe seines Schlosses. Aber der Teufel hatte nicht bedacht, daß der Ritter den Wald tannte wie seine Tasche; er fand den fled wieder, wo ibm der Teufel erschienen war, grub nach und fließ auf reiche Quedfilberadern. Darauf legte er ein Bergwert an, das nannte er die Drei Juge, das brachte ibm reichen Gewinn.

Ein armer Bergknappe, namens Ernft, arbeitete in den Drei Jugen, und weil er fleiftig und brav war, half ihm beimlich ein Bergmannlein, daß er immer doppelt soviel forderte wie feine Mitknappen. Aber froh war er dabei doch nicht, er hatte eines Bauern Tochter zu Seil lieb, und der Vater wollte nur einen reichen Schwiegersohn. Wie das Berge mannlein seinen Schutzling so traurig fab, fragte es ibn, was er batte, und als der Anappe es ihm erzählt hatte, fragte es: "Sast du denn gar kein Eigentum?" — "Ach, nur eine Steinhalde mit ein paar Beden, wo taum meine Geißen ihr Sutter finden." Da beschaute der Berggeist die Salde und fprach: "Mensch, du bift ja reicher als die Schultheißen von Seil und Bingert zusammen, unter deinem Selde liegen herrliche Quedfilberadern." Und fo war es, der arme Bergknappe wurde reich und führte seine Braut heim und nannte die Grube Ernestiglud.

Die Große Geißtammer endlich soll davon ihren Mamen haben, daß dort eine Soble gewesen ist, in der eine arme Frau aus Bingert wohnte mit ihren Kindern und drei Geißen, der hatten die Schweden ihre Butte verbrannt. Zu ihr tam dasselbe Bergmannlein, klopfte mit einem Schlas gel an die Wand und fprach: "Da stedt Euer Glud drin; geht nach

Kreuznach und sagt dem Amtmann, wenn er Euch Salbpart gabe, dann wolltet ihr ihm ein Erzlager zeigen." Das tat die Frau auch und es fand sich, daß in der Geißkammer reichere Erzschätze als in den anderen Gruben waren. Als die andern Gruben des Berges schon abgewirtschaftet waren, wurde in ihr immer noch geschürft.

Die Ebernburg

In dem Winkel zwischen Alsenz und Nahe, zu dem man auf der Wansberung vom Lemberg weiter flußabwarts gelangt, liegt die Sbernburg. Von ihrem Namen gibt es eine der beliebten Belagerungssagen. Einst als Burg und Ort von einem übermächtigen Zeere fast ausgehungert waren, ließ der Burgherr das letzte Stuck Vieh, einen mächtigen Sber, im Ansgesicht des Zeindes hervorführen und zum Schlachten niederwerfen, aber nur zum Schein, er kam lebendig wieder in den Stall. Das Spiel wurde ein paarmal wiederholt, der Zeind ließ sich täuschen und zog ab. Jum Andenken wurde über dem Burgtor und am Kingang des Ortes ein Sber in Stein gemeißelt.

Die große Jeit der Burg aber begann erft, als fie in den Befitz der Sidingen tam.

Franz von Sidingen



Als Geren Schweithers (Schweitards) Sausfrau, so berichtet die Flersheimer Chrosnik, zu Kbernburg Franzen ihres Sohnes niederkommen sollt, da ist Herr Schweither zu der Stund der Geburt in seiner Kammer gesessen, und weil er ein großer Mathematistus gewesen und des Gestirns Lauf gekannt, hat er die Art der Läuf des Himmels, in was Stand derselbe in der Stunde der Geburt

gestanden, mit fleiß erforscht, und befunden eine wunderbarliche Konstellation, so sich am Simmel ereugt: wenn dies Kind ein Sohn wurde, daß er auf dem Erdreich wunderbarliche Jeit haben und ein treffentlich Unssehens in der Welt bekommen, sein End aber beschwerlich sein werde. Solches zeigte er seiner Zausfrauen Margareten an, die hat ihn nachmals, als Franz daher wuchs, des öfteren daran erinnert. Da hat ihr Herr Schweikher geantwortet: "Ja, liebe Zausfrau, er wird noch ein anderer Mann werden. Gott weiß, wie es sich enden wird." über etliche Jeit, als Franz schweikher über Tisch der Guardian von den Barfüßern zu Kreuznach und Bleikher Landschad von Steinach. Da hat Herr Schweikher, als Franz vom Tisch aufgestanden und hinweggegangen, einen tiesen Seufzer über ihn geholt. Das der Guardian gesehen und gesagt: "Was



Belagerung der Seste Æbernburg 1523 Anonym. Solzschnitt

habt Ihr über Luren Sohn geseufzt, das ist ein feiner junger Gefell; nur stellet er sich an, als wollt er feist werden." Darauf hat herr Schweither geantwortet: "Mein, er wird die Große feines Leibs wohl tragen mogen, aber gegen der Welt wird er groß werden. Wie das ein Ende wolle nehmen, das weiß Gott."

Einer von den Streitern für den evangelischen Glauben, die Sidingen Die Rugeltaufe aufnahm, Cafpar Aquila aus Augeburg, batte als Seldprediger mehrere 3u Chernburg Briegszüge Sidingens mitgemacht und befand fich auf der Cbernburg, als nach dem ungludlichen Ende des Ritters der Erzbischof von Trier vor die Cbernburg gog und fie beschoft. Wie die erfte Studtugel in die Burg einschlug, trug ein Candstnecht sie dem Prediger bin und verlangte, er folle fie taufen, denn die Candstnechte glaubten, dadurch wurde die Burg uneinnehmbar werden. Aquila aber weigerte fich, eine fo gotteslafter: liche Sandlung vorzunehmen und war weder durch Bitten noch Dros hungen zu bewegen. Da wurde der Landstnecht so wutend, daß er mit seinen Kameraden den Geistlichen pacte und in einen großen ebernen Morfer stedte, um ihn in die Luft zu schießen. Aber das Jundtraut verfagte zweimal. Da fab zum Glud der Sauptmann noch rechtzeitig, wie aus dem Morfer zwei Menschenbeine herausstanden; er zog den gepeinigs ten Mann heraus; der aber sprang sofort auf und schrie: "Und ich will dir sie dennoch nit taffe (taufen)!"

Jenseits der Alfenz am Sufe des Abeingrafensteins tommt ein Bach die Das buttental Schlucht herab in die Mabe; im Sommer ist meist nur wenig Wasser darin, nach Regenwetter aber sturzt er sich rauschend in ungabligen Wasserfallen berab über Steine und moofige Relsblode. Eine fleine Waldlichtung an diesem Bache, der die Rehrebach heißt, wird Suttental genannt, denn nach der Sage hat Ulrich von Butten dort sich gern ergangen und auf feine Schriften gegen die Papisten und Duntelmanner gesonnen, auch fich vor seinen Seinden verborgen gehalten.

Mach der Volkssage aber wohnt an der Kehrebach ein Sput. Manchmal, wenn die armen Weiber und Kinder im Walde durres Bolg fammeln, liegt am Wege ein prachtiges Buchenknuppche; das tun sie sich gu umterft in ihren Sad, damit es nicht etwa der herr forfter ihnen wieder abnimmt. Der Sad wird ichwerer und ichwerer, aber das gerade ift der Tragerin recht, denn jett weiß fie, es ift das echte Rehrbacher Knuppchen. Wenn man das gludlich heimbringt, ist es zu Saufe schieres Gold. Aber noch teinem ift dies gelungen, jedesmal, wenn der Sad am allerschwersten war und das arme Weib schon gedacht bat, jett fei das Anuppchen bereits zu Gold geworden, da hat's unheimlich

Rebrebacher Knuppdyen

im Sad geraschelt, ift herausgesprungen, gerade in die Kehrebach binein, und dann in tollen Satzen über die Steine talwarts, daß das Waffer nur fo boch gespritt ift, und dazwischen bat's bosbaft gelacht.

Die Erbauung bes Abeingrafensteins

Bei dem Abeingrafenstein bat man sich nicht denten tonnen, daß die Burg dort oben von Menschenbanden erbaut fei, der Sage nach bat der Rheingraf mit dem Teufel abgemacht, daß der ihm in einer Macht dort oben auf dem gelsen ein Schloft bauen und dafür die erfte Seele haben folle, die zum genster hinausschaute. Als aber das Schloß am Morgen fertig ftand, graute dem Grafen davor, es zu beziehen. Aber nicht der Grafin, die ritt auf ihrem weißen Zelter dem Juge voran, dann folgte der Burgtaplan auf einem Efel und dann tam der Graf mit feinen Reifigen und dem Gesinde. Der Teufel saß als großer Vogel auf dem Dache und freute fich, als er den Burgtaplan fab, denn er dachte, der wurde gewiß aus Meugier zuerft aus dem genfter binabichauen. Aber die Grafin ließ rasch den Esel in den Rittersaal bringen, band ihm ein Aräglein um, drückte ihm das Barett vom Kaplan auf die Ohren und ließ ihn so den Kopf zum Senster binaussteden. Sofort stieß der Teufel auf ibn berab und wollte mit ihm über die Mabe nach dem Rotenfels fliegen. Aber da fing der Efel erbarmlich an zu schreien, und jetzt fab fich der Teufel erft feinen Sang richtig an. Als er mertte, daß er wieder um seinen Lohn geprellt war, ließ er wutend den Efel fallen, und die Stelle am Burgfelfen, wo er aufschlug, soll mit dem Abdruck des Kopfes und der langen Ohren noch zu feben fein.

Der Crunt aus

Einst hatte ein Abeingraf viele gerren aus dem Gau bei sich zu Gafte, dem Stiefel und wie fie beim Weine fagen, nahm der Burgherr einen großen Stiefel, den ein Aurier dort hatte steben lassen, goß ihn voll und sagte, wer den mit einem Juge leere, der folle das Dorf Buffelsbeim haben. Reiner getraute fich daran, nur der Ritter Boos von Walded rief: "Dann gebt mir das Schludchen ber, jum Wohle, ibr Berren!", nahm den Stiefel, schwentte ihn und trant ihn aus. Er starb in der folgenden Macht, aber seiner Samilie verblieb das Dorf, das er mit seinem Trunt gewonnen hatte, jahrhundertelang.

Der Rheingraf im Sag

Auch der Hof der rheingräflichen Vettern zu Grumbach, wo es in Wirklichteit einfacher und bausbalterischer zugegangen ift, tommt in der Sage nicht ohne abnliche Machrede weg. Wenigstens erzählt man von einem ber dortigen Abeingrafen, er fei ein großer Jecher und Schlemmer gewesen, und seine Bauern hatten sich gegen ihn emport und ihn in ein riefiges Weinfag geworfen, um ibn im Wein zu ertranten. Als fie aber am dritten Tag tamen, so beißt es weiter, um ibn zu begraben, da tam

er lebend und gang durstig aus dem Saffe bervor, das hatte er inzwischen leergetrunten.

Als an der Mabe, wo jett Kreugnach liegt, noch alles Volt heidnisch Die Grundung War, tam aus einem fernen driftlichen Cande übers Meer ein Glaus Breugnachs bensbote, der errichtete auf einer Insel im fluß ein bobes Steinkreuz und begann den Leuten seinen Glauben zu lehren. Da tam ein Sischer zu ibm, dem hatte der fluß seine gutte fortgeriffen, und der bat den Meifter des großen Steintreuges, ibm gu lebren, wie man ein haus bauen tonne, das fest ware gegen Wind und Wetter und Wellen. Da fing der Gottess mann mit ibm auf dem Selsenboden einen Bau an, der war felber fest wie der gels, und als das haus fertig ftand, da gefiel das den Leuten im Lande rings fo gut, daß nun viele tamen und fich dort ansiedelten, wo der Sischer gewohnt batte, und sich bekehren lieften.

Graf Johann der Labme von Sponheim, der auch Gerr über Breugnach michel Mort war, wurde dem Erzbischof von Maing feind, wegen der Burg Bodels beim, und fing an die Mainzischen Cande mit seinen Vettern zu verheeren. Als dies Erzbischof Werner gesehen, so berichtet eine Binger Chronit, hat er ihm auch teine Seiden gesponnen, sondern ist ihm mit heerstraft ins Land gefallen, und bei Gengingen nit fern von Sprendlingen ift es zur Schlacht tommen. Unter andern war ein Metger von Kreugnach, der hieß Michael Mort, ein starter und berghafter Mann; der stritt alfo mannlich gegen den geind, daß er sich einen ewigen Mamen gemacht. Graf Johann nämlich hat sich unter den Seinden mit eigner Sand rapfer gewehret, da er aber an einem Sug labm war, haben ibn die geinde ums ringt und gefangen. Als aber gedachter Michael Mort fab, daß fein Berr in Gefahr war, fiel er samt anderen Metzgern von Areuznach in die Seind und erloft also seinen Berrn mit eigenem Blut, und ist Graf Jos hann auf seinem Pferd mit großer Muh entronnen. Michel Mort aber, der sich mitten unter den geinden befand, schlug mit feinem Schlachts schwert zur Rechten und zur Linken, daß er allein bei zwanzig umbracht. Lettlich wurde er durch die Menge der Seind überwunden, an den Sugen verletzt und zum fall gebracht, erholt sich doch bald wieder, und ob er schon nit konnt stehen, hat er sich doch tapfer auf den Anien gewehret, also daß er noch funf seiner Seind erlegt und noch viele verwundete. Letzlich aber huben die Seinigen an, die flucht zu nehmen, und hatt' er niemand der ihm zu Bulf ift tommen, wurde also von den Mainzischen erschlagen und ftarb mit großer Chr unter den Seinden.

Auf der Stelle, wo er gefallen war, wurde ein Denkstein mit seinem

Bild errichtet, der aber 1568 umgestürzt worden ist. Die flur jedoch bes bielt den Mamen Michel-Mortsfeld.

Dr. Saust

Don Areugnach spricht auch der anscheinend frubste Bericht über den Dr. Sauft, der ift dort eine Zeitlang Meister der Lateinschule gewesen und foll in der Saugasse (jett Karlftrafte) gewohnt haben. Johannes Trithes mius fcreibt über ibn in einem Brief an den Mathematiter Johannes Dirdung im August 1507: Der Menfch, von dem Du mir geschrieben baft, Georg Sabellicus, der fich berausnahm, fich den Surften der Metromanten zu nennen, ift ein marttichreierischer Landstreicher und verdient, daß man ihn auspeitscht, damit er sich nicht wieder untersteht, so nichtswurdige und der heil. Kirche feindliche Dinge offentlich zu treiben. Schon die Titel, die er sich beilegt, verraten den hohlen und verruckten Kopf. Er nennt sich Magister Georgius Sabellicus, Sauft der jungere, Born der Metromanten, Aftrolog, zweiter Magus, Chiromantiter, Agromans titer, Pyromantiter, in des Waffers Aunft der zweite. Was ift bas fur ein dummdreister wahnwitziger Mensch, aller ordentlichen Kenntnisse bar, einen Marren follte er sich lieber nennen als einen Magister. Aber mir ift seine Nichtsnutigkeit nicht verborgen. Als ich im vorigen Jahre aus der Mart Brandenburg heimtehrte, fand ich diefen Menfchen felbft bei der Stadt Gelnhausen und vernahm in der Berberge, was fur frevels hafter Dinge er sich vermessen hatte. Sowie er aber borte, ich ware da, entwich er aus dem Gasthaus und war durch niemanden zu bewegen, fich vor mir feben zu laffen. Wie mir etliche Priefter in der Stadt erzählten, hat er vor vielen Leuten gesagt, er habe alle Wissenschaft so studiert und im Gedachtnis, wenn die Bucher des Plato und Aristoteles mit ihrer gangen Philosophie allesamt verloren gingen, so ware er imstande, fie famtlich und noch schoner wiederherzustellen. Spater ift er nach Wurzburg getommen, und foll in großer Gefellichaft mit berfelben Aufschneiderei gesagt haben, die Wunder Christi seien nichts so Wunderbares, er tonne alles tun, was Chriftus getan habe, so oft und wann er wolle. In diesem Jahre tam er auch nach Kreugnach, und bier bat er mit derfelben Windbeutelei fich unerhorter Dinge vermeffen, fich fur den vollkommensten aller Alchymisten ausgegeben, von denen man je gebort; sich gerühmt, er wisse und tonne, was nur immer die Menschen wunschten. Es war in der Zeit die Lehrstelle an der Schule frei, die verschaffte ibm der Amtmann grang von Sidingen, der viel auf die geheimen Kunfte balt. Da begann er bald auf die ruchloseste Weise mit den Anas ben Ungucht zu treiben, und als das an den Tag tam, entzog er fich der Strafe durch die flucht. Das ift es, was ich aus sicherfter Quelle über diesen Menschen weiß, mit dem Du so gerne einmal zusammenkommen möchtest.

Endlich ift auch noch eine bekannte Schatsfage auf Areugnach übertragen worden:

Da war ein Soldat, der hat geträumt, wenn er nach Mainz ging auf wie bie erfte die Brude, dort wurde er fein Glud fuchen und wurde es auch finden. Und so hat er zweimal geträumt, da hat er das seinen Kameraden erzählt. Die haben ibn aber ausgelacht, und fur Gederei haben fie gefagt: "Da geh dabin." Spater hat er es wieder getraumt, da bat er fich Urlaub gebolt und ift des Morgens fruh auf die Mahnzer Brud gange, und von des Morgens an den ganzen Tag auf der Brud auf und ab gangen bis des Abends; en Brudelnecht batt'm de gange Tag zugesehn. Das tam dem sonderbar für, und er frug den Soldat, ob er ebbas suche oder auf jemand warte dat. "Ma," fagt' der, "das net, aber ich schäme mich bald es zu sagen. Ich han dreimal geträumt, wenn i of Mahnz gang, of die Bruck, da wurd ich mein Glud suche und wurd' es auch da finne. Mu sein ich de ganze Tag hierum gange und ban doch nichts gefonne." Da hat der Brudelnecht gelacht und gesagt: "Ja, wemmer aufs Traume foll achtgebe. Do ban ich letzt geträumt, wenn ich nach Areugnach ging, binter Areuznach, da stand e' Zausche, und hinter dem Zausche, da stand' en große Birnbaum. Wenn ich unter dem Baum nach dat grabe, fo wurd' ich mein Glud finne." Und das Sauschen, das war dem Soldat feinem Dater. Der Soldat ift darauf beim und hat das seinem Vater erzählt, da haben fie an dem Baum nachgegraben und fanden da die erfte Salgquelle.

Rreugnacher. Bolquelle ge: funden wurde

# Bingen/der Rheingau und Ingelheim

Der Binger Mäufeturm

Ju Bingen ragt mitten aus dem Abein ein hober Turm, von dem nachsstehende Sage umgeht. Im Jahr 974 ward große Teuerung in Deutschsland, daß die Menschen aus Not Ragen und Sunde agen und doch viel



Leute Jungers sturben. Da war ein Bischof 3u Mainz, der hieß Batto der andere, ein Geizhals, dachte nur daran, seinen Schatz 3u mehren und sah zu, wie die armen Leute auf der Gasse niederfielen und bei Jausen 3u den Brotbanken liesen und das Brot nahmen mit Gewalt. Aber kein Erbarmen kam in den Bischof, sondern er sprach: "Lasset alle Armen und Dürstigen sammelen in einer Scheune vor der Stadt, ich will sie speisen." Und wie sie in die Scheune gegangen waren, schloß er die Türe zu, steckte mit zeuer an und verbrannte die Scheune sammt den armen Leuten. Als nun die Men-

schen unter den Flammen wimmerten und jammerten, rief Bischof Satto: "Sort, hort, wie die Mause pfeisen!" Allein Gott der Zerr plagte ihn bald, daß die Mause Tag und Nacht über ihn liesen und an ihm fraßen, und vermochte sich mit aller seiner Gewalt nicht wider sie behalten und bewahren. Da wußte er endlich keinen anderen Rat, als er ließ einen Turm bei Bingen in den Rhein bauen, der noch heutigen Tags zu sehen ist, und meinte sich darin zu fristen, aber die Mäuse schwammen durch den Strom heran, erklommen den Turm und fraßen den Bischof lebens dig auf.

Johannes Trithemius, bei dem wir der Sage zum ersten Male bezgegnen, der sich aber sowohl auf die Volksüberlieserung wie auf altere Auszeichnungen beruft, erzählt zum Schluß etwas anders: "Satto suhr in einem Kahn hinüber zu einem Turm, der stand seit alten Jeiten mitzten im Rhein zur Wacht", der Bischof hat ihn demnach nicht erst bauen lassen. "Er steht noch heute", schließt Trithemius, "bei Bingen mitten im Rhein und wird vom Volke der Mausturm genannt (in der lateinis

schen Erzählung des Trithemius: murium arx - Turm der Mäuse) und liegt dem Schloß Chrenfels gerade gegenüber, wo der Joll erhoben wird."

Der Mauthe Turm, als den wir uns wohl den Bau seinem Ursprunge nach zu denken haben, war also in der Sage schon vor mehr als vier Jahrhunderten zu dem Mauseturm geworden.

Abalbert von Babenberg

Im Jahre 905 zu König Ludwig des Kindes Zeiten, trug sich eine Begebenheit zu, die man lange auf Areuzwegen und Mahlstatten vor dem Volke singen borte, und deren die geschriebenen Bucher von den Taten der Konige nicht geschweigen. Abalbert, ein edler frantischer Graf, hatte Conraden, Konig Ludwigs Bruder, erlegt; und wurde in feiner Burg Babenberg darum belagert. Da man aber diesen Belden mit Gewalt nicht bezwingen konnte, fo fann des jungen Ronigs Ratgeber, Erze bischof Zatto von Mainz, auf eine List. Mit frommer Gleißnerei ging er hinauf zu einem Gesprach in das Schloß und redete dem Adalbert zu, die Gnade des Konigs gu fuchen. Abalbert, fromm und bemutig, fügte sich gerne, bedung sich aber aus, daß ihn Zatto sicher und ohne Gefahr seines Lebens wieder in die Burg zurückringe. Hatto gab ihm sein Wort darauf, und beide machten sich auf den Weg. Als sie sich dem nachsten Dorfe, namens Teurstat, naberten, sprach der Bischof: "Es wird uns das . Sasten schwer halten, bis wir zum Konige kommen, sollten wir nicht porber frubstuden, wenn es dir gefiele?" Abalbert, einfaltig und glaubig nach der Art der Alten, ohne Boses zu ahnden, lud den Bischof alsbald nach diefen Worten bei sich zum Effen ein, und fie tehrten wieder in die Burg zurud, die sie eben verlassen hatten. Mach eingenommenem Mahl begaben sie sich sodann ins Lager, wo die Sache des Surften vorgenommen, und er der Klage des Sochverrats schuldig gesprochen, und zur Enthauptung verdammt wurde. Als man diefes Urteil zu vollziehen Anstalt machte, mabnte Abalbert den Bischof an die ibm gegebene Treue. Batto antwortete verraterisch: "Die hab' ich dir wohl gehalten, als ich dich ungefahrdet wieder in deine Burg gum grubstuden gurudführte." Abalbert von Babenberg wurde hierauf enthauptet, und sein Land eingezogen.

Andere erzählen mit der Abweichung: Abalbert habe gleich anfangs dem Satto eine Mahlzeit angeboten, dieser aber sie ausgeschlagen, und nache ber unterwegens gesagt: "Fürwahr, oft begehrt man, was man erst abslehnt, ich bin wegmud und nüchtern." Da neigte sich der Babenberger auf die Anie, und lud ihn ein, mit zurückzugehen und etwas zu essen. Der Erzbischof aber meinte sich seines Schwures ledig, sobald er ihn

zur Burg gurudgebracht hatte. Die Verurteilung Abalberts geschah gu

derzog deinrich und die goldene Sals Pette

Tribur. Beinrich, Ottos Sobn, folgte in fein vaterliches Erbe, fowie in die meisten Guter, die auch Otto vom Reiche getragen batte, doch nicht in alle, weil Konig Conrad furchtete, Beinrich mochte übermachtig werden. Dieses schmerzte auch Zeinrichen, und die geindschaft, wie Untraut unter dem Weizen, wuchs zwischen beiden. Die Sachsen murrten; aber der König stellte sich freundlich in Worten gegen Zeinrich, und suchte ibn durch Lift zu beruden. Des Verrates Unstifter wurde aber Bischof Satto von Mainz, der auch Grafen Abalbert, Beinrichs Vetter, truglich ums Leben gebracht hatte. Diefer Satto ging zu einem Schmied und bestellte eine goldene Salskette, in welcher Beinrich erwurgt werden follte. Eines Tages kam nun einer von des Konigs Leuten in die Werkstätte, die Arbeit zu beseben, und als er sie betrachtete, seufzte er. Der Goldschmied fragte: "Warum feufzet Ihr fo?" "Ach," antwortete jener, "weil die fo bald rot werden soll vom Blute des besten Mannes, herzogs heinrich." Der Schmied aber schwieg still, als um eine Aleinigkeit. Sobald er bernach das Wert mit großer Kunst vollendet batte, entfernte er sich insgeheim und ging dem Bergog Beinrich, der icon unterwegs war, ents gegen. Er traf ibn bei dem Orte Caffala und fragte: wo er bin gedachte? Seinrich antwortete: "Bu einem Gastmahl und großen Chren, wozu ich geladen worden bin." Da entdeckte ihm der Schmied die gange Beschaffenheit der Sache; Beinrich rief den Gesandten, der ihn eingeladen hatte, hieß ihn allein ziehen, und den Berren danken und absagen. Sur Satto foll er ibm folgenden Bescheid mitgegeben baben: "Geb bin und fage Satto, daß Seinrich keinen bartern Sals trägt als Abalbert; und lieber will er gu Saus bleiben, als ibn mit feinem vielen Gefolg belaftigen." Sierauf überzog Beinrich des Bischofs Besitzungen in Sachsen und Thuringen und befeindete des Konigs Freunde. Satto ftarb bald darnach aus Verdruß, einige fagen, daß er drei Tage fpater vom Blitiftrabl getotet worden sei. Das Glud verlieft den Konig, und wandte sich überall zu Bergog Beinrich (bernachmals Beinrich der Vogler genannt).

Binger Bleiftift mm Gemeinderat von Bingen wollte der Burgermeister einmal etwas Jaufschreiben. "Bat einer der Berren", fragte er, "vielleicht einen Bleistift?" Alle fuhren in die Tasche, alle bedauerten. Mach Schluß der Sitzung lud er die herren ein, noch etwas dazubleiben; er wolle ihnen ein paar Probden von feinem felbstgezogenen Eiseler Riesling vorfeten und ihre Meinung darüber boren. "Bat einer der Berren vielleicht einen 112

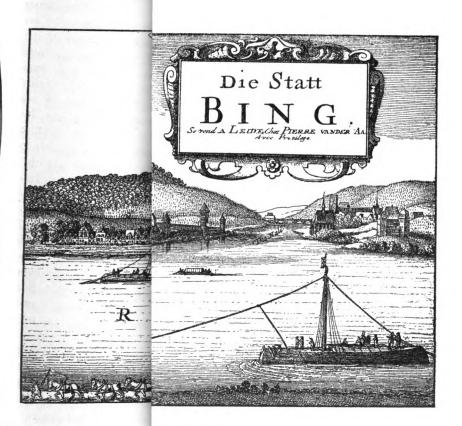

Stopfenzieher?" fragte er. Wie auf Kommando fuhren wieder alle Herren in die Taschen, und da erschienen im Mu soviel Stopfenzieher als Ratsherren da waren, große und tleine, toftbare und gewöhnliche, aber alles handfeste, prattifche Stopfenzieher. Alle faben fich an und lachten, und feitdem nennt man in der Umgegend diefes Instrument einen "Binger Bleiftift".

Auf der Mordseite des Rochusberges bei Bingen, der weit über den Der Raplan gangen Abeingau binichaut, ftebt die Kapelle des Beiligen, der gegen von Gt. Rochus Deft und anstedende Krantheiten bilft. Der Berg ift auf allen Seiten, felbst nach Morden, mit Reben bepflangt, aber nur an der Sudfeite wachst der toftliche Scharlachberger. In der Kapelle im Dienst von St. Rochus wirkte lange Zeit ein Kaplan, der war ein sehr vergnugter und trinkfester Berr, und manche Geschichte von ihm ift noch im Umlauf. So war er einmal bei dem Abt vom Johannisberge zu Gast und bekam von dem einen fauren Arater vorgesetzt, der auf der Schattenfeite des Berges in einem regnerischen, tublen Sommer gereift war. "Bonus vinus", sagte der Kaplan und trank nicht weiter. Wie dann aber befferer Wein tredenzt wurde, toftete er bedachtig und fagte vergnügt: "Vinum bonus!" Da rief der Abt: "Mun bringt vom besten Johannisberger Riesling!" und wie die flasche entstöpselt war, fullte sogleich ein herrlicher Wohlgeruch wie von hochreifen Trauben den ganzen Saal. Wie verklart setzte der Kaplan den Becher an die Lippen, trant in tiefen Bugen, stellte ibn leer auf den Tifch und fagte begeistert, "Vinum bonum! - Ja, Berr Abt, je beffer der Wein, defto beffer das Catein!" Als aber einmal der Pfarrer von Agmannshaufen ihm einen Roten porfette, angeblich felbstgekelterten, in Wahrheit aber ein fehr maßiges Gewachs, da lobte er den Wein bis an die Sterne, obne jedoch mehr als dann und wann einen Unftandsschluck zu nehmen. Wie dann aber echter Umannshäufer aufgetragen wurde, da fagte er tein Wort, trant aber ein Glas nach dem andern. "Wie ift das?" fagte der Wirt, "als ich Kuch den geringen vorsetzte, da wart Ihr des Lobes voll, und bei dem vorzüglichen redet Ihr tein Sterbenswortchen?" Aber der Berr Kaplan fagte:

er Rheingau beginnt mit Lorch, wo die Wisper in den Rhein mundet. Der Wisper: Das Wispertal ist aber bei Schiffern und Sischern verschrien wegen wind feines icharfen Mordostwindes, des "Wisperwindes", der besonders gegen Abend weht und rheinaufwarts bis nach Bingen zu spuren fein foll; früher fagte man, er tame jeden Tag zweimal den Abein berauf, er foll

"Was soll ich den loben? So ein Wein lobt sich selber!"

auch gesundheitsschablich sein, doch meint man in Bingen, es waren vor allem die Fremden, die ibn nicht vertrugen, den Ginheimischen tue er nichts.

Die Teufels: leiter bei Corch Unterhalb Lorch am rechten Ufer der Wisper liegen die Reste der Burg Mollich; am Sudwesthang der zackige Felsgrat heißt die Teufelsleiter, davon wird eine ahnliche Sage erzählt wie von dem Teufelsweg auf Falkenstein in der Kifel; es soll da ein Junker mit des Teufels Silfe hins aufgeritten sein, um des Burgfräuleins willen. Vor hundert und etlichen Jahren wurde auf dem Rathause zu Lorch noch der Jaum des Pferdes, oder der Sattel nach andern, gezeigt. Aber schon zu Simrocks Jeit wurde ausgelacht, wer am Rathaus danach fragte.

Raifer Rarl pflanzt Reben zu Rubesheim Als Kaiser Karl einst im Winter zu Ingelheim saß, und alles rings um seine Pfalz im Schnee lag, da sab er, wie drüben auf der andern Rheinseite bei Rüdesheim die nach Süden gelegenen Berghänge im hellen Sonnenschein glänzten und ganz frei von Schnee waren. Und wie er das so manchen Tag gesehen hatte, dachte er, wie herrlich auf den Sohen die Rebe geseihen müßte. Und als der Frühling kam, schickte er Knechte nach Orleans und ließ dort Orlänner Setzreben holen, die wurden am Rüdesheimer Berg gepflanzt. Sie gediehen gut, und als drei und ein halbes Jahr um waren, da konnte der Kaiser den ersten Rüdesheimer Most trinken. Und wie der Wein im Sasse gereift war, hielt er eine große Weinprobe zu Ingelheim. Wohl mundete den Zerren der seurige Wein vom Vesuw und aue Griechenland, auch der aus Burgund und von der Mosel, aber den Preis gaben sie zuletzt dem Rüdesheimer; er war stark wie die, aber dustreicher als sie alle.

Und wenn es ein gutes Weinjahr geben foll und die Reben bluben, dann steigt Kaiser Karl aus seiner Gruft in Aachen und schreitet rheinauf und segnet die Reben.

Rarls Winzella Winkel, von wo der Weg den Alingelbach hinauf und durch den Johannisgrund nach Johannisderg geht, soll aus einem Weinlager entstanden sein, das Karl der Große errichtet hat; so hat man wenigstens in Winkel selbst gern erzählt. Aber der Name, in Jahrbüchern des 9. Jahrhunderts und noch in einer Urkunde vom Anfang des zwölsten "Winzella", ist aus Vinicella abzuleiten und demnach dem Orte von den Romern beigelegt, die hier eine Weinniederlage einrichteten. Bei oder in Winkel gab es in alter Jeit auch eine "Seidentalsgasse". Serner gab es einen "Seidenkeller" bei Bretzenheim in der Nahe von Mainz und bei Seidesheim.

Rhabanus und bie Ratten

Ju Winkel im fogenannten grauen Baus hat einst der berühmte und

gelehrte Erzbischof Ababanus Maurus gewohnt, wenn er den Sorgen des Kirchenregiments für eine Weile entrinnen wollte. Und da ift er auch im Jahre 856 gestorben. Einmal pilgerte er gum Grabe des beil. Goar und lieft fein Saus leer gurud. Reine Menschenfeele blieb darin. Wie er nun heimkam, fturzte ihm an der Schwelle seines Gemaches ein ganzes Rudel Ratten entgegen. Er trat hinein und sab, fie hatten alles zernagt und fogar das Evangelienbuch auf dem Betpulte nicht verschont. Da sprach der heilige Mann einen fluch über die ruchlose Brut, und sogleich fturzten fich alle Ratten in den Abein, und teine ihres Stammes wagte feitdem mehr fich in Wintel zu zeigen. Und wenn zufällig eine Ratte mit Stroh oder Packereien aus einem Schiffe gelandet wird, fagen die Schiffer, dann macht fie fogleich tehrt und fpringt lieber in den Abein, als daß sie in Wintel bleibt. Auch foll noch in Wintel ein uralter Keller sein, den man für einen Teil vom ehemaligen Sause des Erzbischofs Maurus balt. Und das Volt glaubt, Schutt aus diesem Keller — oder von der Stelle, wo der Altar des Ahaban gestanden hat — war ein traftiges Mittel gegen Rattens und Maufeplage.

die Jisterziensermonche in Serbach gehabt (bei Sattenheim), die auch den Steinberg angebaut haben. Die Gewölbe unter der Abtei werden noch als Reller benutzt. Ju der Jeit, als noch die Monche selbst dort wirts schafteten, war unter den großen und kleinen Jassern ein kleines, das machte dem Bruder Kellermeister viel zu schaffen, er nannte es sein

Große Verdienste um den Rheingau und feinen Weinbau haben auch weinprobe gu

machte dem Bruder Kellermeister viel zu schaffen, er nannte es sein Schmerzenskind; es war zwar die feinste Riesling-Auslese vom Steins berg darin und der Wein war nun schon so alt, daß er seine Vollreise haben mußte, aber er hatte einen satalen Beigeschmack und der wollte nicht weichen. Iwar wenn einmal der Spunden gehoben wurde, füllte der Wein mit würzigem Blumendust den ganzen Keller, "aber", sagte der Bruder Kellner, "ich bleibe dabei, er schmeckt nach Leder". Der Bruder Koch aber, der auch eine seine Weinzunge hatte, meinte: "Der Wein schmeckt töstlich; was Ihr nur immer mit Kurem Leder wollt! — Aber ein klein wenig nach Kisen schmeckt er allerdings." Und die beiden stritten und probten, probten und stritten, und keiner gab nach. Und sie probten so oft und so lange, die nichts mehr zu proben war. Wie man aber das Säßchen schwenken wollte, da rappelte es verdächtig auf dem Boden hin und ber, und als man nachsah, war es ein kleines Schlüsselchen an einem

8\* 115

ebeln Steinwein tame.

Tederriemden. Beide hatten alfo recht gehabt, aber das Schluffelden vers gruben fie tief in den Waldesgrund, daß es nie wieder in ein Saß mit dem

Ein Brenner

Riehl, der ja als geborener Biebericher Cand und Ceute im Rheingau grundlich kannte, mag uns erst erklaren, was ein Brenner ist: "Ein tüchtiger Brenner", wie man am Rhein den vollendeten Jecher nennt,

Weinlese und Weinprobe

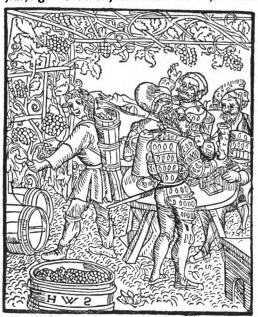

ben Slafden, wird ftein: alt dabei, ift febr felten betrunten und bochstens durch eine rote Mafe aus: gezeichnet. Die Charafter. topfe der gepichten Trin: ter, der baarspaltenden Weingelehrten und Weinkenner, die übrigens doch allesamt mit verbun: denen Augen durch die bloke Junge noch nicht ro: ten Wein vom weißen unterscheiden tonnen, der Weinpropheten, der Dro= benfabrer, die von einer Weinversteigerung 3UT anderen bummeln, um fich

an den Droben gratis fatt

trinkt alltäglich feine fies

zu trinken, finden sich nirgends anders in so frischer Originalität, als im Rheingau."

Es war im Rheingau einmal ein alter Junggeselle, dem ging auch nichts über solche Weinproben; nächstdem aber hing sein Zerz am meisten an seinem Pudel. "Wenn's mein Kind war," sagte er wohl manchmal, "ich konnt' es nicht lieber haben, das Tier. Es sehlt ihm nichts, als daß es auch sprechen kann. Wer ihm das beibringen konnte! Ich wollt' es mich auch was kosten lassen. Und wenn ich mir seden Tag einen Schoppen abziehen sollte." Das horte ein sahrender Schüler, der bot sich sosort als Sprachmeister sur den Pudel an, nur musse der zerr ihm hundert Gulden vorschießen, denn die Geheimmittel, die er dazu bendtige, seien teuer. Der zerr gab den Pudel und gab das Geld, und da es gerade zu der Jeit war, wo man im Rheingau den jungen zerbst eingebracht hatte, so hatte er so viel Wein zu probieren, daß er erst nach ein paar Wochen wieder zu dem Schüler kam und nach seinem Pudel fragte. Ia, das war ganz großartig gegangen, er hätte nie so ein kluges Tier ges

feben, fagte ber Sprachmeister, ichon nach ein paar Tagen batt's bas Abe gekonnt, und nach zwei Wochen schon gange Satze. "So? was hat er denn gesprochen?" - "Es waren schlimme Sachen, von Euch umd Eurer Magd -" - "Mo, wenn's weiter nichts war," fagte der Berr und lachte, "ja, ja, es ift ein nett' Madchen." - "Und dann, Ihr bildetet Euch ein, Ihr wart ein Brenner, aber Ihr battet gar teine Abnung -" - "Was hat das Vieh gesagt?" - "Und tonntet gar nichts vertragen, und betamt nach dem dritten Schoppen ichon einen Saarbeutel - " - "Das ift ja ein gang infames Vieh, tot hattet Ihr's auf ber Stelle ichlagen follen!" - "Das hab ich auch getan," fagte ber Schuler, bekam von dem geren noch ein icon Stud Geld gum Sohn und ging feiner Wege.

Mirgends, fagt Riehl, legt feltener ein Mann Band an fich felbst als von bem im Rheingau, besonders aber ift es in der gangen Chronit des Gaues unerhort, daß ein Lebensfatter je die Todesart des Erhangens gewählt hatte. Mur einmal war ein Rheingauer Mann, der sich erhangen wollte. All sein Bab und But war zerronnen, das letzte Bausgerat batten sie ibm gepfandet. Da ging der Mann auf den Speicher, nabm einen neuen Strick, strich ihn mit Ol, damit er besser rutsche, drebte eine kunstvolle Schlinge und stellte fich unter einen Querbalten. Er wollte eben die verhängnisvolle Reise antreten, als ihm das halbe Julastchen einfiel, das noch im Keller lag. Mur noch einen einzigen Schluck auf den Weg! Er befann fich lange; aber er schlich hinunter, nahm den Stechheber und stedte ibn zum Spundloch ein, wo man immer den besten Trunt, fo recht das edelfte Bergblut des Saffes, berauszieht, und fullte fich einen einzigen Schoppen. Und als er den geleert hatte, fand er, daß der Wein gut fei, und fette den zweiten darauf. Beim dritten tam ibm der Gedanke, wie es gar toricht mare, noch einen fo großen Rest des guten Weines lachenden Erben zu lassen; darum holte er auch noch den vierten dazu. Als er aber beim siebenten Schoppen angetommen war, lupfte er gang facht den Spunden, nahm den neuen geolten Strick, warf ihn gum Spundloch hinein und rief: "So ertrant dich felbst, verdammter Strick! Erft will ich das gange Sag bis auf den Grund lehren, dann wollen wir seben, ob du noch zu brauchen bist." Als der Mann aber nach einiger Zeit das gange Sag wirklich ausgetrunten hatte, fand er, daß der Strid nicht mehr zu brauchen fei. Das war der einzige Abeingauer Mann, der fich erbangen wollte.

Rheingauer, ber fich erhången wollte



Die Ingel: 1 heimer Pfal3

Das Schloß, das man jetzund den Ingelheimer Saal nennt, so sagt Sebastian Munster, der selber ein Ingelheimer Rind war, das ist vor achthundert Jahren des großen Kaiser Karles Palast gewesen, da er sich sonderlich viel aufgehalten. Er selbst hatte sich dies Schloß gebaut, und es wird davon gesagt, daß es auf hundert Saulen geruht habe, die Türppsosten von Erz und die Türen mit Gold überzogen gewesen seien. Es sind auch viele, die schreiben, daß er da geboren sei. — Kaiser Friedrich I. und später Kaiser Karl, König zu Böhmen, ließen den Palast zum Gebächtnis des großen Kaiser Karl wieder erneuern, und zu Münsters Zeiten standen noch fünf oder sechs gegossene Säulen darin, welche Carolus Magnus mit noch andern von Ravenna aus Italien dahin bringen lassen, die aber hernach Pfalzgraf Ludwig von dannen nach Seidelbergauss Schloß führen ließ.

Wie Raifer Rarl stehlen ging

In einer Macht, als der Kaiser Karl zu Ingelheim in seiner Pfalz lag und schlief, kam ein Engel zu ihm und sprach: "Steht auf, wappnet Euch und sahret stehlen, es ist Gottes Gebot. Und tut Ihr es nicht, so wird es Kuch an Kuer Leben geben!" Dem Konig deuchte das ein frems des Ding, daß Gott ihm solches entbot, da aber der Engel dreimal und

immer dringender zu ihm sprach, stand er unwillig auf und machte sich auf die Sahrt in Gottes Mamen. Wie er so durch den Wald dabinritt. gedachte er an Elegaft, den er um fleiner Sache willen mitfamt feinen leuten von Land und Gut vertrieben hatte und der ein Rauber geworden war; er trieb es aber so listig, daß niemand ibn dabei fangen konnte; und Karl wunschte, daß er in diefer Macht des Elegast Befelle mare. Da tam ein schwarzer Ritter auf schwarzem Rosse durch den Wald. Sie besaben sich ohne Gruft und einer traute dem andern nicht. Der Schwarze wollte wissen, wer der andere war und was er bier zu dieser Zeit suche. Karl verweigerte ibm die Antwort und sie griffen zu den Schwertern. Aber bei einem ftarten Schlag, den der fcwarze Ritter auf Karls Selm tat, zerbrach ihm das Schwert, nun gab er fich zu erkennen, es war Elegaft. Er muffe fein Leben mit Raub friften, aber er nehme es nur den Reichen, den Bischofen, Abten und Ranonichen, da fei fur ibn tein Schlof, teine Rifte gu fest. Der Konig aber fagte, er beife Albrecht und fei auch auf Raub aus, Elegast folle mit ibm des Konigs Schatz bestehlen geben. Elegast aber verschwor fich, nie und nimmer werde er Band an seines Berrn Gut legen, der fei nur durch schlechte Ratgeber gegen ihn aufgebracht. Er wolle bei dem Ederich zu Edermunde, der Karls Schwester hatte, einbrechen, der habe es verdient durch manche schlimme Tat, sei auch dem Konig ungetreu. Sie ritten bin, Elegast stieg durch ein Loch, das er mit einem Eisen brach, ein, Karl blieb draugen, den Raub zu empfangen. Elegast nahm ein Araut in den Mund, da verstand er, wie Zahn und Zund in ihrem Latein zueinander sprachen, draußen ftande der Konig. Elegast stutte, Karl aber, als er es dem sagte, tat ungläubig und lacte. Da stecte ibm fener das Kraut in den Mund, nun borte es Karl auch, aber er fpottete über feines Gefellen Surcht. "Mun gib das Kraut wieder," fprach Elegaft, aber der Konig tonnte es nicht in noch außer seinen Jahnen finden. Da lachte Elegaft, er batte es ihm schon beimlich weggenommen, und sagte, Albrecht wisse ja von Stehlen gar nichts, es fei ein Wunder, daß fie ihn nicht schon langst dabei totgeschlagen batten. Elegast machte sich nun binein und an den Schatz und trug heraus, so viel er brauchte. Aber er wollte auch noch einen toftbaren Sattel holen, der hing in der Kammer, wo Ederich mit seinem Weibe schlief. Doch wie er danach griff, erklangen die vielen goldenen Schellen, die daran hingen, davon erwachte Ederich und fuhr nach feinem Schwert. Die grau aber, die auch wach wurde, wollte nicht glauben, daß ein Dieb da fei, und meinte, es fei ein ander Ding, das ibn scon die dritte Nacht nicht schlafen lasse, und lag ibm an und bat

fo lange, bis er gestand, daß er ihrem Bruder Karl den Tod geschworen, und ihr den gangen Unschlag ergablte. Und als sie zornig dawider sprach, folug er fie, daß fie blutete. Elegast fing das Blut beimlich mit fei= nem Sandidub auf, nabm den Sattel und erzählte Karl, was er gebort batte, und war fo ergrimmt, daß er wieder binein und dem Ederich an den Sals wollte. Da wußte der Konig, weshalb ihm Gott geboten batte, fteblen zu geben. Er redete nun dem Elegast zu, es Karl felbst gu hinterbringen, doch jener scheute sich, vor den Konig zu tommen. Da fagte Karl, fo wolle er felbst der Bote fein. Damit schieden fie vonein= ander. Karl tehrte in feine Burg gurud, und als nun Ederich mit feis nen Leuten tam, tat man ihnen die Pforte auf, ließ fie in den Sof und nahm fie gefangen. Dann wurden an Elegast Boten gefandt, er folle wieder zu hofe tommen und der huld des Konigs gewiß fein. Er tam und zeugte gegen Ederich, und erhartete fein Wort im Zweitampf mit ihm. Ederich unterlag und wurde mit feinen Gefellen gebenkt. Elegaft betam die Witwe, Karls Schwester, zum Weibe, und alle lebten fortan in Eintracht.

Eine spätere Sage fügt hinzu, nach dem Engel, der dem Raiser zu stehlen gebot, habe die Pfalz dann den Namen Ingelheim bekommen. Nach einer andern Sage hat ein Engel, als Karl nach Spanien in den Krieg gegen die Zeiden zog, ihm das Schwert gebracht, mit dem er die Jeinde besiegte. Seitdem habe man den Ort Engelheim genannt, wos raus dann Ingelheim geworden sei.

Saulenrest von der Ingel: heimer Pfal3



## Mainz

γ ls Drusus, der altere von den Stiefschnen des Augustus, sich durch Drusus' Tod 4 die Befestigung von Moguntiacum im Ruden gesichert hatte, unter: und Grabmal nahm er noch einmal eine Beerfahrt in das jenseitige Germanien. Der romische Geschichtschreiber Cassius Dio berichtet darüber: In dem fols genden Jahre (9 v. Chr.) war Drusus mit Crispinus Ronful. Die Vorzeichen waren nicht gludlich; Sturme und Gewitter richteten großen Schaden an, viele Tempel wurden gerftort; felbst der des tapitolinischen Jupiter und die zunächst liegenden Zeiligtumer wurden beschädigt. Doch Drufus achtete nicht weiter darauf, fiel in das Cand der Chatten und drang bis zu den Sueven vor. Das Land, das er betrat, unterwarf er, aber es toftete große Mube; die Germanen, die sich ihm ftellten, schlug er, aber es toftete viel Blut. Er gog weiter in das Land der Cheruster, überschritt die Weser und rudte in raschem Juge bis zur Elbe vor.

Sier machte er vergebliche Versuche, binüberzusetzen, er mußte wieder umtehren, nachdem er ein Siegeszeichen errichtet hatte. Denn ein Weib von mehr als menschlicher Große trat ibm entgegen und sprach: "Wobin willst du, unersättlicher Drusus? Das Geschick bat dir nicht bestimmt, dies alles zu schauen. Rebre um! das Ende deiner Taten und deines Lebens ift nabe." Drusus 30g in Eilmarschen wieder dem Abeine zu, doch er ertrantte unterwegs und starb. Um die Zeit seines Todes schweiften Wolfe beulend um das Lager; zwei Junglinge fab man mitten durch den Lagergraben reiten; man borte eine Wehllage wie von grauenstimmen, und die Sterne anderten ihren Lauf.

Die Babre wurde von romischen Obersten und Sauptleuten bis gu den Winterquartieren (am Abein) getragen, von da ab brachten sie die vornehmsten Manner der Stadte, durch welche der Jug tam, bis nach Rom; am Ufer des Abeins aber wurde dem Seldherrn ein Cenotaphium (d. b. leeres Grabmal) errichtet.

Ein Chrenmal, das ihm feine Legionen in Moguntiacum errichteten, Der Eigelftein ift nach vieler Meinung der Eigelstein bei Mainz, der daber auch wohl Drufusturm genannt wird. Im Mittelalter dagegen erzählte man von einem Seidentonig, der habe nicht an die Auferstehung und das Jungfte Bericht glauben wollen und auf feinem Sterbebette befohlen, einen fol-

chen Berg auf fein Grab zu feten, daß er fo leicht nicht beraus tonne. Und Matthaus Merian fagt in feiner Copographie des Erzbistums Maing, der Eigelstein babe seinen Mamen nicht von der Sigur einer Eichel, fondern von einem gewissen beidnischen Surften Eigil, deffen Afche unter dem Stein begraben lage.

Die Golbene

Eine Gasse zu Maing wurde wegen ihrer boben und gesunden Lage, Euft die Goldene Luft genannt. Als einst in alter Zeit, man weiß nicht mehr wann, die Stadt von der Deft beimgesucht wurde, blieb allein diefe Baffe verschont. In den anderen Stadtteilen wurde die gange Kinwohnerschaft von der Seuche hingerafft, und als das große Sterben vorüber war, wurden die verdbeten Viertel von der Golbenen Luft aus wieder besiedelt und mit neuem Leben erfullt.

St. Alban

Um die Zeit, wo der Mainger Bischof Aureus durch die Arianer vertrieben wurde, tam Santt Alban in Gefellschaft des heiligen Theonest nach Maing. Ibn trieb der Eifer fur den wahren Glauben, fur den fein britter Gefährte Ursus ichon den Martyrertod erlitten hatte. In Mainz wurde er auch ihm zu teil, unterhalb der Stadt in dem fogenannten Gartenfelde enthaupteten ibn die Arianer. Mach der Sage foll Santt Alban fein abgeschlagenes Saupt felbst aufgehoben und durch die Stadt nach dem Marss oder Marterberge getragen haben. Dabei hielt er unters wegs eine turge Raft auf der Statte, die hernach Albansruhe genannt wurde, wie die Inschrift der Kapelle befagte, die gum Gedachtniffe des Wunders errichtet wurde:

> Sier hat gerubet Sankt Alban, Als ihm fein Baupt was abgeschlabn.

Auf dem Marterberge entstand gleichfalls eine Kapelle und spater durch den Erzbischof Richolf und Karls des Großen Freigebigteit eine berrliche Rirche. Un der Augenwand bing fruber eine schwere eiserne Rette von 63 Gliedern, jedes eine Sand lang, damit follen einst die hier gemarters ten Christen gefesselt worden sein. Mach der Jerstorung des Albanstiftes im Jahre 1552 tam die Rette in den Areuggang der Dominitaner. Als bann an Stelle der Klostertirche Santt Alban die Albanstapelle gebaut wurde, bing man die Rette wieder am Gingang der Rapelle auf; wo fie bernach bingetommen ift, weiß man nicht mehr.

Die filbernen

Als Sastrada, Raiser Karls britte Gemablin, in Frankfurt gestorben Spinbeln war, ließ der Raifer fie in Santt Alban bestatten und ihre filberne Spindel am Hochaltar aufhangen. Im Jahre 953 wurde Liutgarde, die Tochter Ottos I. und Gemablin Konrads des Roten, ebenfalls bier, und zwar nicht weit von der Sastrada begraben; da hingen die Monche die filberne Spindel der Toten über ihrem Grabe auf.

Im Jahre 975 fette der Raifer Otto II. an die Stelle des verftorbenen Erablichof Erzbischofs Rupert von Mainz seinen Kanzler Willigis. Manche waren willigis zwar dagegen, weil Willigis von niederem Stande war, doch Otto

wußte, daß Gott nicht die Person ansieht. Und Willigis war icon durch ein gottliches Zeichen als tunftiger Seelenhirt bestimmt worden. Als feine Mutter, eine arme fromme Srau, ibn unter dem Bergen trug, da traumte ibr, es ftrable eine Sonne aus ihrem Schofe hervor und erfulle die gange Erde mit ihrem Blanze. Und in derselben Macht, in der Wil= ligis geboren wurde, da warfen alle Mutter: tiere im Baufe Junge mannlichen Beschlech= tes, das war gleichsam ein Gludwunschen für die Sausfrau und den neugeborenen Anaben.

Ein Geschichtschreiber, der etliche Jahrhunderte danach lebte, erzählt von ihm: der Erzbischof Willigis, des Vater Wagen und Karren machte, bing an die Wand feines Oratoriums Rader auf und ichrieb wegen feis ner niedrigen gertunft darunter: "Willigis, Willigis, gedenke wanne du kommen bist."



Den Schluffel zu diesem Gemach führte der Erzbischof immer bei fich. Deshalb glaubte man, es fei ein Schatz darin aufbewahrt, bis endlich Raiser Seinrich bineingelassen wurde. Daber finden sich noch beute auf der Mainzer Sahne zwei Pflugrader.

Eine noch fpatere Sage ift dann die einer Thuringer Chronit: Als man den Sohn des Wagners zum Bischofe getoren habe, weil er ein fo frommer und wohlgelehrter Mann gewesen fei, hatten die Domherren und die anderen Stiftsmannen begonnen, ibn zu haffen und zu ichmaben, und ihm an feinen Palast mit Kreide weiße Rader gemalt. Als der Bischof den Spott gesehen, da habe er einen guten Maler tommen laffen, und in allen feinen Gemachern mit toftlicher garbe weiße Rader in rote Selder malen und dabei den ichon bekannten Spruch ichreiben laffen.

Daß fich, was ich jett erzählen will, schreibt Cafarius von Beifterbach, Die Teufet auf in Wirklichkeit zugetragen, bat mich ein ehrbarer Burger verfichert, und ber Schleppe zwar foll es, wenn ich mich recht erinnere, in Mainz geschehen sein. Als

an einem Sonntag ein dortiger Pfarrer in feiner Kirche berumging, um das Volt mit Weibwaffer zu besprengen, begegnete er an der Tur ber Kirche einer bochft pomphaft, einem Pfauen gleich mit bunten Stides reien aufgeputten Dame; auf der überaus langen Schleppe ihres Gewands aber fab er eine Menge von Teufelden fiten; fie waren tlein wie Rollmaufe und schwarz wie Mobren; sie lachten, flatschten in die Sande und zappelten wie Sische in einem Metz; denn der weibliche Dutz ift in Wahrheit ein Teufelsnetz. Als der Priefter dies gefeben, befahl er jenem teuflischen Suhrwert stille zu steben, rief das Volt gusammen und machte eine Beschworung, daß die Teufel nicht entflohen. Erschreckt blieb die Dame stehen, und der Priester, wie er denn ein guter und gerechter Mann war, erlangte durch fein Gebet, daß die gefamte Menge gewurdigt wurde, fich durch eigenen Augenschein von der Wirklichkeit der Sache gu überzeugen. Die Dame, welche erkannte, wie fie fich durch ihre Kleiderpracht zum Gespotte der Teufel gemacht hatte, eilte nach Saufe und legte andere Aleider an; fur fie, wie fur die übrigen grauen der Stadt aber gab diefer Vorfall Anlaß zur Verdemutigung.

Rabbi Amram

Der Rabbi Amram, der aus Mainz stammte, hatte in Koln eine hobe judische Schule gestiftet, und als er nun gu fterben tam, da bat er, daß man ibn in feiner Daterftadt begrube. Und als feine Schuler meinten, das ware ein gefährlich Ding, da fprach er: "Stellt meinen Sarg auf ein Schifflein und last es auf dem Abein fahren wohin es will." Und als er nun gestorben war, da taten sie, wie er gesagt batte, und das Schiff fuhr allein den Rhein hinauf, bis es nach Mainz tam. Da glaubten die Leute dort, es sei ein Beiliger, der in Mainz begraben sein wolle. Wie sie aber versuchten, das Schiff ans Land zu ziehen, wich es immer gurud. Erft als man die Juden aus der Stadt herbeiholte, tonnten die das Sahrzeug und den Sarg ans Land bringen. Jetzt wurden fie von den Christen wieder weggetrieben, doch als die den Sarg fortschaffen wollten, ging es wieder nicht, da waren fogleich die Juden wieder da und wollten die Leiche haben. Aber der Bifchof befahl, den Sarg fo lange zu bewachen, bis eine Arypte darüber erbaut mare. Das geschah auch, und die Gruft ist noch vorhanden in der Pfarrtirche Santt Emmeran. Die Juden hielten nun noch immer bei dem Bischof darum an, daß ihnen der Leichnam des Rabbi herausgegeben murde. Es half aber alles Bitten nichts, und der Tote erschien allnachtlich feinen Schulern in Koln und bat, daß man ihm endlich ein Grab bei feinen Eltern gebe. Dies Elend wollten die judischen Studenten in Maing nicht mehr haben; fie machten fich in einer dunkeln Macht auf, nahmen einen Dieb vom Galgen, taten

ihm weiße Aleider an und trugen ihn nach Sankt Emmeran; dort nab. men sie den Rabbi beraus und legten das Galgenfleisch binein. Und das wurde von den Juden so lange verschwiegen, bis viel Zeit darüber vergangen war und fie nicht mehr Gefahr liefen, daß ihnen darum Ubles aefdab.

Seinrich Frauenlob, ein Domherr zu Mainz, der die uralte Meisters Frauenlob fingertunft wieder aufgerichtet, hat von dem weiblichen Geschlecht folder Ehre genoffen, dergleichen weiter feiner zu boffen bat. Er batte viele Lieder und Gedichte dem iconen Geschlecht zu Ehren aufgesetzt, und als er nun im Jahre 1317 ftarb und an Santt Abreastag begraben wurde, da versammelten sich die Mainzer Frauen in seinem Zause, trugen seinen Leichnam auf ihren garten Schultern nach dem Dom und beerdigs ten ihn dort in einem Areuzgange. Nachdem sie auch die Gruft zugefüllt hatten, besprengten sie das Grab so reich mit Wein, daß dieser durch den gangen Areuggang stromte und die gange Kirche mit seinem Geruch erfüllte. Über dies betrauerten sie ibn ein volles halb Jahr und borten in dieser Zeit keine Musik an und stellten alles Tanzen ein. Ja, ibre Sochzeiten verschoben sie sogar bis nach verflossener Trauer.

Den Mainzer Frauen machte es einst viel Kummer, daß ihre Manner Das Eumpen-Abend für Abend im Wirtshaus sagen und erst spat in der Macht oder gloachen am fruben Morgen beimtamen. Da tamen die grauen gusammen und bielten einen Rat, und beschloffen, beimlich eine Glode gießen zu laffen, dazu trugen fie alle ihren Schmuck herbei. Und wie die Glocke fertig war, wurde fie gu St. Quentin aufgebangt und jeden Abend um 11 Uhr geläutet. Und jeder, der noch beim Schoppen fag, wußte, was das bedeutete. Die Glode bieß, weil sie Langausbleiber gum Beimgeben zu mabnen hatte, in der ganzen Stadt bald nur das "Lumpenglodden".

Die Stadt hatte den Erzbischofen allmählich soviel Freiheiten abges Wiemains ver-trogt, daß sie im späteren Mittelalter, als Zaupt des rheinischen Städtes raten wurde bundes, an Macht den erften Reichsstädten gleichkam. Als nun in der zweiten Salfte des 15. Jahrhunderts Diether von Isenburg und Adolf von Massau miteinander um den Kurbut ftritten, hielt die Stadt gu Diether, obwohl der Papst fur Adolf entschieden hatte. "Aber die von Ment achteten der papstlichen Gebotbrief noch des Banns, darin sie ertlart und gefallen waren, nichts, sondern vermeinten, wie fie beredt waren, weil der von Isenburg sich durch eine Appellation Rechts erboten batt, tonnten sie bierzwischen bis zu Austrag der Sachen ihm mit gutem Sug anhängig bleiben; er wurde ohne Zweifel die Sach gewinnen und

gulett wieder in Posses bleiben. Es ftartte fie auch bierin, daß der siege reich Pfalzgraf uf ihrer Seiten war. Mu waren aber viel uf den Burgern, welche ein Bedenten trugen, foldem ungehorsamen Wefen fich beizupflichten, wollten derhalb gern fich gehorfam zeigen, wenn sie nur solches vor den andern batten tun dorfen. Darum, damit ibr Bewissen unbeschwert blieb, gaben sie ihren Beborsam und Gutwillige keit heimlich dem von Massau an, und waren ihrer über zweihundert, und baben ibr beimlich Korrespondeng mit nichten vor ein Verräterei. sondern vor einen billigen Geborsam gegen unsern beiligen Vater den Papft gehalten; und ob fie auch wohl verstanden, daß die Stadt follt eingenommen werden, haben sie doch nit gemeint, daß es so übel ußschlagen und so viel Blut tosten sollt. Also macht herr Adolf von Massau mit den verbundeten gerren einen Anschlag uf die Stadt Mentz ... Und zu dem Raticblag wurden zween Burger aus denen, fo Massauisch waren, gezogen, der eine mit Namen Ortwinus, der andere Dudo." Die beiden taugten dem Grafen Adolf besonders gut dazu, denn sie waren städtische Baumeister. In der Macht vor Simon und Juda (28. Ottober) follten die Mauern erstiegen und Diether, Friedrich von der Pfalz und der Graf von Rattenelnbogen, die an dem Tage in die Stadt tommen wollten, gefangengenommen werden. Der Pfalggraf blieb aber aus; "er hatt ein Mathematicum, der hieß Mathias von Remnaden; der, fagt man, bab ibn gewarnt, daß er um diefe Zeit die Stadt Ment follt vermeiben, ba er uf dem Gestirn vermertt, daß die Stadt in großer Gefahr ftund. Als die geinde durch gewisse Aundschaft vernahmen, daß der Pfalzgraf dabeim blieben sei, tamen sie in Zweifel, ob vielleicht ihr Unschlag offenbar worden und auf sie mocht was angeschlagen sein." Endlich brachen sie doch auf, und tamen mit 600 Pferden und 400 Schweizern vom Abeingau bei tiefer Macht über den Abein. Als fie "burch die Strauch und Beden, deren die Graben voll waren, ein Weg gemacht, und nun die Leitern nit weit von der Gaupforten ans fangen anzuschlagen, sieh, da wurden sie gewahr, daß sich etwas uf der Stadtmauer bewegt, tonnten aber, weil es finfter war, nit ertennen, daß es ein Nachteul war, welche ihre flugel itt ausstredt und bann wieder zusammenzug; fie meinten anders nit, denn fie waren betrogen, und hielten ein Weil inn und durften nit hinufsteigen. Das verweilt sich fo lang, bis schier zum Tag tommen war; da flog die Eul heruft und sie erkannten, daß es ein Eul gewest war. Als nu zwischen 5 und 6 Uhren tamen, erstiegen sie die Mauern und tamen in die Stadt bei 4 oder 500 Mann (der ander Sauf bielt druft im Seld), eb' die Wacht es gewahr ward . . . Die Burger wehrten sich tapfer und trieben die Keind dermaßen gurud, daß man gur Gaupforten binug feben tunnt." Aber die Seinde wandten sich wieder, betamen auch noch Juzug vom Abeingau, drei Sturme taten fie den Tag und es wahrte vom Morgen bis gum Abend, zuletzt wurde die Stadt überwältigt, "der Dietmarkt lag voller Coten, und was die Schweizer erstochen batten, das zogen die Rhins gauer ug", die Saufer wurden geplundert, 150 brannten ab, darunter auch das Drudhaus des Johann Suft in der Schuftergaffe; viele Burger wurden ins Blend getrieben, und die greiheitsbriefe der Stadt ließ der Erzbischof offentlich verbrennen.

Es foll fich damals auch ein Burgermeister der Stadt auf die Seite des Grafen von Massau geschlagen baben, Cberbard zum Dymerstein, der war vorher ein Stadtbaumeister gewesen und hatte sich das Zaus "zum Dymerstein" gebaut. Als er nun gesehen, was fur ein Unbeil er durch den Verrat über die Stadt gebracht hatte, da rannte er mit dem Ropf gegen den Bettpfosten in seiner Schlaftammer, daß er danach nicht wieder aufstand. Seitdem hielt es teiner mehr lange in dem hause aus, es kam von einer Band in die andere, und war in der gangen Stadt verrufen. Julett wurde es abgebrochen und ein anderes, der nachmalige Anebeliche Sof, an der Stelle gebaut.

Auch wird erzählt, die Kopfe der beiden Mainzer Burger, die den geind zur außeren Gaupforte eingelassen, seien bernach an der inneren Boschungsmauer des Graugrabens in Stein ausgehauen worden. Und vor dem Tor am rechtsseitigen Durchgang feien zwei Stollen gewesen, darin babe man die beiden Verrater eingemauert.

zs war ein alter Spielmann in Maing, fur den waren die guten Tage Der arme vorbei, niemand wollte es mehr boren, wenn er die Beige ftrich, zus Spielmann letzt irrte er ohne Obdach und hungernd umber. Wie er so den Rhein entlang ging, tam er an einer tleinen Kirche vorbei; er trat in die Ture und fab auf dem Altar das Bild einer Zeiligen, das war reich geschmudt. Ihm war als fab es ibn freundlich an, er ging bin zu der beiligen grau, fant vor ihr nieder und weinte fich einmal aus. Dann nabm er seine Beige und spielte und fang das beste, was er konnte. Und als das Lied zu Ende war und er weiter ziehen wollte, da warf ihm das Bild zum Dant einen goldenen Schuh berab. Der Alte bob ibn auf, tufte ibn, fagte taufendmal Dant und lief dann fo fcnell er tonnte gur Stadt, fich Brot zu taufen. Aber da wurde er angehalten, woher er den goldenen Schuh batte? Miemand glaubte ibm, was er da erzählte. Die

Safder tamen und schleppten ibn als einen Kirchendieb vors Gericht, und er wurde zum Galgen verurteilt.

Als er zum hochgericht geführt wurde, tamen fie mit ihm wieder an der Kirche vorbei. Da blieb er steben, trat vor die heilige grau und rief fie um Bilfe an. Und nahm noch einmal feine Beige und fang und spielte bem Bilde ein Lied. Wie er bann aber geben wollte, warf ihm die Beilige auch den zweiten Schub berab. Da wurde die Unschuld des Spielmanns offenbar vor allem Volt.

Die filbernen

Don dem Mainzer Domschatz und der Ausstattung des Domes bat Apostel man Wunderdinge erzählt, unter anderem haben darin die zwolf Apostel geftanden, mannsgroß und aus reinem Gilber. Gie find aber ichon feit mehr als zweihundert Jahren verschwunden, und das foll zur Schwedenzeit geschehen sein. Aber der Schwede bat sie nicht gekriegt, man hatte sie vielmehr in den Areuggangsgarten verscharrt, und weil fie fo schwer find, finten fie immer tiefer in die Erde. Die Stelle tann man aber finden, wenn man in einer Mondnacht nach dem Garten geht. Wo dann der Schweif des Bahnes vom Domturm feinen Schatten hinwirft, da liegen sie in der Erde begraben.

Die Bader: jahnin

Damals als die Schweden tamen, war die spanische Besetzung gu fcwach, die Stadt zu halten, und es hieß unter den Burgern, der Schwes denkönig wolle Mainz der Plunderung preisgeben. Das war zumal für die Wohlhabenden wie ein Donnerschlag. Und da hat eine Frau, die Baderjahnin, all ihr Gold in ein geringes Bettelkleid eingenaht und sich fo vermummt vor die Stadt geschlichen und ift dann auf Weißenau gu gegangen. Gerade von dort aber rudten die Schweden an. Doch fie lagt sich nicht verbluffen, spielt die Bettlerin weiter, und spricht sogar die Offiziere gang frech und zudringlich um ein Almosen an. Die einen wies fen fie ab, die anderen warfen ihr mitleidig ein paar Beller gu, einer aber fragte fie, wo die reiche Baderjahnin wohnte, und gab ihr erft, als fie es ibm genau beschrieben hatte. So ift fie gludlich enttommen. Und die Schwes den fanden das Mest leer. Als aber nach vier Jahren die geinde Maing raus men mußten, da zog mit den Kaiferlichen auch die Baderjahnin wieder ein und but wie vorher Bubenschentel und Rosenwede. Auf dem alten Weißenauer Wege aber lieft fie zum Dant fur ibre Rettung ein Kreuz errichten.

Die gefpenftige Tafelrunde im Purfurftlichen . Sa) log

Als der Aurfurft Frang Ludwig in Breslau war, betam der Saushofmeister Auftrag, die Jimmer reinigen zu lassen, weil nachste Woche der Aurfurft murde tommen. Der Stechert hatte die Aufficht über die Arbeitsleut im Bauhof. Er ging mit ihnen in das Schloft. Als es Mittag



war, gingen die Leut zum Effen, Stechert blieb da, um fich einmal die vielen schonen Jimmer zu betrachten und die Aussicht in den Abeingau. Er tam in einen großen Saal, da ftand eine Tafel, viele Berren fagen daran, obenan der Aurfurft, den Stechert nicht von Person, wohl aber von den Bildnissen ber kannte. Voll Schreden ging er ehrerbietig gurud, er wußte, der Kurfurft fei noch nicht angetommen, tonnt auch noch nicht dasein. Als er berunterging, tam der Rammerfurier ibm entgegen, der fab, daß Stechert gang verstort war, er drang in ibn, daß diefer alles erzählte. Sie gingen jett miteinander gurud in den Saal, da war alles leer. Det Rammerfurier befahl Stechert, teinem Menschen gu fagen, was er geseben, schrieb aber den Tag und die Stund auf. Einige Tag nachher tam die Macbricht bier an, daß der Kurfurst um die Mittagsstund in Breslau gestorben sei — auf den Tag und die Stund, wo der Stechert ibn gefeben.

das Stodhaus, die Gegend bieg das Sucheloch, und von alten Zeiten mann Suche her ließ fich dort ein Beist auf den Wallen sehen, den nannte man Sauptmann Suchs. Er beleidigte niemand, ging immer por der Rond des Nachts und leistete manchem Kerl einen guten Dienst. Mehrere Soldaten haben versichert, ihn manchmal gesehen zu haben, und das waren Leute, die teine Surcht und teine Lugen tannten. Wenn sie auf Posten tamen und fich ficher glaubten, stellten fie das Gewehr beiseite, fetten fich ins Schilderbaus und schliefen. Was bei schwerer Straf verboten war. Da sei der Suchs tommen, seben tonnten sie ibn nicht, aber fublen. Es war ein Aitzeln am Geficht und an den Banden, als wenn man mit einem

Staubbesen oder einer Burft gerieben wird. Davon erwachten sie, und saben noch, wie so ein kleines weißes Wolkden vor ihnen vorbeizog.

Gleich darauf hörten sie auch die Rond trappeln.

Um Bautor hinter der Stadtmauer ftand fruber ein alter Turm und Der Saupt:

In Mainz erzählte man fruber von einem Grafen von Oftein, der Der bice Oftein 1757 als t. t. Seldmarschall-Leutnant starb; der war so did, daß er im Sommer es nachts im Bett nicht aushalten tonnte. Er hatte fich eine besondere Autsche von eigentumlicher Bauart und Raumlichkeit machen laffen, in die ließ er fich, wenn es Schlafenszeit war, hineinheben, und dann fuhr ihn der Autscher langsam wie eine Berliner Porzellanfuhre durch die Straffen. über dem Wiegen tam ibm allmablich der Schlummer. Dann suchte der Autscher den tublen Schatten irgendeiner Dlas tane, und wenn der dide gerr fest eingeschlafen war, spannte er die Pferde aus und ritt nach Saus. Der Graf und der ihn butende Rammerdiener blieben im Wagen gurud, und der war der Aublung halber bis

Der Rlubbist Sagiola

auf eine ziemliche Bobe mit feuchtem Abeinsand gefüllt. Mit dem ersten Sonnenstrahl tamen die Pferde wieder und langfam ging es nach Zaus.

Auf einen Winterabend im Jahre 1789 waren mehrere junge Leut, meist Juristen, zusammen bei der Pfeif Tabat und Bier, und es ging laut und lustig her. Nur der Franz Fagiola war still. Und als sie ihn schon ein paarmal gefragt, was er hatte, erzählte er: Schon einige Wochen kann ich abends nicht einschlafen und nehme ein Buch und lege mich damit ins Bett. Gestern abend auch. Des Lesens mud, legte ich zuletzt das Buch beiseit und streckte mich im Bett aus. Da sehe ich plotzlich eine Figur vor dem Bett stehn, und se langer ich sie ansah, um so mehr wurde es mir gewish, daß ich es selber sei. Mit bleichem Gesicht, straubig um den Kopf hangendem Zaar, langem Kapuzinerbart und verlumptem Unzug. "No, was ist das", sing ich an und setzte mich im Bett auf — fort war die Sigur.

Da meinten nun die einen, er wollte ihnen etwas aufdinden, die andern: es sei ein Traum oder eine Sopperei von seiner Schwester gewesen; aber Franz blieb dabei, er hatte es wirklich gesehen: "Ich habe es schon oft gehort, hab es dis dahin aber nie geglaubt, es gibt Ahnungen. Ich werde trant und sterbe an dieser Arantheit, denkt an mich, wenn ich tot bin." Es wurde lange noch hin und her gesprochen, zuletzt sagten sie: wir wollen's halters abwarten. Franz wurde gefährlich krank, aber er kam wieder zurecht. Und ist erst 1815 gestorben.

Im Jahre 1792 besetzte der frangosische General Custine die Sestung, da war grang einer von den ersten, welche in den Klub gingen (die Klubbisten wollten eine rheinische Republik), auch sein Vater und Vetter. her= nach als die Sestung an die Preußen übergeben wurde, da zogen mit den Franzosen viele Klubbisten vertleidet fort. Da paßten ihnen aber die Main= ger vorm Munftertor auf, fingen fie nach der Reih raus und mighan= delten fie. Darunter war auch grang Sagiola. Spater wurden denn diefe Alubbisten nach Konigestein gebracht. Da ging es ihnen sehr schlecht, be= sonders denen, die nichts gusetzen tonnten. So war es auch mit grang, durch die Klubgeschichte hatte sich seine Samilie total ruiniert. Erft im Sebruar 95 tamen sie wieder los. Und wie sie nach Mainz berein tamen, davon ergablt einer, der es mit angeseben bat: Oberm Schloftor wohnte einer, den kannte mein freund. Es war nur eine Stiege boch, wir gingen bin, und er gab uns eine Stub, wo wir die Klubbisten sehen und ertennen tonnten. Mach drei Uhr tamen sie, wir faben einen nach dem andern, auch Brang. Er batte ein bleiches Besicht, trantes Aussehen, ftraubig um den Kopf hangendes Saar, einen langen Kapuzinerbart, verlumpten Anzug - alles so wie er sich vor sechs Jahren selbst gesehen hatte.

## Volksglaube der Gegenwart und kommende Dinge



Don Beren, Jauber, Gespenstern, Teufeln, Schatzen und abnlichem war auch in den altrheinischen Sagen ichon viel die Rede. Ich erinnere nur an Geschichten wie die vom Rauber Bopsa, von den Bodreitern, vom Werwolf an der Karthause bei Koblenz, oder an die Dreitonigsnacht in der Chrendreitsteiner Schloftirche. Letztere mag uns in ihrer ganz abweichenden rheinischen Pragung die in Deutschland weitverbreitete Sage von der Geistermesse vertreten. Manche allgemein deutsche Sage. wie 3. B. die von der Totenbraut (Burgers "Lenore") tann ich bier übergehen, da derartige Stoffe noch in einem besonderen Bande zus sammenfassend behandelt werden sollen. Ich beschränte mich ferner bier meist auf folche Sagen, die sich in unserer Zeit noch im Volle fanden, d. h. in diefem Jahrhundert und Ende des vorigen. Gelegentlich flechte ich eine altere Sage mit ein, um dadurch auf Neueres ein Streiflicht fallen zu lassen, eine Ausnahme machte ich auch bei den Musikanten, weil ich nicht glauben kann, daß der alte Spielmannsgeist im Abeinland ganz ausgestorben ift. Es ist vielleicht nur Jufall, daß wir da nicht genug Neueres haben; "Spielkäffer" und der "Spielmann von Monbeim" steben also sozusagen in Vertretung da.

Naturlich wird nicht mehr alles das, was in diesem Abschnitt vorstommt, geglaubt. Das ist je nach den Gegenden und den Personen, von denen wir die Geschichten haben, und auch nach den Sachen, um die es sich handelt, sehr verschieden. Es gibt da alle möglichen Abstusungen und übergänge. Vieles was da 3. B. erzählt wird von den "Leuten, die was können" (d. h. heren können, ich dehne den Ausdruck aber auch auf die Gegenspieler der Zeren aus), wird bereits in die Vergangensheit gerückt, und es ist dann der Reiz mit dabei, daß so was vielleicht nicht ganz ummöglich, man selbst aber weit genug davon entsernt ist. Außerdem haben solche Geschichten vielfach schon lange mehr oder weniger ihre innere Sorm, ihr sestes Gesüge bekommen und sich von Glauben und Wirklichkeit losgelöst, lausen sozusagen alleine, und man hat sein Vergnügen daran. In der Erzählung aus dem Nahetal wird die Walspurgisnacht schon ganz possenhaft behandelt.

Und dann wird ja auch 3. B. der Teufel gern zu erzieherischen Jweden berangezogen: Da heißt es etwa: er sitzt in der Kirche neben dem Altare und schreibt alle, die sich während des Gottesdienstes ungebührlich benehmen, auf ein Sell. Niemand sieht es, als ein frommes Kind. Juletz ist auf dem Sell tein Platz mehr, da will es der Teufel mit den Jähnen auseinanderziehen, es entgleitet ihm aber und er schlägt mit dem Ropf an den Altar. Das Kind lacht laut auf und wird nun auch vom

Teufel aufgeschrieben. Und seitdem wird auch von dem Kinde die Gnade entzogen, daß es über den Straßenschmutz geben konnte, ohne sich die Schube zu beschmutzen; bis dabin hatte es das gekonnt, weil es so fromm und brav war.

Aber ganz sind diese Dinge noch nicht aus dem Glauben geschwunden, und wenn die alte Zere immer mehr zu einer Marchengestalt wird, so glaubt man doch immer noch, daß es boshafte Menschen gibt, die einem durch irgendwelche geheime Kunst was antun können, wie das Beispiele aus den letzten Jahren zeigen; ahnlich steht es mit einem besondern Zweige dieser Kunst, dem Seststellen, wovon im Rheinland noch gern erzählt wird. Zeitgemäß erscheinen auch die Geschichten von Leuten, die an mehreren Orten sein, sich verdoppeln können. Das ist schon sehr alt und kommt immer wieder; Pius VII. hielt, wie wir sahen, Messe in Rom, während er in Frankreich gesangen war, ähnliches taten lange vor ihm Maternus und andere heilige Männer. Schon heidnische Zauberer und noch der Schnapswirt und Zerenmeister Zemm konnten ihre Seele losgelost vom Leibe an andere Orte schicken, gerade so wie die Menschen, die werwolsen gingen oder als Mahren nächtliche Besuche machten.

Eine besondere Stellung nehmen dann, wie ich schon im Vorwort sagte, die Sagen des letzten Kapitels ein, die von zukunftigen und letzten Dingen handeln; sie schopfen ja zum großen Teil aus alten Quellen, greifen aber in das unmittelbarfte Gegenwartsleben ein.

## Volksalaube von heute

## Von Leuten / die etwas konnen

er alte Pfarrer Wolf in Miederbrombach (an der oberen Mabe), der Die Wochen: 1904 gestorben ist, erzählte, dort hatten die Leute, wenn ein Kind gebos ren wurde, die Schluffellocher verstopft, damit ja teine Bere bineintoms men tonne, und in die Wiege unter das Kopftissen tam ein Kreugschlusfel, d. b. ein Schluffel, in deffen Bart ein Kreuz eingeschnitten war, oft auch eine Bibel; bis zur Taufe brannte man auch immer Licht bei dem Kinde. Ebenso durfte nichts aus dem Sause verlieben oder ins Saus gelieben werden, denn mit geliebenen Sachen tonnte leicht Verherung einges schleppt werden. Dor allen Dingen wurde bis zur Taufe die Wickels schnur stets, nachdem sie geschlossen war, durch Aufdruden eines Kreuzes mit der Band, und zwar nicht mit der flachen Band, gegen alle bofen Linfluffe gesichert, auch wohl ein Zettel mit den drei bochften Mamen dem Kinde mit untergewickelt. Das Kind durfte bis zur Caufe das Timmer nicht verlaffen und ja teine Windel gebraucht werden, die außerhalb der Dachtraufe getrodnet war.

Und aus einem Bunsruddorfe borte ich neulich: Bier wie in manchen Das beberte Orten ift es noch Sitte, wenn ein Kind zur Welt gekommen ift, daß alle grauen der Machbarschaft ein paar Tage nach der Geburt das Kind "seben" geben muffen, sie bringen dann Bier, Milch, Butter und dergleichen mit, früher tochten sie auch der Wochnerin eine Suppe. Einmal konnte ein neugeborenes Kind die Brust nicht trinken. Da schickte man 3u dem Schafer nach J., der tam denn auch und fagte, das Kind fei bebert, und die grau, die zuerst tame, das Kind zu seben, die hatte es getan. Am andern Tage tam eine Machbarin und wollte das Kind sehen; da wollten es ihr die Ceute nicht zeigen und hatten allerlei Ausreden; aber die ging nicht eber fort, als bis sie es doch geseben batte. Die war es also gewesen. Man schidte nun nochmal zu dem Schafer, und der gab an, fie follten ein Kinderhaubchen auf den Kreuzweg legen, wenn das aufgehoben sei, dann sei das Rind von der Beberung wieder frei. Die Leute taten das auch, und bald danach konnte das Kind trinken. — In der Julicher Gegend fagt man auch wohl, wenn so ein Wickelkind trank

wird, und es ist turg vorher eine verdachtige Person im Sause gewesen: "Da ist 'ne bose Sand druber gegangen."

Man darf es auch nicht leiden, daß kleine Kinder, solange sie noch nicht getauft sind, von Fremden, besonders Weibern, gerühmt werden, denn damit werden sie beschrien. Geschah es doch einmal, so muß eins von den Angehörigen, am besten die Mutter selbst, sagen (wenn auch nur still für sich): "Led' mein Kind im A—sch." Das soll meist gegen Verherung helsen.

Im Bergischen weiß man sich noch gut des Paters Crementines zu erinnern, der oft den Eltern in folder Mot geholfen bat. Go batte mal eine grau in Elberfeld ein Kind von II Tagen, da hatten fie gerade eine andere Wohnung gemietet, und die Frau fagte zu ihrem Manne: "Das Wetter ift schon, wir wollen heute umziehen." Dem Mann war's recht, und sie machten sich gleich dran. Da tam eine Machbarin bergu und meinte, die grau fabe aber ichon wieder gut aus dafür, daß fie erft vor 11 Tagen niedergekommen war. Innerlich aber war sie voll Bosheit gegen die Wochnerin, es war eine alte Zere. Und von dem Augenblicke an war das Rind behert; es war nachts febr unruhig, und am Morgen waren seine Windeln immer voll Blut. Da riet die Grofmutter, sie folls ten nach Meviges zum Pater Crementines geben und das Kind besprechen laffen. Die Mutter wollte erst nicht, denn es war ploglich wieder talt geworden. Und die Machbarin, die alte Bere, riet ihr auch ab und rief plottlich: "Es fliegt ein Schmetterling durch die Stube!" Doch niemand tonnte etwas davon feben. Als es mit dem Kinde immer schlimmer wurde, machte fich die Mutter doch auf nach Meviges, und die Großmutter ging mit. Als fie dicht vor dem Ort waren, wurde das Kind so aufgeregt, daß ibm der Schaum vor dem Munde ftand, und die Mutter fürchtete, fie triegte es nicht lebend zu dem Pater. Aber endlich tamen fie doch bin. Das war ein fleines Mannchen, fo fromm, daß es einen Stein ftatt des Kiffens unter fein Saupt legte. Der Pater ging mit den beiden grauen und dem beberten Kinde zur Orgeltribune binauf. Die junge grau fagte dabei: "Die Mutter ift aber evangelisch," aber er meinte: "Das macht nichts." Die Mutter mußte nun das Kind quer auf ihren Schof legen, und dann ließ er die beiden Frauen ihre Sande treuzweise darüber halten und dabei seine Linke fassen, mit der anderen aber strich er zugleich über das Kind und rief: "Satan, fahre aus der Seele; Satan, fahre aus dem Korper!"

Er beruhigte dann die beiden Frauen und hieß sie nach Zause geben. Aber das Kind war noch immer behert. Legte die Mutter es in die Wiege, so wurde es so schwer, daß die Wiege umschlug. Vor der Wiege aber

lag regelmäßig ein unbeimlicher gund, ber ging fogar nicht weg, wenn man nach ihm trat. Da ging ber Vater des Kindes nach Meviges und tlagte dem Pater fein Leid. Der gab ibm nun ein Amulett und befahl ibm, feine grau folle das gut in ein Lappchen einnaben und dem Rinde um den Sals bangen. Das wurde getreulich befolgt, und bald war das Rind wieder vollig gefund. Das Amulett mit feiner Umbullung bewahrt die nun mehr als go jahrige grau bis gur Stunde forgfaltig auf.

"Was auf der Strafe liegt, befonders Obft, foll man liegen laffen und berenobft nicht aufheben," fagten fruber die Eltern immer zu ihren Kindern. Denn man glaubte allgemein, daß Beren gerne Obst auf die Erde fallen laffen und damit dem, der es aufhebt und ift, einen Schaden antun. Einmal fab ein Kind vor der Zausture einen schonen rotwangigen Apfel liegen. Es lief ins Saus und fagte es der Mutter. Beide gingen binaus; der Apfel war aber nicht mehr da. Stragenaufe und sabwarts war niemand gu feben, der den Apfel batte aufheben tonnen. Es batte alfo ficher eine Bere den Apfel dabinfallen und wieder verschwinden laffen; denn in ihrer Kindheit, fagte die grau, ware ihr das wiederholt begegnet. Ein anderes Kind borte nicht auf die Eltern und bob drei dide Pflaumen auf. Es bekam heftige Magenschmerzen und brach nachher drei "Ardetsch" (Aroten) aus. So etwas geschah, wie gesagt, in fruberen Zeiten.

"Als meine Mutter noch jung war," erzählt ein Schüler, "sab sie einmal in einer Wiefe einen Baum, von dem fielen immerzu Birnen, als ob er geschüttelt wurde. Es war aber teiner auf dem Baume. Sie bob sich ein paar auf und stedte fie in die Tasche. Das durfte fie aber nicht, denn die Birnen waren behert, und wenn sie was davon gegessen batte, batte es schlimm werden tonnen." - Ein Madchen in Beblrath (in der Indes gegend) betam von einem jungen Mann ein paar Apfel. Da hat man ihr geraten, fie follte fie lieber erft in den Stall legen, und am andern Morgen bat eine Aroddel (Arote) drauf gefessen. Seit der Zeit, so beißt es, schneidet man dort, wenn man Apfel ift, erft die Blume beraus, denn darin foll die Bere fitten.

Man tann wohl auch jett noch mancherlei zu boren betommen, wie die Die alten Ge-Beren ihren bofen Jauber mit dem Dieb, dem Melten und Buttern ges ichichten trieben haben; aber es ist immer wieder dasselbe wie in allen anderen Gegenden auch: wie fie einen Jauberzettel unters Butterfaß legten und fprachen: "Us jedem Bus e Laffelche voll," wie fie in ihrer Stube die Milch aus dem Zandtuch gemolten und damit einer fremden Auh entzogen haben, wie man sie dann entlarvte und ihnen das handwerk legte, indem man Milch von der tranten Rub aufs Seuer stellt und mit Auten

Butternbe und melkende Bauerin



schlägt, oder das Zerz des gefallenen Tieres brat und hineinsticht, auch den Ruhmist mit dem Stod oder Messer bearbeitet, immer bei sorgfältig verschlossenen Turen und Senstern; alles das, die Stiche und Schläge und das Sieden erleidet die Zere dann selber. Oder man erwischte die Zere als Tier, als Rate oder Ardte etwa im Stall und versetzte ihr einen Sieb.

Der Sexenbanner In den sechziger Jahren lebte in einem Dorfe bei Orsoy ein Mann, der verstand das Zerendannen. Einmal klagte ihm eine Bauerin, ihre Kühe wollten keine Milch mehr geben, sie müßten verhert sein. Der Zerensbanner versprach ihr, dem wollte er abhelsen, und er bannte sämtliche Zeren im Ort, daß sie nicht mehr seichen konnten; nur die Bäuerin betam die Gewalt, sie von dem Banne zu losen. In der folgenden Nacht gab es ein erdärmliches Gewinsel und Geschrei vor ihrem Zause. Als der Zerenmeister und die Bauersfrau herauskamen, standen wohl zwanzig Weiber vor der Tur und baten jämmerlich, sie möchte doch den Bann losen. Die Bäuerin aber sagte, erst sollte sich mal die melden, die ihr die Kühe verhert hätte, und die Verherung ausbeben. Da kam denn auch die und tat es; jetzt löste die Bäuerin den Bann, und im selben Augenblick hockten sämtliche Weiber der Mauer entlang und

Der Jube

Es sind aber nicht immer bloß solche Weiber, denen man nachsagt, daß sie Menschen und Vieh was antun können. Vor etwa zwei Jahren hatte ein Bauer in Mehring eine Auh, die hatte acht Tage gekalbt und gab auf einmal keine Milch mehr, fraß kein Jutter mehr, und alles, was man dagegen brauchte, war vergebens. Da schickte er in seiner Not zu einem Mann aus Leiwen (an der Mosel), der hatte schon manchem Tier geholsen. Der Mann sagte, es war aber die hochste Jeit gewesen, ein Tag spaster—und die Auh ware hin gewesen. Er stocherte ihr nun mit einer dunsnen Weide in die Nasenlöcher tief hinein, bis das Blut kam, sagte dabei auch leise Sprüchelcher vor sich hin, dann ging er hinaus und schnitt mit

seinem Messer ein Stud von der Ainde des Baumes, von dem er die Aute genommen hatte. Als er zurüdkam, sagte er: "Wenn ein Jude daran schuld war, habe ich ihn gezeichnet." Die Auh fraß an demselben Tage und gab wieder regelmäßig ihre Milch. — Als der Bauer gefragt wurde, ob er Verdacht gegen einen Juden gehabt und ob er nicht an irgendeinem ein Jeichen gesehen hatte, meinte er: ja, es ware wohl lange Jeit ein Jude mit verbundenem Aopf herumgelaufen, aber er selbst glaube nicht, daß man jemanden auf die Art verwunden könne.

Ein Maurer aus Mehring — er hat es felbst erst vor turzem erzählt der ist mal mit seinem Vater auf den Viehmartt nach Trier gewesen, um eine Aub zu taufen. Auf dem Martte faben fie einen Juden aus dem Dorfe, der wollte ibnen mit aller Gewalt eine Aub aufnotigen. Sie ließen sich aber nicht begaunern, sondern tauften von einem Sochwalds bauern eine, ein schon Tier. Auf dem Machbauseweg ging der Jude an ihnen vorbei und machte eine fpottische Bemertung. Als sie in den Conguicher Wald tamen, fing die Rub ploglich an gu lahmen. Es wurde immer fclimmer, nur mit Mube tonnte fich die Rub beimschleppen. Wochen und Monate vergingen, es wollte nicht besser werden. Alle ans gewandten Mittel waren vergeblich, und wenn man glaubte, nun ware sie wieder gefund, dann fing es an einem andern Beine wieder an. Da ging der Sobn, der Maurer, nach Crames gum "Brombannische Sannes", der faß gerade im Wirtsbaus am Rartentisch. Er ließ ibn berausrufen und erzählte ihm fein Anliegen. Der Brombannischehannes ging gurud in die Wirtsstube, nahm drei Sirbolzcher, brach von jedem ein Studs den und gab die dem Maurer in die Tasche. Bu Baufe folle er nun an drei Tagen den Ruden der Ruh mit 'nem Sch-dred bestreichen und das bei jedesmal ein Sirbolgstudelche gerbrechen. Ein Jude batte es getan, er werde sich am dritten Tage icon verraten. In den drei Tagen durften fie aber im Saufe weder etwas leiben noch verleiben, fonst ware alles umsonft. Der Maurer besorgte alles genau, wie ibm aufgetragen war. Um dritten Tage, als er gur Arbeit ging, begegnete ibm der Jude von bamals und raunte ibm giftig gu: "Ma, die Schweinerei batteft du mir nicht zu machen brauchen!" Die Auh war geheilt und konnte schon am vierten Tage angespannt werben.

Im Sunsrud, wo man jenen bereits mitgeteilten fraftigen Spruch wußte, wenn ein Kind beschrien war, halt man den überhaupt für gut bei jeder Begegnung mit jemand, der einem was anheren konnte. Sat man in solchem Falle noch Vieh oder Angehörige bei sich, so muß man auch diese, die Schweine, Kühe, Geschwister, den Mann usw., in dem

Spruch nicht vergessen. Sonft tann man sich auch gegen Berenwert schutzen, indem man zweierlei Strumpfe anzieht, oder den einen mit der rechten den andern mit der linten Seite nach außen. Wer's baben tann. giebt auch ein Kleidungsstud an, das ein Pfarrer in der Rirche por dem Altar getragen bat. Dies hilft auch noch, wenn eine Verherung bereits geschehen ift. Dafür ift dann auch gut: durch fliegendes Wasser bindurch und wieder gurudgeben, oder das Dieh da durch und wieder guruds führen.

Das Mittel

Beute wird wohl die Mehrzahl der Bauern fo gut Bescheid wissen wie gegen ben Wolf vor hundert Jahren der alte Roßtothen (bei Jekten an der Ruhr). Wahrend die Gegend dort noch voll von Aberglauben war, hatten fich die Roktother Bauern davon icon freigemacht, die von Unter-Roktothen waren halbe Philosophen; die zu Ober-Roftothen ftart in der Maturwiffenschaft und besonders in der Simmelstunde. Da tam eines Tages ein Bauer gum alten Roftothen und tlagte ibm, feine Rube maren verbert, sie batten den Wolf im Schwang, und er batte gebort, Roftothen besäße ein Mittel dagegen. Der konnte es sich schon denken, woran es lag: damals gaben manche Bauern den Ruben im Winter nur knapp fo viel Sutter, daß fie eben am Leben blieben; dabei fielen den Tieren, wenn die Sparfamteit zu weit getrieben wurde, dann die Baare aus dem Schwang, und dann hieß es gleich, fie find verbert. "Ich felbst babe tein Mittel," sagte Roftothen darum zu dem Mann, "aber gebt doch gu Mannesten im floth, der hat ein gutes Pulver dafur" (bort war eine Olmuble, er meinte also die Rubtuchen).

> Dag bofe Menschen dem Dieh und den Kindern, auch den Großen auf irgendeine geheimnisvolle Weise schaden konnen, glauben auch heute noch manche, aber: daß sich die Bere, wie bei dem Jauber mit dem Obst und dem Dieb, felbst in ein Tier verwandelt, das ift doch etwas viel verlangt, das für wahr und wirklich geschehen zu nehmen.

Das Ratenmaben

In Buur woar in sinne Waij (Weide) an't grasmaijen, du stiit haij op ens (auf einmal) mat fin Sais (Sense) op en groote, schwatte Kater, dat ben Duwel falms fall gewas fin, on schneef om de halme Statt (Sterg, Schwang) af. Dat Dier feng van Din bad aan te ichrauwen (ichreien). on in Tid van neks toomen wal hondert schwatte Katten ut alle Aukten (Eden, Winteln) aangeloopen on wollen de Buur an't Lif. Saij awer nit ful ichlung mat fin Sais in't rond (ringsum), bos baif bermat een Ratt den Kopp afmaisden. Mat en fraisleten Grell (entsetzlichen Schrei) spojden de twee Stotter Suur on flammen; ine Dogenbled woaren alle Ratten in di flammen gesprongen on beel on deel (gang und gar) verschwoonen. Den Buur awer toom doarnoar (darnach) jede Mach die Katt mat den afgemaijden Kopp op et Bad te setten, waggelden mat dore lange Statt, tneep (Iniff) di glaunige Oogen gremmeg tu on verlangben mat gefdorlet tromme Krallen, dat baij dor mat en Towersalw (Zauberfalbe) den Kopp weer fas aantlawen foll. De Buur daij oor ant End de Wellen, mar (aber) treeg bloos Stant vor Dant. 21s (als) dat Duwels. bees de Kopp weer fas foot, traffen et om dort Gesech on verschwoon.

Noch in neuerer Zeit warnen wohl die Alten noch ab und zu davor, abends nach einer Katte zu schlagen oder zu werfen. Denn wenn sie schreit, sind im Mu eine ganze Menge andere da; oder sie tut einem sonst was an. Ein Buriche bat einmal in der Pfingstnacht eine geprügelt. Als er dann am Montag zum Vogelschießen tam, hatte er den gangen Rod voll Ungeziefer. Denn die Beren brauchen einen ja nur anzutippen, da bat man icon den gangen Leib voll Laufe.

Das Drudche (Gertrud) war eine feine Magd, die batte immer blante Drudche und Schube. Denn weil fie etwas eitel war auf ihre fleinen fuße, fo iconte bie Rabe fie die Cierwichse nicht. Die Bausfrau, die schredlich geizig war, hatte es ibr icon oft verwiesen. Aber das Drudde storte sich an nichts und schmierte die Schuh mit Lierwichse. Da nahm die grau die Lierwichse fort und verschloß fie in einem Schrant, gu dem fie allein den Schluffel führte. Aber das Drudche hatte nach wie vor blante Schube, denn jetzt nahm sie eben Schmalz. Da schlich eines Tages die Rate hinterm Ofen bervor, ftrich mit dem trummen Ruden ein paarmal an dem Stublstempel bin und fing freundlich an zu schnurren und zu spinnen. Das Drudde fratte und schmierte fleißig an seinen Schuben weiter. Als die Rate das fab, bob fie die Pfoten allmablich auf den Stuhl, gudte in das Schmalztopfchen, bob dann den Kopf, fab das Drudche verwundert an und fagte spimmend: "Schmierst du die Schuh mit Schmaderader radalz?"

Als das Drudche die Kate sprechen borte, wurde es bose, nahm das Ruchenmesser, womit es die Schube getratt hatte, vom Tisch und schlug die Rate auf die Pfoten, daß das Blut floß und sie jammerlich miauend zum Senster binaussprang. Um andern Morgen lieft fich die Ratte nicht mehr seben; aber auch die Sausfrau tam nicht zum Vorschein, denn sie lag im Bett und hatte den Wundarzt rufen lassen. Und als das Drudche por sie trat und fragte, was sie beute tochen follte, sab sie den Wundarzt beschäftigt, der grau beide Sande zu verbinden. Da mertte das Drudche wohl, was die Glode geschlagen batte, daß die grau namlich eine Bere war und fie in Gestalt einer Rate belauscht hatte.

Belaufcte Liebesleute

In Luchem und Lucherberg (im Julichischen) war einmal so ein Tier, das konnten besonders die jungen Leute nicht leiden, denn wo sich ein Brautparchen zeigte, war auch de fcwagge Ray. Gingen fie gum Ball ober tamen fie gurud, immer ftrich fie um die Liebesleut herum. Wenn der Bursch boch auf der Leiter stand bei seinem Madchen am Rammerfenster, dann streifte unten das unbeimlich Deer berum, und am Morgen wußte es das gange Dorf, was die zwei miteinander gehabt batten. Die Burichen fluchten und drohten, aber lange wagte fich teiner an das Tier. Einmal ftand auch wieder einer auf der Leiter, und unten tam die Schwarze angeschlichen. "Seute mußt du dran glauben," fagte der Burich; er batte fich ein icharfes Gifen mitgebracht, damit warf er nach ibr und traf gut, die Kate bintte nach Saufe, und teine von ibrer Wefellschaft ließ fich bliden. 2m Morgen lag eine alte grau, die in einem zerfallenen Sauschen wohnte, im Bett mit gebrochenem Bein. Es war ein Bettelweib, das lebte von dem, was die Dorfleute ihr gaben, und versorgte sie dafür mit den neuesten Meuigkeiten. Und folange sie trank war, ift auch die ichwarze Rate nicht mehr getommen.

beren als Oft haben auch heren als hafen den Jager genarrt, er ichof und bafen feblte, sie tangten gum Sohn luftig vor ihm berum und schlugen in die Pfoten, als wenn sie mit den Sanden flatschten; ja es beißt fogar: batte er nichts Geweibtes im Gewebr gebabt, fo batte er fich felbst getroffen. Ratten, Safen, Aroten find wohl die Tiergestalten gewesen, die fie am liebsten annahmen; aber es bat auch schon mal einer Braut eine als Laus auf dem Brauttleid gesessen; und wenn in der vorber erzählten Geschichte von dem beherten Kinde die Alte rief, es floge ein Schmetterling durch die Stube, so wollte fie damit auch die Eltern glauben machen, das mare die Bere, die batt' es getan, und damit wollte sie den Verdacht von sich ablenten.

Wettermachen

Eine altere Erzählung, d. h. icon vor etwa 50 Jahren aufgeschrieben, ift auch, daß eine Wirtsfrau in Emmerich einem Sonnefer Schiffer ein Tuch mit drei Anoten mitgab, damit er gunftigen Wind fur die Beimfahrt batte. Einen, auch zwei von den Anoten durften sie lofen, aber nicht den dritten. Beim Untritt ber Sabrt machten die Schiffsleute einen Anoten auf, fofort tam ein gelinder, guter Wind. Spater, als fie ben zweiten loften, wurde der Wind heftiger. Sie waren ichon bei Obertaffel, da tonnte es einer von den Leuten nicht laffen und machte den dritten Anoten doch auf, soviel die andern auch warnten. Sofort brach ein furchts barer Sturm los, das Schiff tonnte nicht poran, und fie batten ibre Mot, an Land zu tommen.

Vereinzelt wird auch wohl noch erzählt, daß eine verstand, ein Wetter zu machen. In Jungersdorf lebte mal eine grau, die allgemein als Bere gemieden wurde. Eine Baurin hatte ihr eines Tages eine Bitte abgefchlas gen, und als die nicht lange danach bei einem Gewitter auf den Speicher ging, ein Bundel Krodwoisch (geweibtes Kraut) zu bolen, das sie gum Schutz gegen das Unwetter aufs Berdfeuer legen wollte, da wurde fie vom Blitz erschlagen. Da bat den andern Tag die alte Bere felbst gefagt, fie batte den Blitz auf die Annemarie berabgezogen. - Wenn ein "Webbelgewenge" (Wirbelwind) auf den Wegen den Staub in die Sobe treibt oder im Walde plottlich das Gestrauch zerzaust, als ob er es aus den Wurzeln reißen wollte, und es im Walde rauscht, so dachte man fruber, es sitt darin eine Bere, die einen erschreden will. Und noch beute sind manche von diesem Glauben nicht gang frei: "Do tonnt schon wedde su'n Oos!" sagen sie.

Man darf fich die Zeren nicht immer blog als hägliche alte Weiber dens Elebste als ten. Zwischen Birtesborf und Kottenich ftand früher in dem fogenannten bere Mühlenfelde der jett verschwundene Sof Mühlenfeld. Der Sohn aus diesem Bofe freite ein Madden in Edu. Ein greund aus Edit aber warnte ibn, die ware ja als here verschrien; er solle blog einmal nach 12 Uhr zu dem Madchen geben, dann tonne er sich davon überzeugen. Der Bursche schlich sich denn auch eines Abends gegen 12 Uhr um das Zaus herum zur Obstwiese. Da fab er im Mondenscheine auf dem sogenannten Salder fein Liebchen mit aufgeloften Zaaren figen. Er ging auf das überraschte Madchen zu und sagte: "Was machst du denn bier zur nachtlichen Stunde? Jetzt glaube ich, daß du eine Bere bift, wie die Leute fagen." Schnell erhob sich das Madchen, stellte sich drobend vor ihn und sagte: "Wenn du mich verratft, so bebere ich dich, daß du so frumm wirft, daß du nicht mehr geben tannst." Sprachlos vor Angst ging er von dannen und ließ fich nicht mehr in dem Baufe bliden.

Ein andrer freite auch mal um ein Madchen aus Echt. Da fragte ibn Sahrt gum sein Freund eines Tages: "Bist du auch schon nach 12 Uhr in dem Saufe Tangplatz geblieben? Die Alte tann etwas mehr als Brot effen." Der junge Mann erzählte es seinem Vater, und der fagte: "Da wollen wir schon hintertommen!" Um folgenden Samstag ging der Vater mit zu dem Sause. Schon um II Uhr drangte die Mutter des Madchens zum Weggeben; sie gingen aber nicht. Gegen 12 Ubr machte die Alte nicht viel Rederlefens; sie blies die beiden an, und da flogen sie zur Tur hinaus. Darauf fagte der Vater zu feinem Jungen: "Komm ber, wir wollen durch das

Schluffelloch seben, was die beiden anfangen." Sie faben, wie die Alte

aus einem Bebalter am Berde in der Ruche ein Topfchen nabm, die Beine mit der Salbe bestrich und dann sprach: "Tipp, dr Schornstehn erus," und damit flog fie in die Bobe. Das gleiche tat auch das Madchen und mit derfelben Wirtung. - "Das wollen wir doch auch einmal versuchen!" fagte der Vater. Sie machten alles nach, was die Alte getan batte, und fort flogen fie aus dem Ramin, und dann ging es durch die Luft. Bald gelangten fie por einen bell erleuchteten Saal, in dem eine große Gefells schaft am Tanzen war; es ging boch ber. Auch sie tanzten mit und trafen dabei die beiden. Der Vater tangte mit der Alten und der Sobn mit der Tochter. Bei einer Dause fragte die Alte den Vater: "Wie seid ihr bierber getommen?" Der Vater erwiderte: "Wie ibr; tipp, dr Schornftebn erus." Da sagte die Alte weiter: "Mun will ich euch einen guten Rat geben. Gleich tommt fur jeden ein Bod, den ihr besteigt und der euch im Mu gurudführt. Sprecht aber teiner ein Wort, fonft gebt's euch folimm." Sie taten das auch. Der Bod flog dabin und fetzte den Dater an dem herde ab in dem Sause des Madchens. Dem Sohne erging es anders. Er hatte eine folche Freude daran, wie er fo leicht und schnell durch die Luft flog, daß er sich vergaß und den Bod anredete. In dem Augenblid war der Bod unter ibm verschwunden, und er sturzte berab und brach den Bals.

Gewöhnlich wird erzählt, wie der oft gewarnte Liebhaber die Alte und die Tochter belauscht und sie sprechen hort: "Ovve Segge on Jong!" (über Seden und Jaune), wie er es ihnen nachmacht, aber dabei spricht: "Dorch Segge on Jong!" und jammerlich zerzaust auf dem Serentanzplatz ankommt, und hernach ein halb Jahr zum Seimweg braucht.

gereneiche

platz antommt, und hernach ein halb Jahr zum Seimweg braucht.
Iwei Anechte, die auf dem Hofener Hofe bei Metternich dienten und geswöhnlich Samstag abends ins Dorf kamen, um sich mit den andern einen lustigen Abend zu machen, die kamen in der Nacht auf den 1. Mai auf ihrem Zeimwege an der Uhrenkuhl vorbei, die auf der Sälfte des Weges im Walde liegt. Da hörten sie Musik, kamen neugierig näher, da stand zu ihrer Verwunderung ein hell erleuchteter Saal und die schönsten Tanzerinnen waren darin. Sie wurden willkommen geheißen und mußten mit jeder eine Aunde tanzen. Als das zest aus war, wurde ihnen ein herrliches Schlasgemach angewiesen. Wie sie aber bei Sonnenaufgang erwachten, saßen sie in der Arone einer mächtigen Liche. Noch heute schaut man nach ihnen hinauf; denn niemand kann sich denken, wie sie da heruntergekomsmen sind.

Serenzaum

In Reppeln und den umliegenden Ortschaften hatten fruber um den z. Mai herum die Bauern eine Reibe von Jahren mit ihren Anechten viel

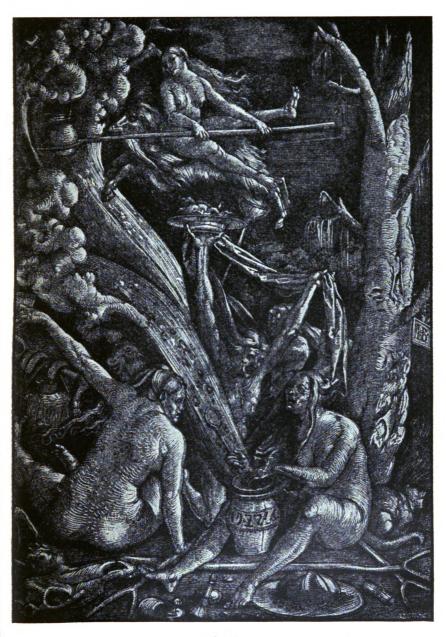

Beren Farbenholzschnitt von Sans Baldung/Anfang des 16. Jahrh.



Arger. Die taten alle Arbeiten bann ichlecht und faumselig und faben bas bei matt und unluftig aus. Die Anechte felbst hielten das fur eine Krantbeit, aber irgendwelche Schmerzen spurten fie nicht, und das tam regels magig jedes grubjahr um die Zeit wieder. Das ging aber fo zu: Die Beren zogen, wenn ihre Zeit gekommen war, auf ihre Tangplate binaus. Und zwar reiften die von Reppeln immer in ein warmes kand. Die Sabrt ging auf Pferden durch die Luft. Diese Pferde haben sich die Beren fur die Macht immer erft ichaffen muffen, aber das war fur fie eine einfache Sache. Sie hatten namlich einen wunderbaren Jaum, wenn fie den einem lebenden Wefen um den Kopf legten, dann wurde dies fofort ein Pferd, das durch die Luft rennen konnte. Und dazu hatten sich die Beren die Knechte ausersehen. Wenn die Beren nun an ihrem Tangplat angetoms men waren, banden fie ihre Pferde an die Beden und Jaune, und die Pferde knabberten an den Grafern und Zweigen. Dabei fiel nun einmal einem Pferde der Zaum vom Kopfe, und der Knecht ftand in feiner menfche lichen Gestalt da. Rechts und links von ihm standen noch mehr Pferde. Die Beren selbst aber waren in einem tollen Sesttrubel, ihr Berr und Meis ster mitten unter ihnen. Der Knecht begriff schnell, wie er hierher getoms men war. Eilig rif er den übrigen Pferden die Jaume herunter, lauter bekannte Anechte ftanden vor ibm. Mun drehten fie den Spieg um; fie warfen den geren die Jaume über und ritten auf ihnen nach Baufe.

Um Zweifall foll die meifte Bererei gewesen sein, wenigstens im Ius Oberhere licherland. Bei den Tangereien und Gelagen war es erft richtig, wenn die von Zweifall dabei waren, die waren allen über. Ein Mann aus Schafberg bat einmal folch eine Berengesellschaft auf der Wiese am Schalles pohl belauscht, da war die Tafel auch schon gedeckt und reich besetzt, aber eine fehr fein angezogene Dame bemerkte: "Wir konnen noch nicht ans fangen, die von Zwiefel ist noch nicht da." Und ein junger Mann aus Dier, der einmal fpat abends von feinem Madchen tam, fab am Ende seines Dorfes in dem Vitariebonget (Baumgarten) gang deutlich - es war heller Mondschein — Weiber und Manner um den Birnbaum auf der Wiese tangen, auf einmal rief wer dazwischen:

> Send och de be, de zwei Zwiefele, Zweifel Juchbe, Juchbeigia? Send och de be, de zwei Zwiefele, Zweifel Juchhe, Juchheizia?

Dann wurde Wein aus goldenem Becher getrunten und auch dem Burschen gereicht, als ob er dazu gehorte. "Jesses, was hat ihr ne schonne 10 Rheinlandfagen 11 145

Becher!" ruft er, da ift im Mu alles verschwunden, und er halt ein Auh-

Walpurgis: nacht auf dem Schäferplacen Micht weit von der Altenbaumburg dftlich vom Alfenztal liegt eine Waldlichtung, da find drei Grenzsteine, hier stoßen Preußen, Bayern und Sessen zusammen, und hier ist der Blocksberg des Nahetals. In der Walpurgisnacht Punkt 12 Uhr kommen hier die Zeren zusammen, die

Alte mit Befen und Forke



geren zusammen, ole großen auf stumpfen Besen, die halbwüchssigen — das sollen die schlimmsten sein — auf Gänsen. Da wird gespielt, getanzt, gessungen, geschmaust, Buden sind geschwind aufgeschlagen, man handelt mit Stecksnadeln, Würsten, Rotwein, Kartoffelssalat, sogar mit Wars

zen. Sur ein Glas Rotwein kann man schon eine ganz anständige Warze kaufen, für auf die Mase mit Zaaren; Zingerwarzen kriegt man schon für eine Stecknadel. Beim Morgengrauen verschwindet der ganze Spuk. Noch jetzt schickt man die Knechte, die nach Cbernburg neu zugewandert sind, in der Mainacht dorthin auf den "Schäserplacken" — so heißt die Stelle — sich das anzusehen.

Alles ein Oremus Einst fragte ein Kuster den Pfarrer: "Ist es wahr, daß es zeren gibt?" Man hatte ihm namlich gesagt, die Geistlichen konnten beim heiligen Opfer die zeren daran erkennen, daß sie dem Altare den Rucken zukehrten. Den übrigen bliebe das unsichtbar. Der Pfarrer gab dem Kuster zur Antswort: "Morgen geht die ganze Gemeinde zum Opfer. Wenn eine Zere opfert, so sage ich: Oremus." Am folgenden Morgen, als die Opferung begann, stellte sich der Kuster voll Neugierde hinter den Pfarrer, um die Zeren kennenzulernen. Da folgte das Wort "Oremus" so oft, daß der Kuster aus einem Erstaunen ins andere kam. Schließlich kam auch die Frau des Kusters und opferte, und wieder sagte der Pfarrer: "Oremus". Da rief der Kuster: "Ach Gott, setzt laufe ich heraus; ich will nichts mehr wissen. Es ist doch alles ein Oremus!" Die letzten Worte wurden in der Gegend, wenn man von den Frauensleuten sagen wollte: "Alle sind gleich, keine ist besser als die andere," noch lange gebraucht.

Das war, als es fogar gange Berendorfer gab, wie Mattenheim in der Lifel. Abnlich berüchtigt scheint in der Julicher Gegend neben Zwiefall Echtz gewesen zu sein; und heute beißt noch das bergische Dorf Odental in der gangen Umgegend Berens Odental.

Es ist auch noch nicht so sehr lange ber, daß in einem Bunsruddorfe die Das Enbe ber alte Util (Ottilie) starb, der man noch so ziemlich alles das zutraute, was wir hier von den Beren gebort haben. Sie wurde denn auch nirgends abgewiesen, wo fie antlopfte, und betam Butter, Gier, Bleisch, Mehl, Kartoffeln und sonst alles, was fie brauchte, genug. Aber ihr Ende ift schon nicht mehr herenhaft. Sie hatte einen einzigen Sohn, und der war blode finnig, bing aber febr an ibr. Als fie zulett fcwer trant wurde und nach bem Dottor verlangte, padte er fie eines Tages in eine Dede, ftedte fie in eine große Riepe und trug fie zwei Stunden weit auf seinem breiten Ruden zum Arzt; diese Beforderung ift ihr aber schlecht betommen, und fie ist turz darauf gestorben.

Sogar in einer Stadt wie Eschweiler, bat es noch vor 15—20 Jahren eine Bere gegeben, an der Durener Strafe in einem Binterhause, das "die Villa" genannt wurde.

Aber die Sere wird mehr und mehr zu einem Kinderschred, mit dem Die Beffemo'er man die Kleinen brav machen will, wenn sie fich nicht waschen lassen und nicht ins Bett wollen, droht man mit der Bessemo'er:

Obensilod, Renger nom Bett! Rut die Mo'r mo'm Bessemstack!

#### Mahren und Werwolfe

In einem Bunsruddorfe machten fich einmal junge Cheleute große nachtmahr bei Sorge um ihr neugeborenes Kind, weil es fo dide Brufte betam. Da Rindern und fagte man ihnen, das tame daber, daß das Mahr daran getrunten batte, das tame überall durch Ritzen und Locher durch, ginge aber nicht durch die offenen Turen. Sie mußten vor allen Dingen das Schluffelloch gus steden und an die Tur einen Mahrfuß zeichnen. Das taten fie auch, feits dem wurde es beffer. Sie hatten das aber auch schon vorher tun follen. Vorsichtige Leute legten schon der Frau bei der Entbindung ein scharfes Beil oder Beep ins Bett, mit der Schneide nach oben, und zeichneten Mahrfuße an die Wiege, taten auch zu dem Kinde noch ein scharfes Beil hinein. — Auch ein Junggeselle in Horn (auf dem Hunsrud) wurde oft von dem Mahr geplagt, das foff an ihm, daß er Brufte triegte wie eine

Mannern

<sup>1</sup> Abendglod! Kinder ins Bett! (Sonft) tommt die Mutter mit dem Befenftiel!

Srau. Da paßte er eines Machts auf, und als es wieder da war, verstopfte er rasch das Schlüsselloch. Am Morgen fand er eine wunderschone Frau in seiner Kammer, die mußte nun bei ihm bleiben, denn das Mahr kann immer nur auf demselben Wege fort, auf dem es gekommen ist. Er heisratete sie, und sie lebten jahrelang gut zusammen; sie qualte ihn aber immer, er mochte doch das Schlüsselloch ausmachen. Juletzt tat er ihr den Willen, da rief sie: "Wie lauten die Gloden in England so schon!" und verschwand vor seinen Augen.

Mahr und Sere

Es wird aber auch von der Großtatrin in Malstatt (Saarbruden) ers zählt, die als eine Bere verschrien war, daß sie den ungetauften kleinen Kindern das Blut ausgesogen habe. "Die Großtatrin war widder an ihne," bieß es, wenn solche Kinder dick Brustchen bekamen.

Und wieder, als ein Madchen in Thum (im Aurgebiet) Nacht für Nacht von der Mahr gequalt wurde, hatte es eine Frau im Verdacht, die immer wußte und herumtrug, was es die Nacht mit seinem Burschen gessprochen hatte; gerade so wie die Zere in Luchem, die als schwarze Katze die Liebespaare belauschte.

Mahrreiten

Es ist noch nicht lange ber, da borte man bei Julich noch viel von dem Mahrberigge oder Mahrrigge (Mahrreiten). Was es aber eigentlich war, wußte kein Mensch zu sagen, selbst die nicht, die davon befallen wurden; denn nur gewiffe Personen wurden von der Mahr geritten. Auffallend war dabei, daß andere, die mit ihnen in demfelben Bette ichliefen, nichts davon gewahr wurden, nur daß fie von dem Stobnen des Mitschläfers wach wurden. Wenn man ibn dann anstieß oder wachruttelte, war auch die Mahr verschwunden. Die Gerittenen erzählten dann nach dem Erwachen, sie hatten die Mahr gang deutlich die Treppe berauf und berunter, je nachdem sie oben oder unten schliefen, rauschen boren, und dann fei fie - auch durch die verschlossene Tur - zu ihnen hereingekommen und hatte fich schwer auf ihre Bruft gelegt, fo daß fie kaum mehr gu atmen vermocht hatten. Wenn fie dann danach erwachten, waren fie wie aus dem Waffer gezogen, fo batten fie geschwitt, und gang ermattet waren fie, auch tageuber gang niedergeschlagen und unluftig. (Man wird bier wieder an die Anechte der Reppeler Sage erinnert, die von den Beren geritten wurden) Kluge Leute in der damaligen Jeit wollten wiffen, es feien bofe, abgeschiedene Beifter, die im irdischen Leben nichts getaugt hatten und auch jetzt noch ihre Freude daran hatten, die Lebenden gu qualen. Sier werden aber die Mahren mit den wiedertehrenden Toten verwechselt, die ja auch die Sausbewohner mit mancherlei Qualerei beims suchen.

Die Anechte der Aingweiler Burg ichliefen gum Teil im Pferdestalle. Gestalten Eines Abends hatte der jungste Anecht die obere Salfte der Stallture offen gelassen. Der alte Knecht sah es vom Bette aus, wollte aber den schlafenden Jungen nicht mehr weden, und er war felbst gum Aufsteben ju mude. Als er halb eingeduselt war, ichrat er auf einmal gusammen und sah gleich zur Ture. Dort erblickte er ein langhaariges, turzgedrungenes, vierfüßiges Wefen, das mit einem Sat die Tur hinunter, gum Stalle hineinsprang, auf das Sattelzeug, das neben dem Bette an einem Bolg bing, und gleich auf das Bett. Rasch wollte er die Dede über den Ropf ziehen. Aber ebe er damit fertig war, faß die Mahr ihm auf der Bruft, rieb ihm mit ihren wolligen Pfoten durch fein Gesicht, besonders uber Mund und Mase. Der Atem stockte ibm, und er meinte gu fterben. Er stohnte; schreien oder sprechen konnte er nicht, auch konnte er sich nicht bewegen. Da mit einem Male fühlte er sich frei, sah aber nichts mehr. Er bemerkte nur noch, daß die Stallture sich etwas bewegte, sicher von dem Absprunge des Unwesens. — Abnlich ift es mit dem "Draach", von dem man in der Eifel ergablt, er tomme nachts in einer Rinderhaut und lege fich einem auf, wem man schlafe; im Erwachen bore man ibn noch fortschleifen.

Ju Saarbruden, in dem zweiten Baufe rechts in der Altneugasse vom Lingang von der Schlofstraße ber foll des Abends fruber das Driders mannche auf der Treppe gehocht haben. Diesen Alp stellte man sich als ein kleines Mannchen mit didem Kopfe vor; alte Damen wußten es genau zu beschreiben und behaupteten fteif und fest, gesehen zu haben, wenn es sich nachts ihnen auf die Bruft gelegt hatte und sie davon wach gewors den waren. Erft wenn es ihnen gelang, einen Laut auszustoßen oder fich etwas zu dreben, war es verschwunden.

In der Eifel fagt man, das Mabr fei ein bofer Menfch, der fich in diefer Gestalt an seinem Seinde rachen wolle; das ift es aber nicht immer, was die Mahr zu dem Schläfer treibt, wie man schon an der Bunsruder Sage von der Mahr sieht. Meist gilt die Mahr (oder das Mahr, beides tommt nebeneinander vor) als ein weibliches Wesen.

Ein junger Bauernbursche freite an der diden Midetring (Marie-Aas Diebide Ciebste thrine). Es war grade zur Zeit der Befreiungstriege, und die Manner dieser Grenggegend mußten regelmäßig Wache halten. Eines Tages nun stand der Bursche mit einem bejahrten Machbar auf der Wache. Als es Abend geworden war, fagte der Alte: "Was follen wir hier immer steben? Wir wollen uns dort in die Scheune legen und schlafen." Da war der junge Bauer gleich dabei. Sie eilten in die Scheune und legten

sich in einem Wintel nieder. Noch vollständig wach vernahm der Bursche ein seltsames Rauschen und dachte: Woher kommt das wohl? Da fühlte er auch schon, daß ihn was an der Gurgel faßte und wurgte. Er wollte nach dem Angreiser treten. Aber seine Glieder waren wie gelähmt. Der alte Nachdar, der mittlerweile aufgewacht war, fragte ihn, warum er so gurgele. In demselben Augenblick war der Junge von seinem Angreiser befreit. Er meinte, der Alte war es gewesen, und suhr ihn barsch an. Der aber erwiderte: "Ich habe gehört, daß semand hereingekommen ist; die dick Bulle hat dich an der Gurgel gefaßt; ich bin davon wach geworden." Am nächsten Sonntag besuchte der Bursche wieder sein Mädchen und verzbat sich für die Jukunst derartige Besuche. Da lachte sie und sagte, wenn er nicht zu ihr komme, so müsse sied dach haben und ging nie mehr zu ihr.

Um deutlichsten wird das Wesen der Mahr in der folgenden, erft in neuerer Zeit aufgezeichneten Geschichte aus dem Bergischen, die sich freis lich in alten Zeiten zugetragen haben foll.

Seele als Maus

Da diente einmal ein Badergefelle, ein munterer, bubicher Menfch, bei einem Meifter in einer großen Stadt. Jeden Morgen, wenn gebaden war, mußte er Weifibrot durch die Stadt tragen. Ju feinen Kunden geborte auch ein reicher Raufmann, der hatte eine einzige, bildschone Tochter. Mun wurde unser Geselle Macht fur Macht von der Mahr geritten, so daß er von Tag zu Tag elender wurde. Das fiel zuletzt dem Meister auf, und er fprach mit dem Gefellen darüber, und als ihm der fein Leid flagte, bachte der Meifter gleich, da mußte eine Mahr im Spiele fein, und riet ibm, bei der nachsten Beichte alles dem Pfarrer gu fagen. Das tat der Gefelle auch, und der Beiftliche gab ibm nun ein tleines Tuch, mit dem war ber Abendmahlstelch bedeckt worden, und wies ihn an, fich am Abend genau wie fonst zu Bett zu legen, und zwar auf den Ruden. Dann folle er das Tuch auf der Bruft ausspreiten. Wurd er nun etwas auf der Bruft verspuren, dann folle er schnell alle vier Jipfel des Tuches gusammen= faffen und das Tuch forgfältig in feiner Trube verschließen, fich aber wohl huten, aus Meugierde nachzusehen, was darin war. Um nachsten Tage aber folle er ihm das Tuch bringen und ihm genau berichten, wie es gegangen ware. Der Buriche versprach, alles zu befolgen, und ging seines Weges. Um Abend verfuhr er genau nach den Vorschriften des Pfarrers. Es wahrte nicht lange, fo fublte er deutlich, daß etwas auf dem Tuch herumtanzte. Sofort schlug er die vier Jipfel zusammen, Inos tete zu und fühlte deutlich, daß ein winziges Ding in dem Tuche war, Er schloß getreulich das Tuch in seine Trube. Um nachsten Morgen aber

vergaft er über seiner gewohnten Arbeit gang das Tuch und den Pfarrer. Erft am zweiten Tage bachte er wieder dran, nahm eiligst das Tuch berpor und machte fich auf den Weg gum Beiftlichen. Unterwege aber wurde er doch zu neugierig; er offnete behutsam einen Zipfel des Tuches und fab ein weißes Mauschen, das wollte auf ihn zulaufen. Da tat er das Tuch schnell wieder zu. Aber zulett konnte er doch nicht widersteben und offnete nochmal das Tuch. Da war das Tierchen im Mu entschlüpft und lief über die Straffen dabin. Der Befelle rannte wie besessen binter ibm ber, immer weiter, immer weiter, alle Leute gudten ibm nach. Ends lich huschte das Mauschen durch eine Spalte der Ture an dem Saufe jenes Kaufmanns. Da war alles in größter Trauer, weil plotglich vor zwei Tagen die ichone junge Tochter verstorben mar. Das Mauschen buschte ins Sterbegimmer, lief an dem Bettpfosten in die Bobe und schlüpfte in den Mund der Toten. Die erhob sich sofort und wunderte sich nicht wenig, als fie fich in Totenkleidern fand. Das Entsetzen der Eltern und der bei ihr weilenden Verwandten tann man fich leicht vorstellen. Der Geselle eilte nun zum Geistlichen und beichtete alles, wurde aber bose angefahren, daß er seinen Vorwitt nicht zu bandigen vermocht batte.

Bier war die Seele in Gestalt der Maus nachts zu dem Burschen getom. men, ihn zu druden, und dabei mit dem geweihten Tuch gefangen worden.

Sonst wird auch wohl gefagt, es hilft, wenn man die Schuh zewähsch Abwehrmittel (verkehrt) vor das Bett stellt; oder etwas von einem benedizierten Ofterknopf, worein man ein tleines Loch bohrt, in der Schlaftammer auf die Sensterbant und die Turschwelle legt, denn über etwas Gesegnetes tonnen die Mahren ebenso wie die Beren nicht hinüber.

Um Miederrhein heißt ein Spruch gegen die Mahr:

Machtmabr, du lalet dier, tomm van bese nacht nit bier; alle waters follt gej waaije, alle boome follt gei blaaije. alle fpille gras foi telle. tomm mei vanne nacht nit twelle.1

Will man herausbekommen, wer es gewesen ift, so muß man der Mahr ein weißes Almosen, 3. B. ein Ei, versprechen; das muß sie sich am anbern Tage mittags um 12 Uhr bolen. Wenn man es ibm dann gibt, tommt es als Mahr nicht wieder.

<sup>&#</sup>x27; Machtmabr, du übel Cier tomm diese Macht nicht bier. alle Waffer folift du durchwaten,

alle Baume folift bu abblättern, alle Grashalme follft du gablen, tomm mich in der Macht nicht qualen.

Mabden als Werwolf m gulfenbufd mar fruber, wie bei vielen gaufern in der dortigen Gegend, eine tleine Branntweinschante. Die alte Wirtin hatte zwei beis ratsfähige Tochter, an benen freiten zwei junge Manner aus ber Machs barschaft icon langere Zeit. Die Alte duldete aber niemals, daß die beis ben Burichen nach 12 Uhr blieben. Aurg por Mitternacht trieb fie fie regelmäßig aus dem Sause. Das war den beiden ichon langere Zeit verdachtig, und eines Abends nahmen fie fich vor, über Mitternacht im Sause zu bleiben. Die Alte mochte teifen, soviel sie wollte. Die beiden blieben sitten, jeder sein Madchen auf dem Schoft. Da schlägt die Uhr 12, und in demselben Augenblick liegen die Madchen in ihren Armen wie tot. Erft triegen die Jungens einen machtigen Schreden, dann aber befinnen fie sich. Sie legen die beiden Madchen dicht nebeneinander auf den gros fen Tifch in der Stube und machen fich fort. Nicht weit von dem Baufe mußten fie ein Seld überschreiten; auf diesem Selde gog fich ein tiefer Gras ben bin, und darüber ging ein schmaler Solzsteg. Als sie an diesen Steg gelangt waren, fprang plottlich ein großer Werwolf dem einen auf den Ruden. Vergeblich arbeitete er sich ab, das Ungetum von sich zu schüts teln. Auch Droben half nichts. Da faßt er in der Verzweiflung mit aller Macht die Vorderpfoten des Werwolfs, tommt aber im nachsten Augenblid zu Sall. Aber auch nun lagt er die Taten nicht los, sondern ruft feinem Freunde gu: "Stich feste mit dem Meffer!" Das tut der dann auch und gebraucht auch seinen schweren Stod nach Araften. Dann laffen die beiden das Tier liegen und eilen davon. Am nachsten Sonntag trieb fie jedoch die Meugier wieder nach dem Bulfenbusch. Sie traten in die Stube und ließen sich zu trinten geben. Die Alte mit der einen Tochter hantierte in der gewohnten Weise in der Stube berum. Als sie fragten, wo die Lisbeth fei, erwiderte die Alte, die liege ichwer trant gu Bett. Ob fie nicht zu ihr durften? Mein, das ginge nicht. Aber sie drangen trotzdem in die Schlafstube und sahen nun das Madchen mit fürchterlichen Schnitts wunden im Geficht zu Bett liegen. Das Ratfel war nun geloft; aber gleichzeitig war auch das Liebesverhaltnis geloft.

Wieder wird man hier an die Zerensage erinnert, wo der Bursch sein Liedchen belauscht, wie es sich auf die Zerensahrt macht; und ferner daran, daß die Zere, die in Tiergestalt Unfug treibt, dadurch unschädlich gemacht wird, daß man sie mit etwas Kisernem schlägt oder sticht; aber auch an die vorher erzählte Mahrsage von der Kausmannstochter muß man denten.

Das zerriffene

issene In Jungersdorf war ein Mann, der verwandelte sich zuzeiten in einen Tuch Werwolf. Er legte sich abends ins Bett, stand aber, wenn dieser Ju-

stand so über ibn tam und die grau schlief, auf und legte ben Befenstod ins Bett, daß es aussabe, als wenn er felbst dalage. Dann ging er "werven", d. h. als Wolf umberschwarmen. Was ihm in diesem Justand in den Weg tam, das gerriß er. War das geschehen, dann war es wieder gut, und er legte fich gur Rube, als wenn nichts geschehen mare. Einmal gerrift er, weil ibm fonst nichts in die Sande fiel, das Kopftuch feiner Srau. Als sie des Morgens aufstand, vermifte sie ihr Tuch. Da sab sie voll Verwunderung, daß ihr schlafender Mann den offenen Mund noch voll Saden von ihrem Tuche batte. Daraus ertannte fie voll Schreden, daß auch ihr Mann "werwolfen" konnte.

Die Werwolffage verblaft und schwindet begreiflicherweise in neuerer Zeit mehr und mehr, und konnte sich weniger halten als die Berensage. In manchen Sagen ift der Werwolf icon nichts mehr als ein Gefpenft, das nachts einem auf den Ruden fpringt und fich eine Strede tragen lagt, oder etwa nur von einem nachtlichen Wanderer gesehen und mit grimmigen Schlagen abgewehrt wird, wahrend der andere, fein Gefabrte, überhaupt nichts sieht.

# Von Büchern / Zauberdingen und Wünschen

anche haben das Beren von andern gelernt, manche haben es ges Erblichteit erbt, es gab gange Samilien, in denen es erblich war, wo es schon die Kinder etwas tonnten, gewohnlich wurde ihnen zuerst das Maufes machen beigebracht; fo wird das 3. B, von den Kindern eines besonders verrufenen Hofes in Odental erzählt; die haben es auch in der Schule gemacht; die Maufe hatten aber alle teinen Schwang. Daß die Beren und Berenmeister fich mit dem Teufel eingelassen haben, wurde fruber, unter der Ginwirtung der Berenprozesse, allgemein geglaubt; in der neueren Berensage begegnet man ihm nicht mehr oft; auch beim "Berenreib", den nachtlichen Jusammentunften der Beren, fehlt er meift.

Mun werden ja die geheimen Runfte nicht immer nur in bofer Absicht betrieben, man braucht nur an die Leute zu erinnern, die Krantheiten besprechen, Diebe und Beren bannen tonnen. Mancher hatte das aus einem geheimnisvollen Buch, aus dem "Bartholomausbuchlein" etwa, das Bacher fruber u. a. in der Effener Gegend auf den Bauernhofen, auch in den Pfarrhausern sehr verbreitet gewesen sein soll; die Obrigkeit soll forms lich Jagd darauf gemacht haben. Ebenso beißt es von den "Matthias» buchlein", der Papst habe sie eingefordert; sie find aber wohl doch nicht alle abgeliefert worden. Auch der Mann aus Preist, von dem wir noch mehr boren werden, bat feine Bebetcher aus fo einem Buchlein, und als

ber Peter S., dem er auch damit geholfen, ihn eines Tages fragte, wie das zugehe, daß man damit Krantheiten so heilen konne, da sagte er, die Gebete in dem Buchlein hatten eine besondere Gewalt. Die losen Blatter des Buches seien auf dem Altarsteine gelegen, und es sei die hl. Messe darüber gelesen worden. "Zast du noch nicht gesehen, daß der Priester, ebe er den Kelch auf den Altar stellt, mit der Sand über das Altartuch streicht und nachfühlt, ob nichts unter der Altardecke liegt?"

Jemand, der gern mal ein Bartholomausbuch in der Zand gehabt batte, bekam aber von einem alten Manne, mit dem er darüber sprach, die Antwort: "Lieber nicht; wer sich damit abgibt, soll keine Auhe mehr haben." In Zorn auf dem Zunsrück erzählt man sich von einen Mann, der hatte auch das Sechste und Siebente Buch Mosis und wäre es gern los geworden; zuletzt warf er es in den Backofen. Wie er aber zum Bachaus hinausging, hatte er's wieder im Säckel. — Auch im Rheinsland findet sich die bekannte Erzählung von dem Jungen, der über das Jauberbuch geraten ist und darin liest und die ganze Stube voll Geister bekommt; der Alte — gewöhnlich heißt es, er war in der Kirche — kommt gerade noch zur rechten Jeit, das Buch zu nehmen und rückwärts zu lesen und so die schwarzen Kerle wieder zu bannen.

Zauberbinge

Das ist immer wieder dasselbe, und ist schon ins Marchen gewandert nebst den meisten Jauberdingen, den Ringen, Spiegeln und ahnlichem, wovon wir schon in den früheren Kapiteln aus alter Zeit dies und jenes horten. Ebenso ist es mit dem Seckpfennig, es findet sich wohl kaum noch einer, der versuchte, sich ihn zu verschaffen, und so mag auch in Verzgessenheit geraten, wie man das anfängt. Man denkt sich lieber lustige Geschichten aus, die damit passeren konnten, wenn — ja wenn man ihn hatte; eine solche von der Sose mit dem Secktaler steht schon in den "Deutschen Marchen" seit Grimm.

Lebendiger geblieben ist begreiflicherweise der Aberglaube, daß den Mageln alter Sarge, die aus der Friedhofserde ausgegraben werden, besons dere Kraft innewohnt, daß man daraus 3. B. Ringe schmieden kann, die gegen Gicht gut sind; doch führt das schon zum Totenglauben hinüber, auch findet sich keine eigentliche Sage davon. Ebenso gehort die Wünsschelrute zu den Dingen, die noch ernst genommen werden. In der Sifel sagt man auch, wenn man in der Weihnachtsmitternacht mit einem unsgebrauchten Messer eine solche Aute vom Saselstrauch schneidet, und zwar mit einem Schnitt und mit dem richtigen Spruch, so kann man das mit einen Abwesenden prügeln, wenn man ein Kleidungsstück schlägt und dabei an senen denkt.

Tiefer als der Glaube an die Wunfchelrute firt der Glaube an die Das munfchen Macht des Wunsches selbst, der Glaube, daß man etwas geschehen maden tann baburd, baf man mit aller Araft baran bentt. Als bofer Wunsch, als fluch und Verwunschung wirkt diese Macht in vielen alten Sagen.

Start fpricht auch der Wunsch beim Liebeszauber mit, die aufere Eiebeszauber Sandlung und Juruftung tut es nicht allein; so etwa wenn in der Ans breasnacht das Madchen sich einen Spiegel unter den Kopf legt, um ben Jutunftigen gu feben. Ober wenn man - nach einem Bunsruder Verfahren — am Thomastage sich einen Apfel bettelt, sich dann am Abend zu Saufe gang nacht ins Bett legt, dreimal in den Apfel beift, mit beiden Sanden das Kopfstud der Bettstelle greift und spricht:

> Thomas, ich bitte dich! Bettler, ich preise dich! Thomas, fag mir { wie ober wann, genau, Thomas, was betomm ich für eine(n) { Mann?

- Und von einem Erfolg folden Zaubers ergablt man im Bergischen: In Mullenbach lebte fruber mal ein alter Lehrer, der hatte eine bild. icone Tochter, und die betam daber viele greier. Besonders einem jungen Lebrer aus der Machbarschaft hatte sie es angetan, und der war in einer Angst, es mochte sie doch noch ein anderer triegen. Da wandte er sich in seiner Mot an erfahrene Leute, und die sagten ibm, er folle in der Matthiasnacht eine Schuffel mit Waffer auf fein Schlafzimmer ftellen und ein Sandtuch daneben legen. Um 12 Uhr wurde dann das Madchen erscheinen, sich waschen, abtrodnen und wieder verschwinden. Der junge Mann befolgte das genau, und es ereignete sich alles gerade fo, wie man es ibm gesagt batte. Und spater betam er das Madden wirklich. -Wir Seutigen haben es ja fast verlernt, welche Macht im Wunschen liegen tann, und werden bochstens einmal davon überrumpelt. Denn es wirkt nicht nur, wenn es mit voller Absicht getan wird, auch bose Worte, die einem unbedacht im Jorn entfahren, geben in Erfüllung.

Ein Bauer auf dem Duwenerhof bei Bechem vertaufte einmal eine verwunfdung Rub, das Geld verwahrte er forgfaltig im Schrant. Als er nach einiger Zeit eine neue Aub taufen wollte, war ein Drittel des Geldes weg. Er mlaubte, feine grau batte es verbraucht, und schimpfte, fie tamen bos bintereinander und verwunschten sich zulett.

Mach ein paar Tagen war die grau wie vom bofen Beift befessen, fubr auf ihren Mann und die andern Leute im Baus los, fratte, big und schlug, vier Mann waren notig, fie zu bandigen. Als fich die Unfalle immer wiederholten, ichidte der Mann gum Dater Krementines im Klos fter Bardenberg. Der fagte, er muffe die grau feben. Als es einmal etwas beffer mit ibr war, gelang es, fie zu einer Ausfahrt mitzubetommen. Wohin, fagte man ihr nicht. Bur Vorsicht fuhren ein paar Machbarn mit. Mabe beim Aloster wurde fie wieder wild, die Manner tonnten fie taum halten. Im Aloster tam ihnen der Dater entgegen und fagte, fie follten die grau loslaffen. Sofort fturzte fie fich wutend auf den Pater. Der aber warf seinen Gurtel über sie, da fiel sie ohnmachtig bin. Mun kniete der Pater neben ihr und betete eine halbe Stunde lang. Als fie wieder zu sich tam, war sie ruhig und vernunftig wie in fruberen Jahren und tehrte mit dem Mann und den Machbarn nach Bause gurud. Pater Krementines gab dem Manne einen Gegenstand mit, den follte er im Wohnzimmer aufhangen, und gab beiden den Rat, sich nicht mehr zu verwünschen. Manchmal bat die Frau ihren Mann, das Ding von der Wand zu nehmen. Aber das ließ er wohlweislich. Wenn sie es aber felbst tun wollte, rif ihr eine unsichtbare Macht den Gegenstand aus den Sanden.

Eine Maberin saß noch spat abends in der Lichtstube an der Arbeit, als sie einen Zwirnfaden nicht schnell genug ins Madelohr bringen konnte, rief sie ungeduldig: Da soll doch der Bose dreinfahren. Mun bekam sie den Jaden hinein, aber alle Stiche, die sie ins Tuch nähte, trasen ihr Jleisch. Sie wollte einhalten und konnte es nicht; immerzu mußte sie nähen, und rastlos arbeitete die Madel auf dem Tuche und zerstach ihr ohne Erbarsmen die Jinger. Sie bereute bitter ihre Ungeduld und gab sich schon versloren. Jetzt mußte sie noch einen Knopf annähen, drei Stiche hatte sie schon getan, da nach dem vierten siel ihr die Madel aus den Sänden. Der Spuk war gewichen, das Kreuz, das entsteht, wenn man Knöpfe ans näht, hatte ihn vertrieben.

Und besondere Macht hat der Wunsch eines Sterbenden. In Dusseldorf war einmal ein Mann, der führte ein liederliches Leben, lag den ganzen Tag im Wirtshaus und machte Schulden aller Art, und seine Frau sollte es dann bezahlen, die das Brot tummerlich als Waschfrau und Tagelohenerin verdiente. Den ewigen Unfrieden triegte sie satt, trennte sich von ihm und tehrte zu ihren Eltern zurud. Gernach wurde der Mann schwer trant, und als er auf dem Sterbebette lag, wollte er seine Frau noch eine mal sprechen. Sie tam aber nicht, da sagte er: "Wenn ich sie nicht eine

mal mehr seben soll, da sollen ibre vier ersten Kinder, die fie friegt, sie auch nicht seben." Die grau bat aber nichts von der Arantheit und dem Tode ihres Mannes gewußt, und man hat es auch fo eingerichtet, daß fie den Leichenzug nicht zu sehen betam. Spater beiratete sie noch einmal und betam sechs oder sieben Kinder. Die ersten vier waren blind; die folgens den aber vollständig gefund. Die Leute fagten, da sei die Verwunschung in Erfullung gegangen.

em Rabberbhal

Zwei Boore wore 30 Kölle op der Maat (Markt) gewas, un als fe De zwei Boore no uus der Stadt gingken, mochten se wohl gat (etwas) 30 vill en et Suffelsglasche gefihn ban. Un we fe en ehren Suff dran daachte, dat fe vun da Koliche arg fies uvver et Ohr gehaue ware wode un ehr schon Eier un ehr schon Botter esu got als we fottgeworfen batte, do fingten se uvver der gange Wag an gruselich ze flooche un de Stadt Rolle en Grund un Boddem ze verwunsche. We se nu em Raderdhal wore, wo mer de Stadt nit mie sibn tann, weil de Landstroß dob arg deef lauf, un de zwei Boore sich ens omtidde, o Jerum, do wor de Stadt en Grund un Boddem versunte. Do tragden se et Gruseln uvver er Liev un fingten an in der Dodesangs der Ausetrang erunder gu bedde, su schwind se't no kunnte. Mob zehn Minutte sobchen se sich widder ens om, un o Wunder, de Rirchtobn vun Kölle tomen ald langfam widder eruus. Wat et bellig Jug beel (was das gange Zeug bielt), fingte fe jit op et neues an ze bedde, bes endlich de ganze Stadt widder dob wor. Don der Zick (Zeit) an han de zwei Boore zelabsdag nit mie esu graveers lich geflooch.

Es gibt gewisse Jeiten, die dem Jauber vor allem gunftig find. Es find Jauberzeiten besonders die heiligen Machte. Die Andreas: und Matthiasnacht wurden schon genannt; auf dem hunsrud gilt besonders die Dreifaltigkeitsnacht fur wunders und geheimnisreich; vor allem aber geben im Rheinland mancherlei Sagen von der Matthiasnacht. Wer in diefer Macht genau um 12 auf einen Kreugweg geht, dem wird jeder Wunsch erfüllt, den er ausspricht. Mancher bat aber auch schon derbe Prügel von unsichtbarer Sand bekommen; denn es ist allerlei dabei, was man wissen muß, um es richtig zu machen. Und es gehort viel Mut dazu. - Wer in der Matthiasnacht Glod zwolf geboren wird, bekommt noch eine besondere Babe mit auf die Welt, um die er aber nicht zu beneiden ift; er wird ein Geestelieter oder Geestepobzer (Geisterseber oder strager).

In der Christmitternacht foll das Wasser zu Wein werden. Ein Eifeler Bauer ging zu diefer Stunde an den Bach und rief: "Wasser, werde ju Wein!" Da tam der Teufel, padte ihn und schrie: "Und du bist

mein!" — Ein Bauer am Deilbach wollte das Weihnachtswunder nicht glauben, setzte einmal in dieser Macht einen Topf voll Wasser vor sich auf den Tisch, stellte ein Licht daneben und legte die Uhr dazu. Von Zeit zu Zeit schmedte er und um 12 Uhr war es wirklich Wein. Aber am andern Morgen wieder Wasser. Und als die Machbarn tamen und frage ten, tonnte er nicht antworten, und war taub und stumm fur fein ganges Leben.

# Moch von Leuten / die was können

net ei einem Schmied in Mehring war was jung geworden, aber dat Schmiebegefelle Dongelche machte in den ersten Monaten den Eltern viel Kummer; es hat immer geschrien, e Laad (Leid, Krampfe) trie't, und wurde immer fcwacher; man bachte jeden Tag, das fei fein letter. Die Grofmutter war zur Pflege getommen, um die Mutter abzulofen. Das Totenbemds den lag icon bereit im Schrant; Großmutter und Mutter fagen am Bettchen des Kleinen. Der Vater mar in der Schmiede und schaute ein übers andere Mal zum Senster der Kammer, darin es lag. Da tam ein Sandwerksburich in die Schmiede, der hatte fruber langere Zeit beim Dater gearbeitet. Er fragte, wie es allen ginge, und als er borte, et Ditterche lage im Sterben, wollte er es feben, ban tat auch ebbes vo Kranthate tennen. Der Vater sagte nicht ja, nicht nein, aber im Augenblide tam die Mutter aus der Ture gelaufen: "Er ftirbt!" Der Vater ging ins Saus, hinter ibm der Gefelle. Der trat an die Wiege, legte feine Band dem Rinde auf die Stirn, und er ichien ebbes gu posbern. "De Pitter stirft net," sagte er zuversichtlich, "da gott noch e stramme Borsch!" Und wirtlich, der Atem ging jett. Der Vater führte den Gefellen in die Stube, bewirtete ibn, gab ibm einen Jehrpfennig, und dann wanderte der Gefelle weiter. Er mochte vielleicht am Dorfende angetommen sein, da fiel der Pitter wieder ins Leid, dann als das vorüber war, ging der Atem immer langfamer und langfamer. Endlich war alles ftill. "Es ift aus!" fagte die Grofmutter und hielt eine geder an feinen Mund. "Er ift tot!" Die Mutter ging weinend aus der Rammer, und die Grofmutter wusch den Kleis nen, zog ihm das Totenbemochen an und sette ihm ein Aranzchen auf. Dann ging auch fie binunter in die Stube. Mach einer Weile kehrte fie wieder gurud, um das Totenlampchen aufzustellen. Sie zog die Vorhange gurud. Da glaubte fie, ein frisches Rot auf feinen Wangen gu feben. Die Sandchen waren von der Bruft berabgeglitten. Sie hielt das Obr an feinen Mund, er atmete wieder leife. Sie rief fofort nach der Mutter. Die tam gleich und der Vater auch, und sie fanden ihr totgeglaubtes Sobncben

lachelnd im Bettchen liegen. Es erholte fich nun rafch und gedieh gut, wie ber Gefelle gefagt hatte. - Spater machte ihm noch mal das Jahnen viel Der Mann Beschwer, da schrie es wieder immerzu und ftierte nachts mit weit aufgeriffenen Augen immer in die Ede, wo ein Schrant in die Wand einges lassen war. Das dauerte wohl eine Woche lang. Da tam der Knoches flider aus Preift. Der fagte, man folle et Schloffelloch vum Schaaf met Watt zustoppen. Die Mutter tat es, und von der Stunde an hatte der Junge Rube.

Der Peter war ein Student geworden und mußte immer bei Wind und Glodenfett Wetter gu Sug nach Trier in die Praparandie, da es noch keine Jugverbindung gab. Da betam er ichlieflich Ohrenschmerzen. Eines Tages lag er auf der Ofenbant und trummte fich, icon acht Tage hielten diefe Schmerzen an. Da tam der Mann aus Preist zufällig in die Stube. Als er borte, was dem Deter fehlte, rief er den alteren Bruder und schickte ibn auf den Kirchturm, da follte er mit einem Meffer von dem erhartes ten Sett an der mittleren Glode was abschaben und ihm das bringen. Dies Sett ftrich er dem Deter binter die Obren, und der legte fich wieder auf die Bant. Es waren ein paar Minuten vergangen, da fing es an gu rauschen, und es war wie nach dem Baden, wenn einem das Wasser aus dem Ohr berausfließt, das man beim Schwimmen bineingefriegt bat. Dann aber borten die Schmerzen gang auf und find bis auf den beutigen Tag nicht wiedergekommen.

Der Vater diefes Jungen war in feinen letten Jahren ftart von der Sernwirkung Bicht geplagt. Auf den Sanden batte er dide Gichtknoten, und die Arme waren an manchen Tagen gang labm. Der Mann von Preist konnte zwar die Gicht felbst nicht wegnehmen, wohl aber die Schmerzen lindern. (In Schweich soll es einen gegeben baben, der tonnte die Gicht von einem Gichtbehafteten auf einen Strauch übertragen, der alsbald verdorrte) Als ber Schmied auf dem Krantenbette lag, betam er wieder tagelang diese Gichtschmerzen. Die grau konnte das Wimmern und Stohnen nicht mehr anboren, ichidte beimlich jemand nach Dreift mit dem Beicheid, der Mann foll dem Kranten doch belfen. Um 12 Uhr ging der Bote fort, und er hatte zwei Stunden bis Preift. Gegen 2 Uhr tam er dort an, und genau um diefelbe Stunde ließen die Schmerzen nach.

Ein Bauer pflugte auf dem Etich (einer flur bei Mehring) — es find Die lahmenbe kaum zwei Jahre ber — und da fing auf einmal die braune Aub an zu Ruh lahmen. Er fab fofort nach, ob fie vielleicht einen Stein zwischen den Klauen hatte oder in einen Schuhnagel getreten war, fand aber nichts. Er wollte weiter pflugen, aber das Tier hintte dermaßen, da war an

tein Weiterarbeiten gu denten. Eben wollte er ichon abspannen und nach Sause fahren, da tam der IT. Peter des Weges, den rufen die Leute im Dorfe, wenn das Dieb trant ift. Der sagte gleich, der Sug ift vertreten. Er 30g die Mutte ab, Iniete fich bin und betaftete den franten Suf, dabei murmelte er feine Gebetcher und machte fo Zeichen. Dann ftand er auf und fagte zu dem Bauern, nun tonne er ruhig weiter pflugen, es gab beffer. Die Aub hintte anfangs noch ein wenig, aber es wurde wahrhaftig immer besser, und bald mertte man nichts mehr an ibr.

Bute Aranei

Ein Bauer, nicht weit vom Deilbache, hatte nur eine einzige Aub, die schlug ploglich in der Milch sehr ab. Die Magd war ratios und meldete es dem Bauer. Der ließ fofort den Tierargt tommen, und diefer verschrieb der Aub was. Die Magd ließ es in der nachsten Apothete anfertigen und betam eine große flasche Medizin. Nach den Anweisungen des Arztes sollte sie davon jeden Abend der Aub etwas ins gutter schutten. Die Magd befolgte die Vorschrift, nahm dabei auch felbst eine Probe. Aber die Medizin war vorzüglich, und so nahm sie noch mehr davon. Bald danach legte sie sich zu Bett. Des Morgens, als sie aufstand, gewahrt fie mit Entfetten, daß ibre Brufte ungemein angeschwollen find. Die Aub gab am Morgen 30 Liter Milch und die Magd 21. "Und doch war die Magd nie melt gewesen."

er alte Botschert im Donberg hatte an der Wand in seiner Stube Dviele Musikinstrumente hangen; Violine, Klarinette und die verschies densten Borner. Oft versammelten sich feine Machbarn bei ibm, um gu tangen. Ohne die Instrumente zu berühren, machte der Alte dann die lustigste Tanzmusit. Dieser Berenmeister tonnte auch auf besondere Weise die Jahne gieben. Er nahm ein Schnupftuch, fühlte einem in den Mund und hielt dann den Jahn zwischen den Lingern, ohne daß man es spurte. Kinmal wußte ein armes Weib vor entsetzlichen Schmerzen nicht, was es anfangen sollte, und lief nach Meviges. Und indem es so hinlief, jammerte es ein über das andere Mal: "Ach, ware doch der alte Botichert da!" Plotilich rauschte es so sonderbar in der Luft, und vor ihr stand der Alte. Freundlich fragte er, was sie denn fur ein Unliegen batte, und als sie es gesagt hatte, bolte er mit feinem gewöhnlichen Griff den Jahn beraus.

Doppelt

Eine adelige Weibsperson, welche erstlich ein von der Leven gehabt und gesehen zu Wachenheim an der Primmen gewohnt, danach an Junter Schilling verheiratet, und lang auf hermannstein bei Kobleng gewohnt und viel Kinder gezielet, diese ift vielmals von ihrem Junter, Kinder und Gesind doppel gesehen worden, daß sie allzeit zwo Dersonen gesehen, welche beide in Gestalt und Gebarden einander gleich gewesen. Wann der Junter ins Bett liegen wollen, bat er gemeiniglich zwo Weibspersonen drinnen gefunden, so einander allerdings [in allem] gleich, also daß er nit wissen tonnen, welche seine rechte grau fei, bis er ihr mit Taufnamen gerufen, fo ift alsobald das eine Bild verschwunden, und die rechte grau liegen blieben.

Im schwarzen Pferde an der Bolter Strafe zu Dusseldorf wohnte vor vierfach langen Jahren im Binterbause ein Zauberer namens Dbiladelpbia. Der machte einmal eine Wette, er wollte um 12 Uhr mittags gleichzeitig aus allen vier Toren der Stadt reiten. Und wirtlich, am glingertor wurde er auf einem Schimmel, am Ratinger Tor auf einem Braunen, am Benrather Tor auf einem Rappen, am Berger Tor auf einem Grauschimmel geseben, alles zu derselben Zeit Glock 12 mittags. - Auch foll er einmal einem Bauersmann Geld ausgezahlt baben, das fich, als er nach Saufe tam, in lauter Kartoffelschalen verwandelt batte.

Es scheint etwas viel verlangt, die lette Geschichte zu glauben; aber mann an zwei noch in unserer Zeit wird, ebenfalls aus dem Bergischen, von einem Orten Mann berichtet, ber wenigstens an zwei Orten zugleich war. Er war aus Donberg und hatte sich mal soundsoviel Tage Gefängnis zugezogen. Er machte sich also auf, um sie abzusitzen, und feine Leute gingen den Abend zur gewohnten Zeit zu Bett. Wie am anderen Morgen die Tochter den Kaffee in der Ruche gemacht bat und in die Kammer tommt, um der Mutter eine Taffe zu bringen, sieht fie gang deutlich den Dater im Bett liegen. Sie schreit laut auf, und erft, als die Mutter ihr langere Zeit zugeredet, brachte sie heraus, was los war. Die Mutter schimpfte und schickte fie hinaus. Che das Madchen gur Tur ging, fab fie aber noch mal nach dem Bett, da war der Vater spurlos verschwunden.

In derselben Gegend am Deilbach wohnte vor langer Zeit ein Mann, der bei verschlossener Tur ungehindert das Baus betrat. Oft ging er abends aus, und man verschlof alle Turen fest. Plotilich aber war er wieder in der Stube, und tein Mensch wußte, wie er hineingekommen war. Der grau war das außerft peinlich. Einmal ichimpfte fie derbe auf ihren Mann, als der wieder ausgegangen war, da ftand er auf einmal por ihr und fagte ihr, sie follte den Mund halten.

Durch ver: fcbloffene Turen geben

In der Mabe von Elberfeld liegt ein Geboft Um Baum genannt. Früher hieß es Berenbaumchen und war eine Wirtschaft. Da war mal ein Wirt, der bief hemm, von dem glaubten die Ceute alle, er tonnte beren, und wenn er berte, dann verließe fein Beift den Korper und tonnte sich überall herumtreiben, wo er wollte. Eines Morgens fand das

Beim Semm am seren: baumchen

Gesinde oder einige Nachbarn, man weiß nicht genau wer, den Bemm fteif und talt im Bett; man glaubte, er mare tot, gog ibn aus und babrte ibn in einem Heinen Stubchen gu ebener Erde auf. Die Machbarn, Die ibm diefen Liebesdienst erwiefen batten, wollten dann, wie es fo Sitte war, gerade Kaffee trinten in der gegenüberliegenden Wohnstube, da tam Bemm gang munter berein und ließ fich auch eine Taffe geben. Diefe Urt, wie gemm feine gererei betrieb, erinnert wieder an das Werwolfengeben der beiden Madden und an die Geschichte von der Mabr und dem Badergefellen. - Einmal ftand Bemm am Senfter in seiner Wohnstube, da tam der Machbar Jan Weyerstall daber, der hatte feine Samtiniehofe, blaue Strumpfe und blante Schube an, wie es damals Mode war, und wollte auf einem Nachbarhof einen Besuch machen. Da lachte Bemm und rief ibm durche genfter gu: "Jan, du battft lieber Stiefel angieben follen, denn nachber wirst du in einen Sumpf geraten!" Und wirtlich ift Weyerstall hernach bis nach Mitternacht irre gegangen und in einen Sumpf geraten, in dem fant er bei jedem Schritt bis zu den Anien ein. Und als er wieder festen Boden unter den Sugen hatte, da wußte er: das erfte, was ich jetzt tun muß, ift, daß ich bei Bemm ein Blas Branntwein trinte, und dabei wurde er dann von hemm noch geborig gebanselt, Juweilen tam es vor, daß am Berenbaumden der Schnaps fur den Durft ber Gafte zu fruh alle war. Dann fagte Bemm zu ihnen, fie follten fic nur einen Augenblid gedulden, bestieg einen schwarzen Tiegenbod, der durch die Luft geflogen tam, und war dann immer in turger Zeit mit frischem Schnaps gurud. Als Bemm nun endlich wirklich gestorben war, da hatte er noch immer teine Rube. In gewissen Machten konnte man ibn auf der Cantert, einem Walde an der Grenze, feben, wie er über einen Stod sprang, der auf zwei Bolggabeln rubte. (Das spielten damals die Kinder gerne)

Die sieben festgesetzten Männer

Im Donberg war mal ein Bauer, den bestahlen seine Machbarn forts während. "Salt," denkt er, "ich werde sie doch fassen." Eines Abends verläßt er sein Zaus, sagt aber vorher zu seiner Frau, sie wurde diesen Abend Gaste bekommen; alles, was sie haben wollten, sollte sie ihnen geben. Dann ging der Bauer.

Aurz danach traten sieben Manner ins Zaus, die hatten ihre Gesichter geschwarzt. Die Frau notigte sie, in die Stube zu treten. Bald saßen die sieben um den Tisch herum und wunschten bald dieses, bald jenes. Die Frau brachte alles und war überhaupt so freundlich gegen ihre Gaste, wie sie nur wunschen konnten. Juletzt verlangten sie alles Geld, was sie

im Baufe batte. Als fie auch das bekommen batten, fetten fie fich wieder zu Tifch und fingen an, den aufgetragenen Speifen alle thre angutun. Eben waren fie im besten Juge, da tam der Bauer, fagte feinen Spruch und bannte alle fieben fest. Mun batte er fie. Er befahl, ihnen die geschwarzten Gesichter zu waschen. Aber jetzt triegte er selber einen Schreden, es waren seine leiblichen Schwäger. Mit einer ordentlichen Tracht Prügel wurden sie entlassen, und wagten fortan nicht mehr, den Bauer gu bestehlen oder sonst zu schädigen.

Ein Bauer prablte einmal in einem Wirtshause, er tonne feststellen. Er Das wußte mancherlei von diefer Kunft zu sagen, unter anderem: Ein Sestgestellter muffe vor Sonnenaufs oder suntergang geloft fein, fonst wurde er schwarz und muffe sterben. Die Juborer machten ungläubige Gesichter. Da stellte er tatsachlich einen Karren fest, der eben an dem Sause vorüberfuhr. Der Suhrmann machte die verzweifeltsten Unftrengungen, feinen Wagen vorwarts zu bringen. Alles war vergeblich. Julegt mertte er, was es war. Da umschritt er sein Suhrwert und sprach: "Lag mich los im Mas men des Vaters, des Sobnes und des beiligen Geistes!" Das geschab zu drei Malen; aber der Wagen stand noch immer wie angewurzelt. Jett nahm er feine Bade und zerschlug eine Speiche in dem Rade, das gerade ber Sonne zugekehrt war. In demfelben Augenblid fiel der Mann, der das Suhrwert gebannt batte, in der Wirtsstube tot gur Erde. Das Suhre wert aber wurde fofort frei. Ein anderer Suhrmann, dem auch fein Was gen festgestellt war, nahm sein Messer und schlug es zwischen den Sugen des Vorderpferdes in die Erde; da war der Bann geloft, der Sestbanner aber, ein Bauernbursche, lag in seinem Blute da.

festgebannte Subrwert

Mancher machte fich auch den Aberglauben der anderen zunutze. Bum 3wei Schlaue Bauer im Lichholz (zu Umstand im Bergischen) sagte einmal der Scherenschleifer Meisenburg, "er batte da fo viel Splitter (Badbol3) im Reet steben; ob die ihm nicht weggeholt wurden." Och, meinte der Bauer, das zu waren die Leute viel zu bange. - "Wiefo?" fragte Meifenburg. "Ja, vor drei Jahren, da batte ich auch eine Menge Holz geschlagen und die Splitter fertig zur Abfahrt steben. Da dachte auch fo ein guter greund, da tonnte er fich bequem fur ein paar Gebacten Brot das holz holen; geht also eines schonen Abends bin, und weil ich das wußte - ",, Woher wußtest du denn das?" fragte der Scherenschleifer. "Ach, das braucht tein anderer zu wissen. Wie er sich das Bolz gepackt bat, setze ich ihn fest -" "Sestgesetzt hast du ibn? Wober konntest du denn das?"—"Das ist ein Geheimmis, das hab' ich von meiner Großmutter. Also ich setze ibn fest. und da will's das Unglud, daß mir noch denselben Abend eine Auh melt

wird, und ich den Mann ganz vergesse. Erst am andern Nachmittag, da mußt' ich nach Werden und kam an der Stelle vorbei — sie liegt ganz seitab und verstedt im 3013 — da fällt mir der Kerl wieder ein. O weh, da stand er noch, der arme Sünder, den Nachen schwer mit 3013 bepackt und kann nicht von der Stelle; und bittet um Gottes Willen sollt ich's ihm doch noch mal vergeben. Ich ließ ihn los, der hat wohl für sein Les ben am 301zstehlen genug. Ich weiß nicht, wie es unter die Leute gekommen ist, ich hab' es keinem Menschen erzählt; aber ich habe seitdem keine Last mehr damit, daß mir 301z gestohlen wird." — "Das kann ich mir denken," sagte Meisenburg, trank sein Bier aus (damals wurde auf sedem zose gebraut) und suhr mit seiner Schleisekarre davon.

Micht lange banach vor Pfingsten, wie der Bauer gerade babei war. einen tuchtigen Ofen Stuten zu baden, hatte er ein paar Maurer auf dem hofe, um allerhand auszubeffern. "Sapperlot," fagte der eine - Ewert bieß er - "das ift ja ein schoner Ofen voll, da tonnt' einer sich ja auch wohl ein paar mit nach Saufe nehmen; aber ich weiß, Ihr tonnt die Leute bannen."- "Ja," sagte ber Bauer und grinfte, "wenn Ihr Luft babt, nehmt Buch man welche, ich mache das Badhaus nicht zu." Abends nach bem Effen fagte Ewert zu dem andern: "Du, wir nehmen uns ein paar Weden mit." Ewert batte es binter den Obren, und glaubte nicht an Gespenster und Bererei, aber der andere, der Bannes, batte Ungst por allem folden Zeug, und wollte es nicht ristieren. "Wenn du zu bange bift," fagte Ewert, "bolen will ich fie wohl allein. Du brauchft blof aufzupaffen, daß teiner uns überrafcht." Und nach einer tleinen Weile tam er gurud und batte unter jedem Urm einen Wed. Mun machten fie, daß sie fortkamen; als sie aber bis vorn in den Wald getommen waren, schrie Ewert auf einmal: "Blerem! Sannes, ich tann nicht mehr, ich bin wahr= haftig gebannt. Lauf' zum Bauern, er mocht' uns doch vergeben, wir taten's auch nicht wieder." Sannes tehrte wieder um und gestand dem Bauern alles und bat für seinen Kameraden um Gnade. Und Eichbolz fagte denn auch, fur diesmal follt' es damit gut fein; wenn er gurud tame, ware Ewert wieder frei. Und fo war es auch, Sannes bat den Ewert an dem Tage nicht mehr geseben, und die Stuten überhaupt nicht mehr, die hat Ewert gang allein gegeffen.

Es gab und gibt auch heute noch Leute, die besondere Geheimmittel bes sigen, um Diebe zu entdeden.

Diebe ermitteln

Diel traute man in dem Puntte auch dem Lehrer Meuburg zu, der lange Jeit an der Schule in Idten gewesen und als ein großer Rechenmeister bekannt war. Ju dem kamen, als er schon an der Stadtschule in Rettwig

war, einmal Sonntags Bauern aus Bagper (Baarzopf), benen war was gestohlen, und er follte ihnen nun ausrechnen, wer das getan batte. Er fagte ihnen, fo etwas tonnte man nicht ausrechnen, aber fie wollten es nicht glauben. Während fie noch bei ihm in der Sinterftube fagen, tam der alte Roftothen, fein Gefangbuch holen - die Bauern ließen es vielfach bei Bekannten in der Stadt — und als ihm nun der Lehrer erzählte, er hatte da noch welche in der Sinterstube sitzen und was die von ihm wollten, da tannte Roftothen die Geschichte auch, und es ftellte fich beraus, daß die Ceute aus Saarzopf nicht in allem bei der Wahrheit geblies ben waren. Meuburg machte nun, daß er fie los wurde, und als er fie vor der Tur hatte, da fagte er ihnen das auch, sie batten ja nicht alles richtig erzählt, das und das mare anders gewesen. Jetzt glaubten nun die Leute erst recht, da er das herausbekommen habe, tonnte er auch den Dieb berausrechnen, wenn er nur wollte.

In der Eifel hat es bis vor etwa 30 Jahren auch noch Rattenfänger ges Rattenfänger geben, das beift Leute, die tonnten die Ratten wegbeschworen. So einer war der alte Schmit in Berenbach, an den bat fich auch einmal ein Muller gewandt, der von den Ratten febr geplagt wurde. Der Schmitz brachte denn auch wirklich die Tiere alle zusammen und wollte fie nach einer anderen Muble führen. Aber der Muller bat ibn, er mochte doch das nicht tun, und da wanderte der Alte mit feinen Ratten nach Bermel, meh. rere Stunden weit weg, da fanden fie auch reichlich Sutter. Denn tots machen durfte er fie nicht, ja nicht mal an Orte führen, wo es gefährlicher war fur fie. Sonft hatte er teine Macht mehr über fie gehabt. — toch heute glauben manche Leute dort, daß die Rattenfanger das wirklich getonnt haben, und wunschen, es tame wieder fo einer wie der alte Schmitg. Mach Busbach tam fruber ein alter Maufefallenhandler, dem traute man nicht recht. Eines Tages bot er wieder einer grau feine Ware gum Vertaufe an; sie wies ibn aber ab und fagte, sie hatten teine Maufe. "So," fagte der Alte lachelnd, "bat ehr ten Mus?" und ging ftill feines Weges. Um nachsten Tage wimmelte bas Baus von Maufen, und wes der Salle noch Gift tonnten der Plage Einhalt tun. Mach vierzehn Tagen bot der Alte wieder feine Ware an, und die Frau taufte eine Salle, damit das Abel nicht größer wurde. Und in einer Zeit von drei Tagen waren alle Mäuse wieder fort!

In Bertenrath bei Bensberg war einmal ein alter Mann, der wollte Der Aothaten Iich einen Mothaten schmieden; das war ein Saten wie ein großes las teinisches S. Damit halten sich die Subrleute fruber gerriffene Retten gu-

sammen, und wenn man so einen Saken unter die Karre hing, konnte man die schwersten Lasten fahren. Man mußte aber Eisen dazu nehmen, woran sich einer erhängt hatte, und in einer Sitze mußte er geschmiedet werden, und man durfte kein Wort dabei sprechen. Das alles wußte der Alte und war gerade fest am Schmieden, da sah er, als er zufällig eins mal aufschaute, über sich einen großen Mühlstein an einem dunnen Sasden hängen. Da kriegte er eine Todesangst, lief hinaus und dachte an keinen Nothaken mehr.

Wer einmal einen Nothaten besaß, konnte ihn nicht los werden. Wenn er ihn fortwarf oder ihn verschentte, so kehrte er immer wieder zu seinem Zerrn zurud. In Zerrenstrunden hat man sogar erzählt, ein Mann von dort habe einmal mit einem Juhrmann, der auch einen Nothaten hatte, eine Jahrt gemacht, wie der Junter Möcher sie liebte. Spat abends, als in Deutz schon die Lichter brannten, sind sie von da abgefahren. Kein Wort durste dabei gesprochen werden, so schärfte ihm der Juhrmann ein, bis die Pferde zu Zause im Stalle standen, und in einem Nu sind sie daheim auf dem Zose gewesen. Nur einen Ruck hat der Mann unterwegs verspürt. Als die Pferde ausgespannt und im Stalle waren, fragte er den Juhrmann, was das unterwegs für ein Ruck gewesen wäre. "Ja," sagte der, "da stieß die Nabe von unserm Juhrwert am Kirchturm zu Merheim an."

Der geheimnis: volle Måber

gruber war es auf den Sofen und bei den reichen Bauern der Jus licher Gegend Sitte, daß Leute aus der Eifel den Schnitt des Getreides für die Ernte im gangen übernahmen und die dazu notigen Arbeiter mitbrachten. Go tam auch zu einem reichen Bauern aus Thum im grubjabr mal ein Mann, den er nicht tannte, der gab fich als Schnitter aus und verpflichtete fich fur die ganze Arbeit. Die Ernte war bereits im vollen Bange, aber ber grembe war noch nicht gekommen. Ungeduldig und aufgeregt wartete der Bauer von Tag zu Tag auf den Schnitter. Mirgend. wo tonnte er eine andere Silfstraft haben, alle Sande hatten ichon gu tun. Endlich erschien der Eifeler, brachte aber gum Erstaunen des Bauers keinen Arbeiter mit. Der Bauer fagte, er tonne die ganze Arbeit doch nicht allein tun. Der Fremde entgegnete, bei ibm ginge bas ichnell. Aber ben gangen Tag brachte er mit dem Dengeln der Senfe gu. Gegen Abend, als die anderen vom gelde beimtehrten, ging der erft mit der Senfe auf dem Ruden zum Dorfe binaus. Meugierig schlich ibm ber Bauer nach und fab, daß er gu feinem Selde binging und fich an die Arbeit machte. Aber wiel Von feinem Versted aus fab der Bauer, wie der Schnitter an einem Ende des großen Studes die Bewegungen des Mabens mit ber

Sense machte und dabei immer sprach: "Auet on glich, tuet on glich." Darauf war auf dem gangen gelde ein Gerausch, als ob zahlreiche uns sichtbare Maber im Gange feien, und wie der Blitz fiel ein Schwaden nach dem anderen gur Erde. Gine Weile fab der Bauer das mit an, bann ging er mit dem festen Entschlusse nach Saufe, am folgenden Tage den unbeimlichen Kerl zu entlassen, mit einem Teufelstunftler wollte er nichts zu tun haben. Um anderen Morgen aber tam der Schnitter ichon und verlangte seinen Sohn; die Arbeit sei alle getan, und die grucht stebe schon auf Saufen. Der Bauer wollte das nicht glauben, lief ins Seld und fab, daß der Fremde die Wahrheit gefagt batte. Er gablte den Lohn und war froh, daß er den los war, vor dem tonnt' es einem wahrhaftig Angst werden.

Der Freiherr von Aolf auf der Burg zu Sausen hatte einen Jager in Sreischuten seinem Dienste, von dem man fagte, er habe in einer bestimmten Nacht sich auf der Lifenstraße auf einem Kreuzwege von 12 bis 1 Uhr aufgestellt und habe vom Teufel Sarnfamen erhalten. Zuerst tam ein mit fechs Dferden bespannter Wagen im Sturmschritt auf ibn beran. Dann erschienen andere Schreckgestalten und suchten ibn von dem Platze, den er nicht verlaffen durfte, wegzubringen. Julett erschien der Teufel felber und handigte ihm den garnfamen ein. — Don diefem Jager erzählt man sich noch mancherlei. Er schoff 3. 3. in den Ramin binein und nannte eine beliebige Stelle im Selde oder Walde, auf der man dann einen frisch erlegten Sasen holen tonnte. Einmal hatte der Berr von Kolf mit ibm Streit, und nahm ibn nicht mehr wie bisber mit auf die Jagd. Von dem Tage an war aber das Jagoglud des Geren dabin. Manchmal schoff er einen Safen, daß die Saare davonflogen, aber das Tier ließ fich in den Sowang feben und rannte davon. Der Berr war frob, daß er den Jager wieder mitnahm. — Chenso machte der Jager es einem Sorfter aus Sasens feld, namens Veller, der wegen feiner tleinen Gestalt " Vellerchen" genannt wurde und der ihm das Wildern in den toniglichen Sorften verwehren wollte. Der wurde zuletzt fo kleinlaut, daß er den Wilderer bat, ibm doch wieder zu seinem Jagdglud zu verhelfen. Erst von der Zeit an traf er das Wild wieder toblich. Das Wildern konnte der Schwarzkunftler nicht laffen. Eines Tages aber, als er wieder in fremdes Jagogehege getommen war, ertappte ibn nochmal ein Sorfter auf frischer Cat. Erzurnt nahm ihm der das Jagdgewehr ab und brachte es nach Zeimbach. Der Sowarztunftler rachte fich bafur. Bu Baufe nahm er einen Kittel, bing ibn an der haustur auf und peitschte den Kittel weidlich durch, so daß ber abwesende Sorfter von Zeimbach tangen mußte; benn jeder Schlag,

ber auf das Aleidungsstud lossuhr, traf den in der Jerne weilenden Sorfter. Dem blieb nichts übrig, als dem Wilderer am anderen Tage das Gewehr zurüdzubringen. — Der Zerr von Kolf hatte den Schwarzstunftler schon längst entlassen, weil er sich vor ihm fürchtete. Er sollte eines Tages wegen seiner Jaubereien auf der Laach bei Zeimbach ersschossen werden. Der Graf von Zeimbach wohnte nehst vielem Volke dem Schauspiele bei. Der Graf gab ein Jeichen, da seuerten die Schützen ab, aber alle Rugeln blieben zum Staunen der Anwesenden an dem Rocke des Jauberers hängen, ohne ihn im geringsten zu verletzen; denn er war tugelsicher. Der Jauberer nahm die Augeln von seinem Rocke und warf sie lächelnd dem Grasen hin mit den Worten: "Da, nehmen Sie die Kusgeln, Ew. Gnaden, und lassen Sie noch einmal laden."

Ein anderer, der henrit, der als Anecht bei dem reichen zegemanns Bat auf Zorath diente, war dadurch zum Freischützen geworden, daß er eins mal vor Sonnenaufgang im Walde einen Jettel mit den Worten "das Blut Jesu Christi" an einen Baum geheftet und auf diese Worte gesschossen hatte. Da stand Jesus hinter dem Baum und lachte. Seit der Jeit traf Zenrit alles, was er wollte.

Ein Graf auf Bensberg hatte einen Sorster, den konnte er nicht leiden, und als der einst im Walde war, warf er eine Blutkugel nach ihm. Der Sorster verstand aber auch die venetische Aunst, er nahm seinen Sut, hing ihn an einen Baum und stellte sich beiseite. Da traf die Augel gerade auf den Zut, und es gab einen lauten Anall. Er nahm sie heraus und schickte sie soson nichts ahnte, wurde von der Augel getotet.

Seuer bannen

Dor mehr als hundert Jahren brach in Metternich in der Wirtschaft neben der Kirche Leuer aus; im Turm waren viele Spatjennester, da brannte bald auch der, und sturzte ein, das Glodenmetall schmolz und lief über die Straße, und auf der andern Seite brannten auch mehrere Sauser ab. Sehn sing wieder eins an zu brennen, da kam plotslich ein Jude daher, den niemand kannte, und schrieb in hebräischer Schrift einen Spruch an einen Pfosten des brennenden Zauses. Sowie die Slamme den Spruch berührte, erlosch auf einmal das ganze Leuer. Ware der Jude nicht gekommen, so ware wohl das ganze Oberdorf abgebrannt. Und ein Gluck, daß ihn kein Junke berührte, denn das kleinste Jünken hatte ihn zum Leuermann gemacht. — Das wird dort noch heute erzählt, und man weiß auch sonst im Rheinland noch von Juden, die das konnten.

Blutentziehen durch ein Meffer

Vereinzelt wird wohl noch die bose Machrede vom Blutentziehen weis tererzählt, aber es sind dann mindestens vergangene Dinge, von denen

man fpricht. Ein Madden aus Schlebufch reifte eines Tages nach Roln und ließ sich auf der Gierponte zu Mulbeim über den Abein fetzen. Bei der Aberfahrt schnitt es sich die Magel an den Sanden. Ein Jude sab das, trat zu ihm, ließ fich das Meffer zeigen und bot dafur viel Geld, und das Madden batte tein Arg daraus und überließ ibm dafur das Meffer. Sie mußte aber diesen Sandel teuer bezahlen, denn der Jude verstand es, vermittelft des Messers dem Madden trot der Entfernung das Blut zu entziehen, das die Juden, wie das Volt früher glaubte, zu gewissen Tweden brauchten. Als das Madden nach Saufe tam, siechte es bin und starb nach turger Zeit. Es wurde gang ohne Blut gefunden.

Am Abein glaubt man an manden Orten auch von den Geistlichen, daß fie den "Brand fegnen" tonnten, er borte dann gleich oder allmablich auf oder blieb wenigstens auf seinen Berd beschräntt. Auch sagte man dort in der IndesGegend, ein Zaus, wo ein Standbild der bl. Agatha fei, dem tonne teine Leuersbrunft etwas anhaben. Und auf dem Bunsrud foll es noch vor etlichen Jahren Bauern gegeben haben, die das geuer besprachen, damit es nicht weiter um sich griff. Auch bier ift es aber oft Sache des Pfarrers. Der Bannende gebt unbesprochen gum Seuer und spricht an der erften Ede des brennenden Baufes: "Seuer erchere (argere) bich!" und die drei beiligen Mamen. Un der zweiten Ede: "Seuer erniedere dich!" mit den drei beiligen namen. In der dritten Ede: "Gott verzehre dich!" und die drei beiligen Mamen. Und an der vierten Ede: "Gott verteilt das Seuer für alle Alufte!" und die drei heiligen Namen. Dazu werden bei jeder Ede drei Vaterunser gebetet.

Früher follen auch manchmal die Beiden (das beift Tigeuner) zu den von ben Bauern gekommen sein und gefragt haben, ob sie wohl in der Scheune Bigeunern übernachten durften, und wenn man es ihnen dann erlaubte, machten fie da ein großes Seuer an, daß die Slamme zum Tor hinausschlug und den Bauersleuten angst und bange wurde. Aber es hat dann nie Schaden getan, ja, es hat dem Bauern Glud gebracht, und folange er lebte, bat es auf dem Sofe nie gebrannt. Man durfte den Seiden überhaupt nichts abschlagen, sonst drobten sie furchtbares Unglud, und das soll dann auch eingetroffen fein. Auch das ift eine über gang Deutschland verbreitete Sage, daß fie ihre alten Weiber lebendig begruben, fie gaben ihnen eine Angabl Wede mit und fprachen: "Alte Mutter, dud' dich, du tannft nicht långer mehr leben!" Bisweilen — wie schon früher erwähnt wurde wußten die Ceute, die von ihnen ergablten, nicht mehr recht, waren es die Zeiden, oder ein anderes zaubertundiges Volt, das auch in den Waldern und Soblen haufte: die Zwerge. Als die letten, die fich am alten

Lowenburger Jagerhaus aufhielten, aus der Jonnefer Gegend wegber fordert und an Siechhausen (dem ehemaligen Aussätzigen-Saus) auf dem Rheine eingeschifft wurden, sagte einer von ihnen: mit ihnen versschwände die gute Jeit; es wurden nun Jeiten kommen, wo Jonnef Mangel an weisen keuten und an Jolz haben und von Fremden besberrscht werden wurde.

Doch das sind Geschichten, die da und dort wohl noch alte Leute erzählen, die aber keiner mehr glauben will. Die alte Jigeunersage schwinsdet mehr und mehr, in manchen Gegenden an Mittelrhein und Mosel glaubt man 3. B. nicht einmal mehr, daß sie Kinder stehlen.

Immerbin wird aber noch in diesem Jahrhundert vom hunsrud 3. B. erzählt, daß man den Jigeunern allerlei geheimnisvolle Runfte gutraut und nicht leicht eine Jigeunerin abweist, die an den Turen bettelt. Dor etwa 20 Jahren tamen zwei Weiber von einer Bande in ein etwas abgelegenes Bauernhaus. Die grau war allein da; fie war erft vor einer Weile vom Selde getommen, weil fie folche Jahnschmerzen batte, faß auf der Ofenbant und hatte die Baden mit einem diden Tuch umbunben. "Ach, die Mutter bat Jahnweh", fagte die eine Jigeunerin, "o, das tann ich schnell beilen; nur einen großen Blechtopf muß die Mutter bos len, bann find fie gleich fort, die bofen Jahnschmerzen." Die Bauerin brachte auch den Blechtopf, und die Sigeunerin ftulpte ibr den über den Ropf, ging um sie berum und trommelte dabei tuchtig auf den Topf los. Die andere Jigeunerin machte unterdeffen die Schublade auf und nahm die Geldtasche beraus. Jetzt wurde der Topf abgenommen, und der armen frau war's im Ropf fo wust und dumm, daß sie im Augenblick nicht wußte, hatte fie noch Jahnschmergen ober nicht. Erft als die beiden Weiber lange fort waren, mertte fie, daß fie geprellt war.

# Musikanten

or funfzig, sechzig Jahren hatte Aleinenbroich die beste und begehrteste Kapelle in der ganzen Gladbacher Gegend. Ein Surst von Dyk soll vor 200—300 Jahren einen Musiker aus Italien mitgebracht, und der sich eine Jigeunerin zum Weibe genommen haben. Die Nachkommen seien dann alle großartige Musiker gewesen. Von dieser Kapelle erzählt man sich noch heute allerlei. Einmal ging sie nach Koln, um dort zur Gottestracht zu spielen. Da wurde sie im Stommler Busch von Jigeuenern überfallen. Als die Musikanten aber sagten, sie waren aus Aleinensbroich, da gaben ihnen die Jigeuner freies Geleit. — Ein andermal spielte die Kapelle auf einer Kirmes im Nachbardorf, da wollten die Leute

immergu tangen und gar teine Paufe machen. Julett aber ging einer von der Kapelle heimlich aus dem Saal und gundete das Badhaus an, und auf einmal bieß es: "Seuer!" Jetzt war aber im tu ber Saal leer, und die Musikanten batten ibre Dause. - Als sie einft auf einer Judenbochzeit zum Tanz aufspielten, fanden sie, daß man ihnen nicht ordente lich zu trinten gabe. Und als einer der Bafte, ein Jude, fie fragte, wie es ihnen gefiele, fagte ein Musikant: "Einst und jetzt, das ift doch ein großer Unterschied. Bei der Bochzeit zu Kana war der Berr Jesus. Den babt ibr wohl einzuladen vergeffen."

Einer der größten Beiger, die man vorzeiten am Miederrhein tannte, Spieltaffer war Spielkaffer. Wo es was zu feiern gab, auf dem Lande oder auf den Schlöffern der Junter, da mußte er aufspielen, fonst war es tein richtiges Seft. Er wohnte in der Gemeinde Steinbuchel unweit des Alosters 21s tenberg, auf dem Weiler Birthabnenberg. Sein Baus hatte lange im Befitz feiner Sippe gestanden, war uralt, und es wimmelte darin von Wanzen und abnlichem Ungeziefer. Spieltaffer batte allerlei Mittel gegen diefes Beschmeiß angewendet, aber alle vergebens. War er monatelang abwefend und tehrte er endlich beim, und dachte, daß fie fich verloren haben wurden, so fielen sie mit um so größerem Beighunger über ibn ber. Einmal, in einer beifen Sommernacht brachten fie ibn gur Derzweiflung. Er ftand vom Lager auf, schnurte fein Bundel und nahm seine Beige, als ob er ans Wandern bachte. Dann schlug er geuer an, und stedte fein Baus an, an allen vier Eden zugleich, fo daß es bald in beller Glut stand. Die Machbarn liefen zum Soschen berbei, blieben aber fteben und rubrten teinen Singer. Denn der Spieltaffer tangte um das brennende Baus berum und fpielte dazu gang berrlich auf feiner Beige.

> Wenn das nicht gut für Wanzen ift, Rund, Teufel, mir noch begre Lift,

fang der Meister, und in einer so feltsamen Weise, daß die Leute wie ges bannt steben blieben, dem Gefange, dem Spiele lauschten, dem Tangen und den flammen zuschauten und das Loschen vergaßen. Als das Zaus in sich niederstürzte, das Ungeziefer verendet war, schied der Meister. Er ift nie mehr auf den Birthabnenberg gurudgetommen, aber fein Wanzenmittel und sein Lied sind dort in gutem Undenken geblieben.

Don Spielkaffer wird wie von andern rheinischen Musikanten erzählt, daß er sogar den Geistern aufgespielt habe; als er einst tief in der Macht auf dem Wege von Overrath, wo er zum Tang aufgespielt, nach Bense berg war und am Friedhof vorbeitam, und es gerade zwolf schlug, da nahm er seine Siedel und strich einen Tanz, so seltsam, wie er ihm noch nie gelungen war. Und gleich waren auch die Tanzer da, die Toten aus den Gräbern, und immer mehr kamen. Das hatte er nicht gedacht, daß seine Aufforderung ernst genommen wurde. Doch da sie einmal da sind, ist es das beste, sie tanzen! dachte er, und geigte drauf los. Aber bald wurde er müde, er hatte ja schon die ganze Nacht gespielt. Doch sowie er aushörte, drangen sie von allen Seiten auf ihn ein; sie konnten nicht genug kriegen, und er mußte geigen und geigen, bis es endlich eins schlug, da war im Nu alles zerstoben und unterm Rasen. Und er sank auch bin und schlief wie ein Stein bis an den Morgen.

Bei einer andern nachtlichen Sahrt — er wollte diesmal zum Schützensfest nach Siegburg und hatte seine Buchse bei sich auf dem Wagen — bekam er gar den Teufel als Sahrgast. Denn niemand anders war der Schwarze, der sich ein Stud Weges mitnehmen lassen wollte. Da band Spielkäffer ihm auf, das Ding da an seiner linken Seite war seine Tasbakspfeise. Da wollte der Schwarze, der noch nie geraucht hatte, auch mal prodieren. Dann sollte er nur das Rohr in den Mund nehmen, er wollte schon Seuer machen, sagte der Musikant. Der Teufel tat's, und Spielkäffer drückte los. Da hatte der Teufel genug und ließ den Siedler unbehelligt.

Der Spiel: mann von Monheim

Seit Anfang des 17. Jahrhunderts hielt sich zur Sommerzeit in dem Dorfe Mondeim am Abeine (im Solinger Kreise des Regierungsbezirks Dusseldorf) ein Spielmann auf, der war als der beste Geigenspieler in der ganzen Umgegend berühmt. Sodald er in ein Wirtshaus trat und den Bogen hervorzog und anfing aufzuspielen, da war gleich alles ein Jubel und eine Freude. "Der alte Gott ist wieder da! Grüß Luch Gott, alter Gott!" schalte es einstimmig, und von allen Seiten wurden ihm die vollen Kannen vorgesetzt, und alle Sande streckten sich ihm entgegen zum Gruße. Wie ein Wetter flogen Tische und Stühle beiseite, die Parchen henkelten sich ein zum Tanze, und der alte Gott geigte so lustig und trieb dabei so schnackische Possen, daß das Landvolk manchmal vor lauter Lust hatte toll werden mögen. Keine Kirmes in der ganzen Umgegend verzging, wo nicht der alte Gott gespielt hatte.

Den alten Gott aber nannte man den Spielmann, weil sein Lieblingslied, das er oft zur Geige sang, mit den Worten ansing: "Der alte Gott lebt noch!" — Übrigens wußte man weder, wie er hieß, noch woher er war, sondern nur, daß er ein seelenguter Kerl und vom jenseitigen Rheinufer gebürtig sei. Denn im Serbst, wenn er die letzte Kirmes ausgegeigt hatte, war er gewöhnlich verschwunden, ohne daß semand erfahren hatte, wohin; wenn aber mit dem frubjahr die Schwalben gurudtehrten, da tam auch der alte Gott wieder mit seiner Geige bei Monheim über den Abein berüber.

War er nun aber auch bei Alt und Jung beliebt und bei allen ehrlichen Leuten als rechtschaffener Mann angesehen, so wollten doch die Doministaner in ihm einen Serenmeister erkennen und stellten ihm insgeheim nach. Ihm selbst war dies nicht fremd, aber er lachte ihrer, ob mit Recht, das wies sich leider bald aus.

Im Frühjahr 1615 ließ der Spielmann die Monheimer vergebens auf sich warten. Der Sommer tam, und noch immer fehlte der alte Gott. Man dung sich wohl andere Musikanten; aber freilich, wer den alten Gott hatte spielen horen, dem kam es vor, als ob die neuen Götter nicht viel Erbauliches gelernt hatten. Überall klagte man um den wackern Siedeler und Spaßmacher. Da endlich hieß es: "Der alte Gott kommt! Der alte Gott kommt wieder!"

Es war gerade an einem Sonntage, und eben war die Sochmesse bes endigt, und die Leute eilten an das Ufer des Aheins; die einen, um den Spielmann, wenn er tame, gleich zu bewilltommnen, die andern, um den niedrigen Wasserfand des Aheins zu bewundern. Denn damals war große Durre, und ein Mann, der die Jurt kannte, konnte den Ahein wohl durchwaten.

Als der Spielmann nun drüben von den Bergen niederstieg und seine Freunde und Tanzer am jenseitigen Ufer warten sah, da lachte ihm das Zerz im Leibe, und er schwenkte lustig zum Gruße den Zut und die Geige hoch über dem Kopfe. Wie er aber an den Strom kam und das Wasser so seicht sah, da kam ihm ein Schwank in den Sinn, womit er seine Monheimer so recht auf seine Art belustigen wollte. Er watete durch den Strom und geigte dazu sein Lieblingslied so lustig, als ob er auf ebenem trockenem Wege ginge. Und doch reichte ihm bisweilen das Wasser bis an die Achseln, so daß er seine Geige sein hoch halten mußte, um nicht Wasser damit zu schöpfen.

Mit angstlicher Beforgnis saben die Leute am Ufer den gefährlichen Scherz, denn so etwas war in Mondeim noch nie gesehen worden. Wie er aber nun gludlich anlandete, da grußte ihn lauter Jubel. Alles drängte sich, den alten Gott zu bewilltommnen. Iwei frohliche Dirnen faßten ihn schäternd an den Armen und führten ihn zur Schänke; die Bursschen aber reichten ihm die Kannen hin in solcher Menge, daß er, wenn er ihnen allen hatte Bescheid tun wollen, wohl schwerlich wurde im Latte geblieben sein. Bis in die spate Nacht hinein tollte das ausgelassen

Dolt von Monbeim; die Ankunft des alten Gottes ward wurdig gefeiert, und sein musitalischer Abeindurchmarsch tausendmal bewundert und belacht. Miemand aber bachte baran, daß etwa diefer Spaß fur den Spielmann noch traurig ausfallen tonne, wie das leider am andern Morgen geschab.

Raum wurde es Tag, da sturmten die Dominitanermonche in die Wohnung des Amtmanns und forderten, er folle dem Spielmann den Pros geft machen. Geftern, wie er über den Abein getommen fei, habe man ja geseben, er sei ein Berenmeister; er musse dem geistlichen Gericht übergeben werden. Gefchab dies aber, fo war dem armen Spielmann der Scheiterhaufen geheigt. Das wußte der Amtmann, Berr Beinrich von Lobbausen, gar wohl, und um dem alten Gott, den er auch recht gut leis den mochte, das Leben zu retten, fo behauptete er mit der gangen Kraft feines Amtes, daß das Vergeben des Spielmanns nur unter fein Gericht geborte. Denn den Abein durchwaten tonne man auch ohne des Teufels Bilfe; den Beiger aber fur feinen frevelhaften Mutwillen zu zuchtigen, dazu reiche das weltliche Gericht bin, und er wurde ibm die Strafe nicht schenten. Somit wies der Umtmann die Dominitaner gurud. Seinem Worte aber ju genügen, ließ er den alten Gott fechs Tage lang in den Turm sperren und legte ihm auch eine Geldbufte von gehn Schillingen auf.

Als die Monbeimer borten, wie es ihrem alten Gott ergangen war, tat es allen febr leid. Man schickte ibm gutes Effen und Getrant in feis nen Kerter, und feine tangluftigen Freunde schoffen das Geld fur ibn gufammen, und als er wieder aus dem Gefängnisse tam, und ihn schon an ber Ture die Menge seiner Gonner im froben Gedrange mit lautem Jubel empfing, da geigte er recht innig das Lied: "Der alte Gott lebt noch!" Doch war dies der lette Sonntag, wo er den Monbeimern zum Tanze geigte. Um andern Morgen wußte niemand, wo er hingekommen war, und nie bat ihn ein Auge wieder gefeben. Alfo mochte ibn, der auf Chre und guten Mamen bielt, die entebrende Saft doch tief gefrantt haben.

### Die Geistlichkeit und das Zeilige Der Priester

Zs wurde vorher schon verschiedentlich erzählt, wie man den Beift-Lichen bei Sallen von Beberung, Seuersnot und abnlichem zu Silfe rief; man schreibt ibm besondere Krafte zu.

Bann bes

In der Gegend des bergischen Ortes Durscheid ist die Ansicht verbreis Pfarrers tet, das Sestsetzen konnten nur katholische Geistliche, und sie mußten immer eine Viertelstunde Zeit dazu baben; das lettere ift wohl nach ans dern Sagen nicht immer notig; was aber die Geistlichkeit betrifft, so ift wenigstens so viel richtig, daß sie dieser Kunft oft machtig erscheint. Noch beute kann man davon manche Geschichte boren.

Der alte Pastor Pleins in Mehring tam eines Abends von Trier. Da bielten ihn im Longuicher Wald drei Manner mit erhobenen Messern an; er tat, als ob er Geld aus der Tasche hole, und bannte sie dabei heimlich sest. Dann setzte er ruhig seine Reise fort, die drei Wegelagerer aber konnten nicht mehr von der Stelle. Ju Zause ging er sofort ins Bett; band aber vorher der Zaushalterin auf die Seele, sie sollte ihn ja eine Stunde vor Sonnenaufgang weden. Die Zaushalterin verschlief sich aber, und als sie ihn am andern Morgen wedte, wurde es hinter den Bergen schon hell. In aller Kile kleidete sich der Geistliche an und lief mehr als er ging, dem Longuicher Walde zu. Er kam noch gerade zur rechten Zeit. Kin Sonnenstrahl siel schon auf die Mütze des einen Räubers, und seine Stirn war schon schwarz. Der Geistliche löste den Bann, und mit wegs gewandten Gesichtern verschwanden die drei Kerle in den Büschen.

Diel erzählt man in Effen-grintrop von dem alten Ofterfelder Daftor (Ofterfeld benachbartes Stadtchen in Westfalen), der muß so ziemlich alles getonnt haben, Krante beilen, Diebe ausfindig machen und festbannen. Daß man ihm soviel zutraute, lag auch mit daran, daß er ein fo grenzenlos guter Mensch war, er gab den Rod und das Bemd vom Leibe weg, und im Beichtstuhl batte er Verstandnis und Troft fur alle, auch die argsten Sunder. Go batte er namentlich gegen Ende der ofterlichen Zeit einen großen Julauf, dann tamen von nab und fern die fogenannten "Cenjobrigen" ober "Ofterlammtes" und "Pferdediebe" (womit man schwere Sunder bezeichnet). Solgende Begebenheit soll sich wirklich mit ibm zugetragen baben. In einer dunklen Macht batte er einen Versebgang zu tun an die Grenze feiner Pfarre. Damals ftand dort bei dem Gute Ripshorst noch ein Gebolg, der Grafenbusch. Wie er auf dem Beimwege da durchkam — den Megner hatte er vorausgeschickt — springt ibm ein Rerl in den Weg und fordert ibm Geld und Uhr ab. "Dat fallst du bebben," fagte der herr, und gab ibm Geldtasche und Uhr, "awwer du faß dobie stohn bliewen, bug id't affhal." Damit ging der Pastor weis ter, der Kerl aber tonnte fich nicht mehr rubren, er war festgebannt. Der Daftor ging fogleich in die Kirche und las eine stille Meffe. Dann machte er fich mit einer Laterne eilig auf ben Weg, ben Strafenrauber gu erlosen, denn das mußte geschehen, ebe es bell wurde, sonft war der zeits lebens schwarz gewesen, und die Macht war bald berum. Als der Pfarrer wieder zu der Stelle gekommen war, leuchtete er dem Mann ins Gesicht

und erkannte eins seiner Pfarrtinder: "So Korl, bug du dat!" rief er; "nu dau mi mine Saten wihr. Lot di jo nich noch eemol so wat infallen, un nu mat, datte no Suse toms." Da tonnte der Kerl seine Glies der wieder gebrauchen und lief schleunigst fort.

Die heimlichen Begleiter

Ein Pfarrer auf Wichlinghausen predigte fast jeden Sonntag febr scharf gegen die Truntsucht. Das borte wohl mancher nicht gern, und zwei Manner aus seiner Gemeinde waren darüber fo wutend, daß sie ibm auflauern und ibn mal tuchtig verprügeln wollten, wenn er abends beimtebrte. Sie fdwarzten fich die Gefichter und verstedten fich in einem Walde am "Audud". Bart an dem Wege, wo der Pfarrer ber mußte, stellten fie fich auf, der eine diesseits, der andere jenfeits, binter alten Baumen und mit diden Anuppeln bewaffnet. Bald tam auch der Geifts liche arglos daber. Wie aber die beiden Manner icharfer binfaben, gewahrten sie gu jeder Seite von ibm einen Begleiter, und nun wagten sie fich nicht an ibn. Als der Pfarrer mit den beiden Gestalten ein Stud weiter war, wollten fie boch feben, wie das zuginge; fie wußten gang genau, daß der Pfarrer allein fein wurde. Sie folgten ibm von weitem; als er aber die Glode an feinem Baufe gog, da waren die beiden Begleis ter ploglich verschwunden. Da wurden die Manner erft recht neugierig, fie konnten fich's nicht anders denken, als daß der Pfarrer mit dem Teufel im Bunde ware. Aber um gang sicher zu geben, wollten sie ibn felbst fragen, gingen gleich bin und schellten. Als die Magd tam und die geschwarzten Gesichter fab, warf sie die Tur gleich wieder zu, vollführte ein lautes Geschrei und lief zu ihrem Berrn. Der aber fagte, fie folle fofort aufmachen und die Manner einlassen. Er empfing sie rubig und freundlich und ließ ihnen Waffer zum Waschen reichen. Als sich die zwei gefaubert hatten, ergablten fie ibm alles und baten ibn, er mochte ibnen doch fagen, wer die gewesen waren, die er da bei fich gehabt batte. Der Pfarrer aber wußte von teiner Begleitung und war gang erstaunt barüber. Von der Zeit an besserten sich die beiden Manner und wurden ordentliche brave Menschen.

Bestrafte Bos:

Bei dem Bau der jetzigen Kirche in Ettringen hat der Pastor Adams die Sandwerker sehr streng beaufsichtigt. Als er einmal wieder da war, sollen ihn zwei Maurer oder Sandlanger absichtlich mit Kalkmilch bes spritzt haben. Da habe der Pastor gesagt: "Jetzt wunscht ihr mich gern weg. Es kommt für euch aber die Jeit, daß ihr euch den Pastor sehnlichst wunscht, aber er kommt nicht!" Beide Manner sollen später veruns glückt sein und den Pastor verlangt haben, aber gestorben sein, ehe er eingetroffen war.

Pater Crementines

Pater Crementines im Aloster Zardenberg, von dessen Wundertraft schon vorher die Rede war, galt bei Katholiken und Protestanten als ein heiliger Mann. Er schlief auf einem Stein, und als man ihn einst fragte, weshalb er das tate, sagte er, sein Zerr und Zeiland habe noch viel mehr sur ihn getan. Man erzählt sogar von ihm dasselbe Wunder wie von der heiligen Elisabeth. Er pflegte den größten Teil seiner Mahlzeit heimslich unter seiner Autte den Armen zu bringen. Und als man ihn einst das bei anhielt und fragte, was er da unter seinem Aleide hätte, antwortete er wie die Zeilige: "Es sind Blumen." Und wie er sein Gewand auftat, waren es wirklich herrlich duftende, schone Blumen.

Einst hat ihm der Teufel wie so manchem anderen Teufelsbanner vors gehalten, er habe einmal gestohlen, und zwar habe er in Ober-Siebens eichen einen Stod abgeschnitten. Da sagte Crementines: "Ja, ich habe dort wohl einen Stod abgeschnitten, aber nicht gestohlen; denn ich habe zehn Kreuzer auf den Baumstumpf gelegt, die mußte der Besitzer finden, und damit war der Stod gut bezahlt." Dagegen konnte der Teufel nichts einwenden. Er hatte in dem Pater seinen Meister gefunden. Ja, das Volk erzählte sich sogar, der habe den Bosen dort im Kloster an einer Kette gefangen gehalten und habe ihn hinführen konnen, wohin er wollte.

Als Crementines starb, flogen drei weiße Tauben über sein Grab hin. Das Volk sah das als ein Jeichen vom Simmel an und meinte, man muffe den Leichnam noch einmal aus dem Grabe nehmen. Wenn er dann keine Spur der Verwesung zeige, so sei Crementines ein Zeiliger. Man hat diese Probe zwar nicht gemacht, aber das Volk verehrte ihn darum nicht weniger.

#### Beilige Dinge

Ticht jeder Geistliche besitzt ohne weiteres so große Gewalt, sondern nur, wer lauter, getreu und mit voller Singabe seinem Amte lebt. In ihm wirtt ein Jauber starkster Art, der sich über allen andern erhebt, das Zeilige, das schließlich über den ganzen Bereich des Jaubers emporsteigt, eine derartige Bezeichnung gar nicht mehr duldet, als etwas Neues, Sochstes, mit nichts Vergleichbares einsach hingenommen und verehrt sein will. Es wirtt nicht bloß in dem geweihten Diener der Airche, auch in Jeichen und Dingen. Solche sind 3. B. das Areuz und die Glode. Von der Macht des Areuzes über alles Bose, allen Sput, alles Ungerade bez richten ja viele Sagen, diese Macht geht so weit, daß 3. B. Geräte als Schutz wirtsam werden können, an denen einzelne Teile die Areuzsform haben, so besonders die Egge, an der die Latten und Jähne ja viele

Areuze miteinander bilden. Man ließ deshalb im Gelderlande die Eggen abends auf dem Zelde nicht platt liegen, sondern stellte sie mit einem Stod in die Sohe, damit die armen Seelen sich darunter flüchten konnten, wenn sie in der Geisterzeit von den Sollenhunden (eigentlich denen des wilden Idgers) verfolgt wurden. Und von den Gloden glaubte man früher allgemein, daß sie, so weit ihr Schall reichte, vor Gewitter schützten, in der Regel hatten bestimmte Gloden diesen Auf; 3. B. in Bendorf die große Glode "Jesus Maria" in der Sauptkirche; früher bekam dort der Glodner für das Läuten von den Bauern seine "Glodengarben", und wenn er versäumte, bei Gewitter anzuschlagen, kriegte er and seine Garzben nicht. Und aus Denerew (in der Moselgegend) wird noch in diesem Jahrhundert berichtet:

Wetterglode

Wenn ein schweres Gewitter in der Luft ist, dann läuten sie hier die Wetterglode, da sind alle Leute beruhigt und glauben sest, es tut keinen Schaden. Sie sagen, die Glode wäre ertra dafür gesegnet, und das lassen sie sich nicht nehmen. Der Pastor und der Bürgermeister haben schon alles mögliche dagegen getan, sie kriegten es aber nicht abgestellt (Prügel kriegten sie alle zwei, und es blieb nach wie vor). Im 74er Jahr kam ein so greulich Donnerwetter, Steine sind gefallen wie Sühnereier, und das Wasser hat die Zäuser bald mitgenommen. Damals dursten sie auch nicht läuten, und wie es da so richtig im Gang war, hat keiner mehr gewagt, vor die Tür zu gehen, weil das Wetter so gräßlich gehaust hatte. Es hat aber so einen argen Schaden gemacht, daß Kindeskinder noch das von erzählen, und von der Zeit an hat niemand das Läuten mehr versboten. Mit der Glod' hat es auch sonst noch eine Bewandtnis. Es steht ein Spruch darauf, der ihre ganze Geschichte erzählt:

Sier bin ich, hier bleib' ich, den Donner vertreib' ich, Maria heiß ich, Jan von Trier gof mich. MCCCCLIII.

Am Karfreitag (so sagt man setzt nur noch den Kindern) werden die Gloden für die letzten drei Kartage lebendig und fliegen nach Rom; dort stärken sie sich mit einem kräftigen Milchbrei.

Beilige Dinge leiden auch nicht, daß man mit ihnen Migbrauch treibt; davon gibt es viel Geschichten:

folz und Stein vom Kreuze

Ein Mann tam einmal auf dem Zeimwege von Wocher nach Sehnsdorf (bei Perl an der Mosel) spat abends an einem frisch errichteten Zolze treuz vorbei, das alte lag noch halb morsch daneben. Da dachte er: Wosu soll das hier liegen bleiben? Damit kann man noch Leuer anmachen! Er nahm es also und ging weiter. Wie er aber an eine Kapelle kam, die

an seinem Beimwege lag, da konnte er auf einmal nicht mehr von der Stelle. Da dachte er: Das macht das Areug! das will wieder an feinen alten Platz gurud. Und fo trug er es wieder dabin, wo er es bergenoms men batte. Und nun tonnte er, als er wieder zu der Kapelle tam, ungebindert weitergebn.

An dem alten Waldwege, der von Agidienberg über Servatiushof nach Sonnef führt, ftand vorzeiten ein kleines, altes Steinkreuz; darauf hatte immer ein schoner, runder, glatter Stein gelegen. Jeder hatte den da lies gen laffen. Eines Tages aber fab ibn eine Bauersfrau, die nach Sonnef zum Martte ging; die dachte: "Der paft ja gerade in meinen Kasetopf zu Sause!", nahm ihn also mit und legte ihn auf den Quart. Da ist aber der Stein im Kafetopf immerfort aufe und abgetangt. Ein paar Tage fab die grau das mit an. Endlich aber wurde es ihr gang gewiß, das fei ein Zeichen des Simmels; fie muffe den Stein wieder auf das Areuz im Walde hintragen. Und das hat sie denn auch getan.

Darum hat auch der Muller in der Sonntagsmuble bei Karden an der Alofter: Mofel tein Glud gehabt; er hatte fich fur feinen Mublenbau Wertftude trammer aus den Trummern der Aloster Engelport und Rosental gebolt, so daß die Muble Spittbogenfenster und allerlei gotischen Zierat betam. Seits dem hat der Bach febr oft zu wenig Waffer gehabt, und weil die Muble so oft feiern mußte, bat sie vielleicht auch den Namen Sonntagsmuble betommen.

Don der Macht des Gelübdes, die icon viele wunderbare Rettungen bes Das Gelabbe wirtte, brachten bereits die geschichtlichen Sagen, 3. B. bei den gefanges nen Breugfahrern und verfolgten Rittern, manches Beispiel. Sier mogen daber ein paar einfache Geschichten von einfachen Leuten genügen, wie man sie noch beute im Volke bort.

Ein Mann, der mit zwei Suder Wein die fogenannte Weinstraße fubr, tam in der Dunkelheit vom Weg ab und geriet in den wegelosen Abhang, der steil nach der Mosel zu abfallt. In ein Jurud war nicht zu denten, da die Pferde den schwerbeladenen Wagen taum halten tonnten. Der Mann gelobte, ein Kreuz errichten zu laffen, wenn er gludlich unten ans tame. Die Sabrt gelang, und der Subrmann bat fein Gelobnis erfüllt; das bemooste Steinkreuz steht noch beute, von vier Tannen beschattet, an bem Wege, der in gablreichen Windungen von der Mosel hinauf gum Mehringerberge führt. Geschichten von nicht erfüllten oder schlecht erfülls ten Gelübden folgen hernach noch in anderem Jusammenhang. Sier nur noch eine, die sich neuerdings an den uralten auch aus einem Gelubde ents ftandenen "Gymnicher Ritt" (Bd. 1, S. 129) heftete. Einmal unterließen bie Gymnicher namlich ihre Prozession, weil ihnen das Wetter zu schlecht war. Mur ein altes Mutterchen, eine Witwe, machte allein den weiten beschwerlichen Weg. Kaum war sie wieder zu Zause, da ging ein Zagels wetter über die Gymnicher Feldslur herab, daß die ganze Ernte hin war; nur auf dem Selde der Witwe war tein Zalm geknickt.

#### Rirchen und Bilder

Ju den allerhäufigsten Wundergeschichten, die sich das Volt im Rheins land auch heute noch von seinen Seiligtumern erzählt, gebort die von den Bausteinen und sholzern, die immer wieder an einen bestimmten Ort wandern.

Silgerath

Als die Kifeler Ortschaften Sarmersbach, Nerdlen, Chradenbach, Neischen, Beinhausen, Borberg, Gesell und Kaywinkel den Bau ihrer Pfarrktiche in der Nahe von Sarmersbach begannen, waren am folgenden Morgen Steine und Solzer nach einem 20 Minuten davon entfernten Platze versetzt. Man brachte sie wieder zurud, und in der folgenden Nacht hielten die Arbeitsleute dabei Wache, aber am andern Morgen waren die Leute mitsamt dem Baumaterial wieder an der Stelle. — Nach Beendisgung des Baus wußte man keinen Namen für die Kirche. Während man darüber beriet, horte man ein Vogelchen allerliebst singen, es sang immer dasselbe, man sing an, den Gesang zu deuten, und kam zu dem Wort Silgerath.

Der Efel

Gelegentlich wird freilich dem Abeinlander eine folche KirchenbausLesgende zu einer Art Schildas Schwant: Der Gemeinderat von Frelenberg, so erzählt man 3. B., tonnte sich nicht darüber einig werden, wohin die Kirche gebaut werden sollte. Da schlug ein ganz Schlauer vor: "Wir laden einem Esel einen Sack Sand auf, wo er ihn abwirft, da wollen wir die Kirche bauen." Das wurde einstimmig angenommen. Der Esel stieg aber einen ziemlich steilen hügel hinan, der am Südausgang des Dorfes liegt, und als er oben angetommen war, warf er sich nieder, da er nicht mehr weiter konnte. Und dorthin bauten die Frelenberger ihre Kirche. Daher werden die Frelenberger auch noch de Asele geschimpst.

Das Kreuz zu Einn

In der Airche zu Linn steht ein Areuzbild des Zeilandes. Dahin pilgern die Leute von nah und fern, um davor zu beten. Vor langer Jeit hat es ein Bauer aus dem Ader ausgepflugt, und bald sprach man im ganzen Lande davon. Der Zeiland auf dem Bilde hat das Zaupt im Schmerz tief herabgesenkt, und das Volk erzählt sich, der Christuskopf neige sich von Jahr zu Jahr tiefer herab. Und in der Umgegend geht die Redensatt: "Er läßt den Kopf hängen wie der Linnsche Christus."

Auch Legenden wie die folgenden von der Gottesmutter werden noch Muttergottess gern ergablt: Auf bem Bergruden, an bem Ayllburg liegt, entbedten Kinder beim Spielen im Gehede "zu der Stauden" ein Marienbild aus Stein, das war beinah gang von Erde und Gestrauch bedeckt. Als fie es im Orte erzählten, tam alles, Alt und Jung, hinzu und bewunderte das Bild, wie schon und himmlisch gut die Muttergottes da aussehe. Man wollte nun im Orte eine Kirche bauen und schaffte das Bild dabin. Aber am andern Morgen war das viele Zentner schwere Bild wieder an feis nem alten Plate, wo es die Kinder gefunden hatten; dort wurde nun die Rirche (Stiftstirche) erbaut.

Mehring war eine Siliale der Abtei Prum und wurde durch einen Pfarrs vitar verwaltet. Die Kapelle, in der der Gottesdienst abgehalten wurde, stand an dem Weg, der auf den Jellerberg führt und heute noch der Kas pellenweg beift. Spater wurde der Ort eine felbstandige Pfarrei, und da die alte Kapelle baufällig geworden war, baute man eine neue Pfarrs tirche. Die Kapelle wurde niedergeriffen (an der Stelle, wo fie geftanden, war in spateren Jahren die "Brechtaul", bei der das Brechen des Slache fes bewertstelligt wurde). Die Bilder der alten Kapelle wurden in der Pfarrtirche aufgestellt, darunter auch das der schmerzhaften Muttergots tes. Als eines Abends der Kufter die Kirche schließen wollte, borte er in der Kirche ein leifes Weinen. Er dachte, es fei ein eingesperrtes Kind, und suchte die gange Rirche ab, fand aber tein menschliches Wesen. Das Weis nen klang von der Stelle ber, wo die ichmerghafte Bottesmutter ftand. Als er naber trat, fab er an den Augenwimpern der Schmerzensmutter Tranen bangen. Er wischte fie ab, fofort traten neue an ihre Stelle. Er eilte ins Pfarrhaus und meldete dem Pfarrer Schneider, was er geseben hatte. Der ging mit in die Kirche und fah ebenfalls die Tranen, die wie Tauperlen an den Augenwimpern hingen. Am andern Morgen, es war Rarfreitag, zogen die Pfarrtinder von Mehring in feierlicher Prozession zur Statte, an der die alte Kapelle gestanden. Die Schmerzensmutter bat nicht mehr geweint. Seit der Zeit wird alljahrlich eine Prozession am Karfreitagmorgen vor dem Gottesdienst gehalten. Dor dem hoben Steinkreuz, das dort am Wege steht, betet der Priefter kniend die Litanei von der schmerzbaften Mutter.

Ju Wittlaer bei Kaiferswerth war es feit alter Jeit ublich, bei der Die prozeffion Fronleichnamsprozession das Bild des heiligen Remigius, des Schutz- 3u Wittlaer patrons der dortigen Kirche, auf einer Tragbahre durch vier Manner um= tragen zu laffen. Einmal nun hielt einer der vorderen Trager nicht Schritt, und dadurch bekam es sein Sintermann zu schwer. Da wurde der wutend

und versetzte dem lassigen Trager eine gehorige Ohrfeige. Der Getroffene aber meinte, St. Remigius habe ihn felbst geschlagen, warf die Babre zur Erde und rief:

Sant Remehs, Dat du et wehs: Kannst du schloen, Kannst du ouch gobn.

#### St. Nikolaus

On den Zeiligen haben in den früheren Kapiteln schon viele Legenden aus alter Zeit gehandelt, hier mogen nun noch als Beispiel, wie in der neueren Jeit das Volk am Abein mit seinen Zeiligen verkehrte, und die Zeiligen mit ihm, einige St. Mitolaus-Geschichten dienen.

Der Seilige und die Rinder

Einem Bauern in Brodendorf war des Abends vor St. Aitolaus ein Sohnchen geboren worden. Am nachsten Tag brachten zwolf Weiber den Aleinen nach Paffendorf in die Airche und ließen ihn dort auf den Namen des Zeiligen taufen. Auf dem Zeimgange kehrten sie in alle Schänsten am Wege ein und waren, als die Nacht hereindrach, sehr guter Dinge geworden. Inzwischen waren die Eltern des Täuflings zu Zause in großer Sorge, und der Vater ging endlich den Frauen entgegen. Bei Berrendorf traf er die zwolf an, allein sede von ihnen meinte, das Aind hatte wohl eins von den andern, und da kam es heraus, daß keine von ihnen es mehr hatte, es war weg. Nun durchsuchte man ganz verzweisselt alles am Wege, aber vergebens. Endlich, als der Tag herangebroschen war, sand man es an der Stelle, die noch heute das Jinter Aloss Kühlche heißt, und es war heil und gesund. Der Zeilige hatte seinen Schützling in der Winterkälte vor dem Tode bewahrt.

In Suchteln (im Rempenerland) sagt man den Kindern, der heilige Mittolaus wohnt in der Irmgardistapelle, da speichert er alle seine schonen Sachen auf; in Edweiler (im Kreise Kreuznach) heißt es: er tommt aus Rußland. In Angermund dagegen: aus dem Wald, und zwar nimmt er seinen Weg durch das Schlusselloch. An manchen Orten der Eustirchener und Heinsberger Gegend ist es wieder anders, da hat er seinen Sitz auf dem Kirchturm, und fährt durch den Kamin herab ins Haus (wie ein Kobold). Meist aber sagt man wohl, er tommt vom Himmel, und zwar auf einer Leiter, auch wohl: an einer goldenen Kette, oder auf einem Wagen, der von einem Schimmel gezogen wird, oder er sitzt auf dem Schimmel, oft auch auf einem Esel, wo am Himmel die Milchstraße ist, da ist er hergeritten, da stehen die Engel mit Millionen Lichtern und leuchten;

in Duffeldorf bieft es fruber wohl auch, er reitet auf einem dreibeinigen glafernen Pferde die Treppe berunter, und wenn die Eltern arm waren, fagten fie ihren Kindern: "Das Pferd ift mit den glafernen Beinen ausgeglitten, und darum ift er nicht zu euch getommen." Er bat baufig dann noch einen Anecht bei sich, den Auprecht oder Bans Muff (so beift der 3. 3. 3u Buttingen im Bitburger Areife). Unter den Tifch ftellen die Rinder einen Korb oder eine irdene Schuffel mit gutter für fein Reittier, und naturlich auf den Tisch den Teller.

> Jender Alos, joe hellige Mann, Met de felvere Scho'n an, Jev de tleen Renger jet, Log de grueße lofe. Di tonne sech solver jet tofe,

fingen sie in der Geilentirchener Gegend. Bier geht er alfo, dem filbernen Schuhwert nach, wohl febr prachtig daber. Gewohnlich erscheint er als ein alter Mann mit langem Bart und Mantel, mit einem Sad auf dem Ruden und einem ichweren Stod in ber Band, bas ift ja ben meiften Kindern, und nicht nur am Abein, wohl bekannt; an manchen Orten bat er auch noch eine Rette um den Leib, mit der die bofen angebunden wers den, und in Kyllberg wie auch noch anderwarts kommt er als ein berrlicher Bischof mit zwei Engeln und drei, vier Belgeboden (Teufeln) und noch einem Diener, der Laterne und Alingel trägt. Doch das alles wurde uns, wollte man es genau erzählen, aus dem Bereich der eigents lichen Sage hinausführen. — Der Beilige wacht aber nicht bloß dars über, daß die Kinder fromm und brav sind, er pagt auch bei den Großen auf.

Dor drei Jahren ging am Karfreitagmorgen ein Winzer mit feinem warnung Anecht in den Weinberg. Sie waren dabei, eine Parzelle im Korscherberg neu zu pflanzen. Der Karfreitag gilt bei den Bauern zwar nicht als gefetglicher geiertag, aber fie halten doch darauf, am Vormittage den Gots tesdienst nicht zu versaumen und wahrend der Kirche teine Inechtlichen Arbeiten zu tun. Wahrend nun der Winger die Reblinge an die Setze pfable band, ging der Knecht mit der Dunghotte Mullerde holen, die er an der Corscherheide angefahren batte. Rein Mensch war rings gu feben und zu boren, alles war totenstill. Eben hatte er die Schaufel gur Band genommen, da ftand, wie aus der Erde gewachsen, neben ihm ein großer, schmachtiger Mensch mit einem weißen Barte, der bis auf die Bruft berabbing. In der rechten Band trug er einen langen Stab. Erfcbreckt

ließ der Anecht die Schaufel fallen, rannte in den Weinberg und erzählte seinem Zerrn, was er gesehen hatte. Der lachte ihn aus und ging selbst hin, um Mullerde zu holen. Aber bald tam er bleich zurud. "Romm," sagte er zum Anecht, "laß uns nach Zause geben!" Ob er die Erscheinung auch gesehen, das verriet er nicht. Man nimmt an, daß es der Airschenpatron von Lorsch, nämlich der hl. Nitolaus, gewesen sei, der die beiden daran erinnern wollte, was sich zu dieser Jeit für sie gehorte, nämlich in die Airche zu gehen.

Im Areise Daun denten die Ainder vielfach, St. Aitolaus tommt an seinem Tage in einer Butt den Bach heruntergefahren, und mit Wasserssahrten hat der Zeilige ja auch sonst zu tun, er ist der Schutzpatron der Schiffer.

St. Mikolaus und bie Schiffer

Zwischen Sennheim und Mesenich an der Mosel stand früher ein schroffer Schieferfelsen. Die Schiffer tannten ibn alle und nannten ibn schlechts weg die "Lei". Es war eine gefährliche Stelle fur fie, und in einer Mifche des Selfens ftand ein Bild des beiligen Mitolaus, ihres Schutypatrons, und keiner vergaß, ihn um Silfe anzurufen. Einmal bei Bochwasser fubr ein Schiffer mit toftbarer Ladung zu Tal. Da trieb ihn die reißende Stros mung dem Riff zu, und es half auch nichts, daß er mit dem Schorbaum1 das Schiff vom Selsen abzuhalten suchte. Da warf er sich in seiner Angst auf die Anie und rief: "Seiliger Mitolaus, hilf mir! Ich opfere dir auch eine Kerze fo did wie der Schorbaum." Kaum hatte er das Gelobnis getan, da drebt fich das Schiff dicht vor der Lei berum und treibt gang rubig im schönsten Sahrwaffer. Da wurde der Schiffer gleich wieder übermutig, und wie er an dem Kapellchen vorbeifuhr, rief er: "Mitlosche, no triegst de nit esu lang!", und dabei legte er den einen Zeigefin= ger über das erfte Glied des andern. Aber er batte zu frub triumphiert, Gleich unterhalb Mesenich, wo er so oft gefahrlos vorübergefahren war, wurde das Schiff auf einmal fo gegen den Riverberg geschleudert, daß es in wenigen Augenbliden unterging. Mur der Schiffsknecht konnte mit Mube und Mot ans Land schwimmen.

Bei Leutergrub ift eine gefährliche Stelle fur die Schiffahrt in der Saar. Vor vielen Jahren fuhr ein Schiffer stets fur seinen Aurfursten mit seinen Schiffen zwischen Saarburg und Trier und verdiente viel

Der Schorbaum, heute noch allen Segelschiffern wohlbekannt, wird u. a. in folgender Weise benugt: Wenn das Schiff Gesahr läuft, an Land oder Selsen gestrieben zu werden, so wird er gegen das Land, die Selsen gerichtet, auf dem Schiffs schnell mit einem Tau festgemacht und so das Schiff von der gefährlichen Uferstelle abgehalten.

Beld. Mun hatte der Aurfurft einft drei Gloden in Miederleuten gießen laffen, Karl, Rafpar und Melchior, die follten am Dreitonigstag bereits an ihrem Plate in Trier hangen und dort dann zum erstenmal geläutet werden. Der Schiffer verpflichtete fich, trottdem die Saar mit Eis ging. die Gloden zeitig nach Trier zu bringen. gruber batte er ftete den bl. Mis tolaus an der Grub gegruft und jedesmal beim Vorbeifahren feine Mutze vor dessen Bild gezogen, das dort auf einem gelfen steht. Seit er aber reich geworden war, tat er es nicht mehr, und die Miederleuter Jungen, wenn fie ibn faben, riefen ibm gu: "Die Raap (Mute) ab." Ein alterer Mann, der fich auch über ibn argerte, fagte: "Laft ibn geben! Der hl. Mitolaus wird ihn noch lehren, die Raap abziehen." Diefer Schifs fer ladt nun die Gloden in Leuten ein und ftogt ab, um ins richtige Sabr= maffer zu kommen. Eine machtige Eisscholle kommt zwischen das Ruder. und das Schiff dreht fich. Es rennt in der Grub auf einen Selfen auf, zerschellt, und die Gloden sinten an der tiefften Stelle in die Saar. Der Schiffer ertrintt. Er hatte es wieder unterlassen, den bl. Mitolaus gu grußen und um eine gute Sabrt angufleben. - Seitdem fitt er ba unten in der Grub und muß am Christs und Dreitonigsfest die drei versuntes nen Gloden lauten, weil dann in der Mitternachtsstunde das Waffer in der Grub zu Wein wird, und das muß er den Leuter Leuten anzeigen. Auch dann, wenn jemand in der Saar ertrinkt und nicht mehr gefunden wird. muß er fie lauten, da dem auf der Erde teine Blode mehr gelautet werden tann. In der Christs und Dreitonigsnacht aber tonnen die Mieders leuter das Geläute jedesmal boren.

## Der ewige Jude

er sich am Zeiligsten verging, was je auf Erden war, an dem Gottesssohn selber, der ist auch durch eine besondere Strase und Buße gezeichenet. Als Jesus auf seinem Leidenswege das schwere Kreuz durch die Strassen von Jerusalem schleppte, konnte er einmal nicht mehr weiter. Ein Jude saß da vor seinem Zause auf einer Bank. Auf der wollte sich Jesus etwas ausruhen, aber der Jude duldete es nicht und trieb ihn weg. Da sprach Jesus zu ihm: "Ich soll steben, und du sollst gehen bis an den jüngsten Tag." Sofort packte sich der Jude auf und fing an zu wandern ohne Rast und Ruhe. Schon manche wollten ihn so gesehen haben. Die alte Frau Frings in Rohe erzählte, einmal in ihrer Kinderzeit, als sie gerade aus der Schule nach Zause wollte, hatte es auch im Dorf geheißen: der ewige Jude kommt. Alt und Jung ware auf den Beinen gewesen, und wirklich nach einer Stunde sei er gekommen, ein ganz alter Mann mit

langem, weißem Bart und langer Mase, in gang alten zerrissenen Aleibern, und klein wie ein Jwerg. Keinem Menschen hab' er eine Antwort gegeben, die Kinder, die ihm nachlaufen wollten, mit seinem schweren Stod gescheucht, auch die Großen hatten sich vor ihm gefürchtet.

In Weisweiler, wo er Aube zu finden hoffte, sollen ibm vorzeiten die Juden felber fortgestoßen haben; in Langerwebe aber foll er lange Zeit in einem Saufe an der Sauptstraße gewesen sein; tein Subrmann bat da mehr im Orte halten mogen, jeder fuhr durch fo ichnell er tonnte. Ein Baus in Breinig an der Strafe von Aachen nach Stolberg blieb umbewohnt und verfiel, weil es bief, darin babe der ewige Jude gewohnt. Man will ihn fruher auch in den Waldern gesehen haben, wie er zu eis nem Gerippe abgemagert, einem Schatten gleich, mit einem riefigen Bos napartshute auf dem Kopf daberhastete. - In greng an der Schalmuble erschien vor vielen Jahren bei klaren Machten ein alter Mann; der pfiff auf einmal ganz laut. Da tam von der Burg eine ruschige Juffer (Jungfrau in rauschender Seide) und antwortete mit demselben Pfiff. Sie gingen aufeinander zu und tangten zusammen, und eine gang wunderbare Musik ließ sich dabei boren. Die alten Leute sagen, der Mann sei der ewige Jude und die Dame ein hartherziges Vogtfraulein gewesen, das zur Strafe fo umgeben muffe.

Im Bergischen wird von einem anderen Verschulden des Juden erzählt: Er habe sogar am heiligen Weihnachtsseste gehandelt, und als es die Leute ihm verwiesen, gerusen: "Tein, meine Waren will ich los sein, und sollte ich ewig handeln!" Und nun muß er ewig handeln, aber nur am Weihnachtstage kann man ihn mit seinem Pack unter dem Arm umbergehen sehen. — Weil man ihm auch in Kindden und Waldern begegnet ist, so hat man ihn schließlich auch mit dem ewigen Jager verwechselt und gemeint, dieser sei eigentlich ein Jude gewesen, der den Seiland nicht rasten lassen oder am Kreuz verspottet habe.

# Der Teufel

Wenn man von ibm fpricht

fel die Rede ist, aber man weiß nicht, was man spricht. In einem Sause in Wichterich, in dem jett der Dachdeder Jingsheim wohnt, was ren auch mal zur Winterszeit die Manner aus dem Dorfe beisammen, man sprach von vergrabenen Schätzen, die man an Areuzwegen mit Silfe des Teufels heben konne und dergleichen. Dabei sagte der alte Dausben, der jetzt tot ist, er fürchte sich vor dem Duwel nicht und wenn er jetzt leibhaftig vor ihm stände. Im selben Augenblick ging die Stubens

ture auf, und ein großer ichwarzer Bund sprang berein. Das war der Teufel; diesmal blieb's wohl bei der Warnung.

Ein Raplan von Stolberg batte einmal in der Kirche, in der auch einige reiche Drotestanten zugegen waren, von der Bolle gepredigt. Aurg darauf wurde er von ihnen zu einem Mahle eingeladen. Als man zu Tifche faß. reichte man zuerft eine verdedte Schuffel rund. Der Kaplan bob neugierig ben Dedel auf und sab in der Schuffel eine Distole liegen und fragte die Berren, was das bedeute. Darauf erwiderten fie: "Wenn Sie uns jett nicht beweisen, daß es einen Teufel gibt, dann werden Sie mit einer Augel totgeschoffen." Sogleich ließ fich ber Aaplan fein Brevier bringen. Alles wurde fest verschlossen, und der Kaplan sprach: "Kein Wort darf gesprochen werden, bevor ich auf dreimaliges Alopfen an der Ture "Berein!" gerufen habe." Der Beiftliche begab fich ans Beten, und alle warteten gespannt der Dinge, die da tommen wurden. Das dauerte eine ganze Zeit, da klopfte es zum erstemmal, bald darauf zum zweitenmal. Als es aber zum drittenmal tlopfte und der Beiftliche "Berein!" gerufen hatte, erschien in der von selbst geoffneten Ture ein rabenschwarzer, zottiger Bund. Ginen folden üblen Geruch verbreitete er im Jimmer, daß man fich nicht mehr darin aufhalten konnte. Alle Unwefenden waren ents fetzt und fagten, er habe das Ungetum bereingebracht, er folle es auch wieder entfernen. "Das will ich tun," erklarte der Kaplan, "jedoch gur Strafe verpflichte ich Sie, vorher bas Geld zu einer goldenen Monftrang zusammenzulegen." Gern willigten die Berren ein, und der Geiftliche entfernte den Teufel. Go tam die Rirche zu Stolberg zu ihrer goldenen Monstranz.

vorwitigen Protestanten

Einmal fagen vier Manner in Radevormwald beim Kartenspiel. Bartenspieler Immer weiter rudte die Macht vor, und noch dachte keiner an den Aufbruch. Da fab der Wirt plottlich, daß es jett funf Manner waren am Rartentisch, obne daß die Tur geoffnet worden ware. Er flief den einen Spieler beimlich an und raunte es ibm gu, und der flufterte es feinen Machbarn zu. Alle gerieten in tiefste Besturzung. In demselben Augenblid war aber auch der Gebeimnisvolle verschwunden. Don der Zeit an rubrten die Manner teine Karte mehr an.

Auch die find noch glimpflich davongetommen, aber einmal faß in Cangenberg eine Gefellschaft im Wirtshaus beim Kartenspielen und konnte tein Ende finden, da tam der Teufel und führte fie nach dem naben Siepen und setzte fich mit ihnen auf die Baume, um weiter gu spielen. Seit der Zeit beift der Ort der Duwelssiepen.

3wei Bruder in der Elberfelder Gegend gingen regelmäßig nach dem

Wirtshaus am Beffen zum Kartenspielen. Befonders batten fie es auf die Weber abgesehen, die ihre Ware abgeliefert und dafur Geld eingenommen batten. Einmal batten fie wieder einem folchen armen Kerl fein ganges fauer verdientes Beld abgenommen. Als der nun beim tam und teinen Grofchen mehr in der Tafche hatte, fing die grau an gu weis nen und zu klagen, wovon follte fie nun mit ihren Kindern leben! Die beiden Bewinner tehrten, als fie ihren Mann ausgeplundert hatten, auch beim. Sie mußten aber durch einen tiefen Soblweg. Als fie mitten darin waren, faben fie auf dem Wege einen Tifch fteben, mit einer Campe darauf. Ein schwarzer Mann ftand davor und hielt ein Kartenfpiel in ber Band. Es war unmöglich, an dem Tisch vorbeizukommen. Wie sie noch fo ratios daftanden, winkte der Schwarze, fie follten ein Spiel mit ihm machen. Mun ging ihnen ein Licht auf über ihre Schlechtigkeit. Sie beschlossen, sofort umzukehren und dem armen Weber das gewonnene Geld gurudguerstatten. Mach turger Zeit klopften fie jenem an das gen= fter, und der hat greudentranen geweint, als er fein Beld wiederbetam. Als die beiden wieder in den Bohlweg kamen, war alles verschwunden: der Tifch, die Lampe und der Schwarze, und fie konnten ungehindert ibren Beimweg fortfetten.

Im Losheimer Walde (Areis Merzig) ift eine Stelle, die wird der Teusfelskreis genannt. Man glaubt, dort wuchse für ewige Zeiten kein Gras mehr. Eines Sonntags nämlich wollten drei Kartenspieler ganz ungesstört sein und gingen in den Wald, um dort während der Messe zu spies



len. Sie setzten sich an einen Tisch und fingen an. Und damit teiner por ber Zeit aufborte, so machten sie aus, wer zuerst aufstande, den follte der Teufel bolen. Sie spielten nun erst forsch drauflos, aber gulett wurde ibnen die Sache unbeimlich. Alle drei legten die Karten bin, teiner aber wollte aufsteben, und ichon borten sie den Teufel brullen. Die Angeboris gen der drei wunderten sich, wo die fo lange blieben, machten sich auf die Suche und fanden sie endlich bilfs und ratlos dasitten. Man wufte nichts anderes zu tun, als daß man den Pfarrer bat, mit dem Allers beiligsten zu tommen. Andere erzählen, es batte jemand den Vorschlag gemacht, man follte die drei bofen Weiber der Spieler holen; die wurden es schon fertig bringen, sie von dem Bann zu lofen. Wie die drei nun wirklich losgekommen find, darüber wird nichts berichtet.

Außerdem gibt es nun auch am Rhein wie anderwarts jene Urt Ges vom geprellten schichten vom Teufel, wo nicht mehr die Frage ift, foll man fie glauben oder nicht, sondern man erzählt sie, weil sie eben so luftig zu erzählen und anzuhören sind. Es sind eben Geschichten. Jahrhunderte und Lander haben daran gedichtet. Schon in den alten Legenden des ersten Teils wurde manches davon erzählt, wie der Teufel geprellt wurde, und fo tennt man auch beute noch am Abein u. a. iene Geschichte, wie der Teufel einmal einem Bauern half und mit ibm ausmachte, daß fie die Ernte miteinander teilen wollten; im ersten Jahre follte der Teufel baben, was über der Erde wüchse, im anderen, was in der Erde wüchse, und so immer umschichtig zweimal sieben Jahre lang. Da baute der Bauer im erften Jahre Ruben, Kartoffeln und dergleichen, im anderen Roggen, Weizen, Safer und so was. Mach einigen Jahren wollte der Teufel das nicht mehr mitmachen und fagte: "Wir wollen lieber mal um die Wette werfen." Er tat einen gewaltigen Wurf bis auf den Buschberg bei Sins: bed (da foll sich nämlich die Geschichte zugetragen haben). Der Bauer nahm einen viel tleineren Stein und fagte: "Jetzt weiß ich aber nicht, wo mein Bruder ift. Der tann in Frantreich, England oder Spanien fein. Den darf ich doch nicht totwerfen!" Da bat es der Teufel gang aufgeges ben. Der Bauer behielt feine Seele, feine Ernte und feinen Sof, den er vom Belde des Teufels instand gesetzt hatte. - Bei Grefrath war eins mal ein Leineweber an feinem Webstuhl und dachte darüber nach, wie er wohl zu Geld tommen tonnte, ohne sich so zu plagen. Da flopfte es an die Tur, und ein feiner Berr trat berein, der bot ibm Geld an so viel er wollte, fur feine Seele. Die follte der Teufel haben, denn der war es, fos bald das Stud fertig ware, das ber Weber gerade anfing, und an dem er dann täglich arbeiten mußte. Der Teufel brachte nun Geld die Menge,

der Weber arbeitete jeden Tag nur zwei Schuft. Dem Teufel wurde die Zeit febr lang, aber er dachte, endlich muß er doch mal fertig werden. Mach ein paar Jahren ging dann auch die Arbeit dem Ende zu. Da tam der Teufel und fagte: "So, Weber, jetzt ist es bald so weit!" "Mein," fagte der Weber, "erst werden noch die Langertordeln angemacht", und arbeitete wieder jeden Tag feine zwei Schuf, und nun war das Stud wirklich bald am Ende. Aber da ging auf einmal der Tempel entzwei, der das Gewebe mit Madeln auseinanderspamt, und der Weber konnte gar nicht mehr arbeiten. Da fragte der Teufel: "Was fangen wir denn nun an?" "Ja," fagte der Weber, "du mußt mir zwei Teufel aus der Solle schiden, die tonnen ja dann das Gewebe mit den Jahnen auseinanderspannen!" Der Teufel ichidte die zwei, und fie hielten das Gewebe auseinander. Aber der Weber schlug fest mit der Lade davor und schlug ihnen die Jahne aus, daß die beiden heulend wegliefen. Der Teufel schickte wies der neue, denen erging es aber ebenfo. Da wollte guletzt keiner mehr gu dem Weber bin, und der Oberteufel fagte: "Lauf' du mit deiner Seele, wenn ich dir alle Teufel aus der Bolle ichide und du ichlägst allen die Jahne aus, dann ift in der Solle wohl Seulen, aber tein Jahneklappern mebr!"

Der Lorscheider Muller war einst in großer Mot. Er hatte Unglud mit bem Dieb; Scheune und Stall gingen in flammen auf. Die Juden brangten, und er hatte teinen Pfennig Geld im Saufe. Eines Tages fubr er mit dem Wagen in den Wald Holz holen. Als er auf der Alafter faft und über fein Elend nachdachte, ftand ein feingeputter Berr neben ibm, ber tlopfte ibm auf die Schulter und fragte: "Muller, tann ich Euch nicht belfen?" Und er tlimperte mit den Goldstuden in der Tafche. Der Muller fagte: "Wenn einer mir hundert Taler liebe, dann ware mir aus der ersten Not geholfen!" "Weiter nichts?" sagte der gremde. "Sier sind hundert Taler. Die gebe ich Euch!" "Ich will nichts geschenkt!" entgege nete der Muller. "Ich werde fie Buch mit Jinfen und Jinfeszinfen gurudgeben!" Da lachte der fremde und fagte: "Bort einmal, Muller. Die hundert Taler follt Ihr behalten. Mur mußt Ihr mir das erfte verfpres den, was Kure grau morgen frub in Kuerem Saufe bindet!" Da ertannte der Muller, daß es der Teufel fei. Es wurde ihm grun und gelb vor den Augen, als er vor sich die blanken Goldstude fab. Und wie er in Gedanten dafaß, da fiel ibm auf einmal ein, er tonnte ja dem Teufel ein Schnippchen schlagen. "Mun," fragte der Teufel, "wollt Ihr?" "Gut," fagte der Muller, "es foll ein Wort fein!" Da grinfte der Teufel und fagte: "Gut! Morgen fruh werde ich gur Stelle fein. Aber Eure

frau darf von alledem nichts wissen. Sonst seid Ihr mir mit Leib und Seele verfallen!" Damit verschwand er. Der Muller fratte fich binter den Ohren und scharrte das Geld in die Tafche. Er dachte bin und ber, wie er dem Teufel einen Streich fpielen tonne. Er batte gu Saufe ein tleines Kind, und wenn die Mutter am andern Morgen die Widelschnure gebunden batte, war das Kind dem Teufel verfallen. Auf einmal fiel ibm was ein. Er lud fein golg auf den Wagen, haute mit der Art eine Burde Dornen ab und legte die oben auf das Holz. Dann fuhr er nach Baufe. Als seine grau am Abende ichlafen gegangen war, 30g er ibre Riemen aus den Schuben, verstedte ihre Strumpfbander und schnitt die Widels schnure ab. Die Burde Dornen legte er mit dem aufgelosten Seile auf den Berd. Morgens in aller grube wedte er feine grau. Er muffe in einer Stunde fort, muffe in einer wichtigen Sache verreisen. Die grau ftand sofort auf, bangte den Rod um, stedte die Suge in die Schube, nabm die Strumpfe in die gand und ging hinab in die Ruche. Sie wollte dort die Strumpfe binden, aber fie fand die Strumpfbander nicht. Sie wollte die Schuhe zuschnuren, aber die Riemen fehlten. "Man meint, der Teufel fei los!" fagte fie, und taum hatte fie dies gefagt, da ftand der Teufel leibhaftig neben ihr. Sie wollte fcreien, brachte aber teinen Laut heraus. "Geschwind, geschwind!" drangte ibr Mann, der eben in die Ruche getreten war. Die grau gitterte am gangen Leib, als fie gum Berde ging, um Seuer anzugunden. "Ach Jesus!" schrie sie auf, als sie die Dornen erblickte. Bei dem Mamen Jesus knirschte der Teufel mit den Jahnen und drudte sich gegen die Wand. Die Mullerin ergriff das Seil, band die Dornen zusammen und warf die Burde in die Ede. Da sprang der Muller wie toll in der Ruche herum und fing an zu lachen. Der Teufel aber ergriff wutend die Burde Dornen, und eins, zwei, drei - fuhr er das mit zum Schornstein binaus. Und der Muller lachte binter ibm ber. Er batte die hundert Taler, und außerdem hatte ibm der Teufel den Schorns stein umsonst gefegt.

Ein Marchen, das einem in den verschiedenften Geftalten überall in Der ftarte Deutschland begegnet, ift auch die Geschichte von dem unmenschlich stars ten Maber. Un der untern Rubr, in der Gegend des Stiftes Effen, ift es der schwarze Bildebrand, ein graflicher Vogt, der seine Seele dem Teufel verschrieben hatte und die Leute des Gutes graufam bedrudte. Selbst die startsten Manner batten Angst vor ibm. Besonders fürchteten sich die Anechte davor, wenn er bei der Ernte felbst vormabte, denn mit ibm tonnte teiner Schritt halten. Darum brachten fie ihm jedesmal, wenn die Ernte anfing, Mann fur Mann ein Leinenhemd zum Geschent und baten

ihn, er mochte es sachte angeben lassen. Bis einmal ein neuer Anecht tam, der wollte das nicht mitmachen; und war wirklich ein so gewaltiger Mäher, daß er beim dritten Gang den Alten überholte. Da rannte der Vogt wie beseisen zu einer Quelle, trank und trank und brach tot zussammen. So waren die Gutsleute von ihrem Qualer erlöst.

### Die Freimaurer

Janche Sage, die in früheren Jahrhunderten von Retzern, Templern, Jauberern oder sonst besonderen und geheimnisvollen Leuten und Gesellschaften umging, hat sich in neuerer Zeit an die Freimaurer gehängt und wird noch ernst genommen. Das meiste davon sindet sich nicht nur am Rhein, auch in andern Gegenden, es konnen daher hier nur einige beszeichnende Jüge herausgegriffen werden.

Wie man Frei: maurer wird

Wenn einer Freimaurer werden will, dann wird er in einen Saal geleitet, da ift alles schwarz ausstaffiert. Dorn steht ein Tisch, der ift auch fcwarz verhangt, zu beiden Seiten fteben je feche Rate, im Schurgfell und aufgetrempten Armeln, in der rechten gand einen gammer. Der Meue wird von den zwolfen an den Tisch geführt, da muß er seinem bisherigen Glauben absagen und dem Teufel guschworen. Dann wird ihm die Bruft entblogt und mit einer geweihten Pinzette etwas Blut aus der Berge gegend entnommen, damit muß er fich unterschreiben, feine Seele vertauft er damit dem Teufel. Der Logenmeister legt ibm dreimal das Schwert auf den Kopf, und jeder von den zwolf Raten schlägt mit dem Bammer zwolfmal auf einen Ambog, der auf dem Tifche ftebt. Darauf begeben sich alle an einen gedeckten Tisch zum Brudermable. So erzählt man 3. B. in der Moselgegend bei Jell. In Meurich (im Areise Saars burg) beift es außerdem: der neu Aufzunehmende wird mit verbundenen Augen bei Macht und Mebel in die Loge gebracht, wer nicht dazu gebort, tennt sie nicht und tann sie nicht auffinden. Dor der Aufnahme des Meulings beschwort der Meister den Satan, der erscheint als schwarzer gund oder Ziegenbod, gebt ein paarmal durchs Jimmer und legt sich unter den fcwarzen Tifch. Da bleibt er, bis Schwur und Unterschrift geleiftet find und der neue Bruder alle Weihen und Geheimnisse empfangen bat, über die er unverbruchliches Schweigen geloben muß; dann geht der Teufel wieder.

Teufelshilfe

Dem Freimaurer geht es nun in allen weltlichen Dingen gut, ihm belfen der Teufel und seine Gesellen aus allen Aden. Vor allem versorgen sie ihn reichlich mit Geld. Bei Ottweiler sagt man: Wenn ein Freimaurer tein Geld mehr hat, kommt der Teufel und wirft holterdipolter einen Sad voll durch den Schornstein berunter.

Darum gehen auch arme Leute zu den Freimaurern und lassen sich auf nehmen. Es mögen jetzt wohl 50, 60 Jahre her sein, da hat das auch der Johann Sermann aus Isenburg (bei Sayn) gewollt — sie nannten ihn den Kaul — bei dem ist oft auch kein roter Seller mehr im Kasten gewesen. Wie er nun eines Tages nach Sayn ging, da ist auf einmal — unterhalb der Wirtschaft Kreier war es, nahe beim Froschweiher — ein vornehmer Serr dagewesen, der fängt mit ihm ein Gespräch an und kommt von ungefähr auf die Freimaurer zu sprechen und weiß nicht Gutes und Schones genug von ihnen zu sagen, so daß der Kaul immer mehr darin bestärkt wird, er muß auch dazugehen. Wie er aber zufällig zu Voden blickt, da sieht er, der seine Serr hat sa einen Pferdesuß. Da ist ihm auf einmal alle Lust zur Freimaurerei vergangen, er ist froh gewesen, als sie in Sayn angekommen sind, und er sich hat losmachen können. Später hat er alles dem Beichtvater gesagt, und der hat ihn gehörig darum ausgeschimpst.

Manche sagen, der Freimaurer tonne sich nun vom Teufel wunschen, was er wolle. So soll einmal ein Mann in der Gegend von Mayen, ein Schreiner, in den Bund getreten sein, weil er immer eine scharfe Sage haben wollte. Und dafür hat ihm dann auch der Teufel gesorgt, aber als den Schreiner hernach die Verschreibung reute und er wieder austrat, da ist seine Sage auch wieder so stumpf wie früher gewesen. — Es heißt auch wohl, man habe nur drei Wünsche frei, oder: nur dreimal helse der Teufel aus Geldnot; wer das viertemal Silfe von ihm verlange, der musse sterben.

Wiederholt hort man, der Teufel muß zu bestimmten Teiten ein Opfer haben, die einen sagen, alle sechs Jahre, die andern noch ofter oder gar jedes Jahr. Wenn nun in einem Jahre noch keiner gestorben ist aus dem Bunde, dann wird gelost, und wen es trifft, der muß sich das Leben nehmen.

# Vorgeschichten und Geisterseher

In einem der ersten Kapitel "Von den Städten und vom Sandel und Wandel" habe ich erzählt, wie Jahrzehnte vor dem Bau der ersten Kisenbahn ein Mann im Wuppertal eine Erscheinung hatte, die vor seis nen Augen und Ohren genau das Antommen eines Juges geschehen ließ. Es war ein Sürseseit (Vorgesicht), oder wie man es hierzulande auch gern nennt, eine Sürgeschichte (Vorgeschichte). Diese Erscheinungen waren dem rheinischen Volke und der rheinischen Sage immer schon eigen (ich ers innere nur an das früher berichtete Gesicht des Erzbischofs Johann Sugo in Ehrenbreitstein) und sind auch heute noch nicht ausgestorben.

Vorgeficht ber Leibens: Stationen Am spaten Abend ging einmal ein Mann aus Uderath über Land, da begegnete ihm jemand und ging ein langes Stud mit ihm. Sie waren bald in der Unterhaltung, mitten drin aber fiel der Fremde auf einmal auf die Anie und betete. Nach einer Weile stand er wieder auf und ging mit weiter. So ging das ein paarmal, als ihn endlich der Uderathev fragte, was das zu bedeuten hatte, da sagte der Mann, an den Stellen, wo er gekniet habe, da wurden spater Stationen des Leidensweges Christierrichtet werden. An die Stelle, wo er aber gerade jetzt kniee, da kame das Ende, die Kapelle. Viele Jahre spater wurde wirklich dort eine Kaspelle mit den Stationen errichtet.

Schiffss zufammenstoß und anderes Unglück Die Menschen, denen sich kunftige Dinge im voraus zeigen, sind nicht zu beneiden. Denn es sind meist traurige Kreignisse, Unglücksfälle, Tosdesfälle, die sie vorhersehen. Eine Frau P. aus Wissel diente als Madschen auf dem Gut Entenbusch am Abein. Eines Abends, als sie wie ger wöhnlich den Hofbunden das Fressen brachte, hörte sie vom Abein her ein lautes Krachen und Hilferusen. Sie rief sosort die Leute vom Hof zusammen, aber jetzt war und blied alles ruhig, und sie wurde noch obensdrein ausgelacht. Vierzehn Tage später, gerade um dieselbe Stunde, als sie wieder die Hunde sütterte, da hörte sie dasselbe Krachen und Hilferusen wieder. Alle liefen zum Abein, da waren zwei Dampsboote zussammengestoßen, beide gingen unter; drei Schiffsleute und der Uhrmacher Rabe aus Rees ertranten.

Eine andere Frau aus dem Orte erzählt: Als Maden von 15 Jahren machte ich einen Gang nach Grieth am Abein. Wie ich nicht mehr weit vom Orte bin, sehe ich auf einmal einen Leichenzug zu dem Kirchhof geben, der ganz dicht bei der Stadt liegt. Jugleich hore ich auch das Totengeläute. Ich ging schneller, um die Leiche in der Nahe zu sehen. Wie ich aber an den Fled kam, wo es vorher zu sehen gewesen war, da sah und horte ich nichts mehr. Ein halbes Jahr nachdem gehe ich densels ben Weg, und genau auf der nämlichen Stelle sehe ich denselben Leichenz zug wie damals, hore auch dasselbe Läuten. Ich komme zum Kirchhof, und wirklich werden zwei Ertrunkene von Grietherort begraben. Und ein Bürger von Grietherort hat ein Vorgesicht gehabt von dem Was gen, der, mit einem Schimmel bespannt, die zwei Särge mit den Ertrunkenen zum Ahein suhr; wo sie nach Grieth übergesetzt wurden, um dort auf dem Kirchhof begraben zu werden.

Geficht bes Cotengrabers Der Totengraber von Wissel ging einmal um II Uhr abends vom Tostenankleiden nach Sause. Da horte er in einer schmalen Straße, an der er vorbei mußte, viele Leute geben. Er sab scharf bin und erkannte, es

war schon wieder ein Leichenzug. Die einzelnen Leute konnte er nicht deutlich erkennen. Mur einen Mann, der binter dem Sarge fdritt, den fab er gang genau und bat ibn auch mit Mamen genannt. Acht Tage fpas ter starb der Vater dieses Mannes.

Einmal wollten zwei Suhrleute nach Sattingen, um auf einer Grube Leichenzug auf dort Roblen zu laden. Um Raffenberge mußten sie durch einen steilen Boblweg. Der erste Subrmann fubr an der einen Seite. Der andere folgte nicht weit binter ibm. Plotilich bielt der erfte an und blieb unbeweglich neben seinem Subrwert steben. Der andere rief ibm gu: "Warum baltst du an?" Aber der gab teine Antwort. Als der zweite ihn noch ein paars mal angerufen hatte, ohne eine Antwort zu bekommen, fubr er vor. Mach turger Zeit tam fein Gefährte nach. Da fragte er ibn nochmals, warum er stebengeblieben war. Da erwiderte der: "Du bist uber einen Leichens gug gefahren. 3ch fab ibn gang deutlich und bielt darum; aber ich durfte tein Wort fprechen."

ber Canbftrage

Der Pferdetnecht auf einem großeren Geboft bei Wulfrath batte eines birt und Tages, es war um die Mittagezeit, das Pferd gefüttert und lebnte nach. Pferdefnecht laffig an der Stallture. Da tam der Aubhirte über den Bof, blieb aber plottlich mitten auf dem Dlatte fteben, 30g feine Mute ab und ichaute immergu auf einen Duntt bin. Mach einer Weile fette er feine Mutte wies ber auf und ging feines Weges. Das war dem Pferdetnecht aufgefallen. Er rief ihn herbei und fragte ibn, was es denn da zu guden gegeben hatte. Aber der Birte wollte es nicht sagen. Als der Knecht mit allem Jureden nichts aus ihm beraustriegte, wurde er wutend, warf den Burfchen zur Erde und schlug ibn, bis der ibm endlich den Willen tat und fagte, er babe an jener Stelle einen Leichenzug gefeben und wiffe genau. daß ein Bekannter demnachst sterben werde. Mun wollte der Knecht auch den Mamen von dem wiffen; da wollte der Birte wieder nicht mit beraus. Als ibm aber alles nichts balf, fagte er, ber Pferbetnecht mar es felber gewesen. Wirklich ftarb der Anecht nach turger Zeit,

Eine grau in Uderath betrieb in ihrem Bause eine kleine Sonntages Das wirtschaft. Es war eine febr nuchterne und besonnene grau, wenn fie Schnapsmaß mal des Machts aufwachte, erfaßte fie immer fogleich gang tlar alles, was um sie vorging. Die Schnapsmaße hatte sie immer sehr ordentlich an einem besonderen Gestell bangen, und darunter ftand eine Wasserbutte. Eines Machts, als fie schlief, fiel der Schoppen vom Riegel auf den Rand der Butte und sprang dann auf die Erde. Die Wirtin hatte es gang genau gebort, sie war davon wach geworden. Um anderen Mors gen aber war trothem alles in bester Ordnung an dem Gestelle. Dar-

über machte fich die grau viel Gedanten. Zwei bis drei Tage fpater ftarb in der Machbarschaft eine entfernte Verwandte von ibr. Die Machbarn der Verstorbenen besorgten das Ausleichen, wie es in der Gegend üblich ift. Dafur bolte man ihnen bei der Wirtin einen Schoppen Schnaps. Und dabei fiel der Schoppen genau wie in jener Macht von dem Gestell auf die Butte und von der Butte auf die Erde. Mun wußte die Wirtin, was das zu bedeuten gehabt hatte, es war ein Vorgesicht gewesen.

Schreiner:

Der Schreiner O. war als Lebrling bei einem Meister in Wetten bei lehrling Revelar. In der Macht erwacht er und sieht die Frau des Meisters im Sarge liegen, von brennenden Bergen umgeben. Er ftebt auf, und das Dorgeficht ift weg. In den drei folgenden Machten aber fieht er es wies der. Er schreibt nach Sause, sein Vater mochte ibn doch wieder abholen, da er teine rubige Macht mehr habe. Er geht also nach Saufe, wird aber von feinen Eltern und Geschwistern ausgelacht, die grau war ja gang gefund und ruftig. Raum ift er aber einen Monat gu Saufe, tommt ber Meister, er mochte boch wieder mitgeben, seine grau sei gestorben; er gebt wieder mit, und siebt, wie er bereintritt, die grau fo, wie er fie por einem Monat im Vorgesicht gesehen batte.

Der Mite

Saufig sind es Menschen, die von Geburt an mit dieser unheimlichen am Senfter Unlage behaftet find, Sterbefalle vorauszuwissen. Ein alter Mann gu Schmettes bei Robleder mußte immer des Machts ans Senfter, das Dorgesicht der Leiche zu seben, die porbei tam, bis ibn einmal dabei feine beis ben Stieffohne mit Gewalt auf die Erde legten und da festbielten, fo furchtbar er auch ftohnte und sich wehrte. Seit der Zeit war er frei davon.

#### Besondere Machte

Matthiasnacht

Befonders wer in der Matthiasnacht geboren wird (nach anderen nur, wer in dieser Macht zwischen 12 und 1 Uhr geboren wird), der sieht vieles, was anderen verborgen ift, namentlich Geister, und in jeder Matthiasnacht treibt es ihn mit unwiderstehlicher Gewalt auf den Kirchbof, da muß er die Toten des tunftigen Jahres seben. Ja, es beift fogar an vielen Orten, wer in diefer Macht geboren wird, muß alliabrlich, wenn er ein bestimmtes Alter erreicht bat, in feiner Geburtsstunde auf den Kirchhof und Beisterpobzen (die Beister aller im tommenden Jahre Sterbenden tragen). Dor langer Zeit wohnte ein folder Mann in Obermaubach, der hatte eine auffallend blaffe Gefichtsfarbe und fab immer traurig und niedergeschlagen aus. In Gymnich fagt man auch, wer in der Matthiasnacht geboren ift, muß mit dem Kreug in der Sand in diefer Macht durch das Dorf wandern und die Geister aller derer aussuchen, die in dem Jahre noch sterben werden, die muffen ihm dann zum Airchhof folgen, und er zeigt jedem die Stelle, an der er begraben wird. Man scheut solche Menschen und geht ihnen aus dem Wege, und wird jemand von einem solchen Geestekiter scharf angesehen, so fürchtet man, er stirbt bald.

Von den Geistern derer, die im kommenden Jahre sterben, meint man, daß sie in dieser Nacht ohne ihr Wissen auf dem Kirchhose erscheinen und einen Umgang um die Kirche halten. Ein Mann, der es nicht glaus ben wollte, stellte sich in einer solchen Nacht hinter einem Baume des Kirchhoses auf, um sich von der Wahrheit zu überzeugen. Lange wars tete er vergebens. Plotzlich horte er lautes Beten wie von vielen Stimsmen, und große Angst ergriff ihn. Wer der letzte in der Prozession sei, der solle, so glaubt man, zuerst sterben. In langem Juge schritten die Teilnehmer der Prozession an ihm vorbei. Es waren immer Bekannte, noch lebende und bereits verstorbene. Alle wandten, wenn sie an ihm vorbeilamen, den Kopf auf die Seite und sahen ihn stumm an. Der letzte Teilnehmer war er selbst. Und wirklich war er der erste, der aus der Gesmeinde starb.

Ein Mann in Durscheid stand einmal an St. Matthias lurz vor Mitternacht vom Kartentische auf und ging zum Friedhof, da sah er unter den vielen umgehenden Geistern einen ohne Kopf; und wer das sieht, sagt man, muß noch in demselben Jahre sterben. Da ging er niedergeschlagen heim, und noch in dem Jahre tam er auch auf den Friedhof.

In der Eifel heißt es: die Mitternachtsstunde vor den vier Fronsonns tagen ist besonders heilig. Dann halt die ganze Pfarrgemeinde unter dem Gelaut der Gloden feierlichen Umgang um die Kirche. Wer dabei fällt oder strauchelt, wird trant oder stirbt während des beginnenden Viertels jahres. Aber nur die, welche in jener Stunde geboren sind, die Fronsonnstagstinder, wohnen leiblich und bewußt dieser Prozession bei und wissen daber auch, wann der Tod ihnen bevorsteht. Alle übrigen nehmen teil, ohne etwas davon zu wissen, nur ihre Gestalten geben mit. In der Nacht vor dem Dreifaltigkeitstage konnen die Fronsonntagskinder am meisten ersahren.

Nach einer andern überlieferung freilich wandeln sie im Schlaf und ist ihnen die Erinnerung an alles währendbessen Getane und Erlebte gesschwunden, sobald sie erwacht sind. Im Schlaswandeln klettern sie auf die hochsten Baume, ersteigen Mauern und konnen über Dacher und Sirssten geben. Aber man darf sie dabei nicht weden, sonst erschreden sie und verungluden. Wer sie im Schlafe belauscht, kann ihre Geheimnisse ersfahren. Sie sehen auch Geister und zukunftige und verborgene Dinge, und sinden Schätze, konnen sie auch heben und Geister bannen.

Sron: fonntagsfinder Weisfagung der Tiere Ein Junker auf Saus Padenberg hatte erzählen horen, daß Tiere in der Silvesternacht um 12 Uhr sprechen könnten, und wenn man sie frage: "Wat göff et Neis?" (was gibt's Neues), erhalte man Austunft über das kommende Jahr. Er nahm sich also vor, dies zu versuchen. Die Silvesternacht verbrachte er schlaflos im Pferdestalle und wartete den zwölften Glodenschlag ab. Da stellte er an ein Tier rasch die Frage: "Watt göff et Neis?" Kaum hat er die Worte gesprochen, kriegt er die Antwort: "Over dri Tag sahr et dich na de Kirkhof," und am nächsten Tage lag er auf dem Totenbett.

## Der Tod Vorzeichen und Ahnungen

Die Pferde

Zin Bauer auf dem Sofe Alsbach bei Rumbrecht hatte einft ein Pferd, Loas war zuweilen ganz sonderbar. Wenn es angespannt war und über einen Weg tam, über den am folgenden Tage eine Leiche gefahren werden follte, fo war es taum von der Stelle zu bringen. Es wurde dann gang icheu und drangte bart an die Seite der Strafe. Und einem Subrmann in der Gegend von Meißenbach geschah es eines Abends, daß fein Dferd, als er es in den Stall brachte, und als es eben die Schwelle uberschritten batte, gang wild murde, schnaubte und stampfte, und das war boch fonft nicht feine Urt. Er tonnte es lange nicht ruhig triegen und an feinen Dlat bringen. Am anderen Tage ftarb ein alter Mann in dem Orte, und der Anecht mußte mit eben jenem Pferde die Leiche fahren. Man tonnte bier auch von einer Vorgeschichte sprechen, denn die Pferde, wie auch Bunde find geiftersichtig. In Delling fagt man, wenn sich ein Pferd schüttelt, so muß es am dritten Tag eine Leiche fahren. — Aber es foll nun hier nicht alles das aufgezählt werden, was es im Abeinlande an Todvorbedeutungen gibt, alle jene Sate des Volksaberglaubens, die mit wenn anfangen und im Machfatz einen Todesfall haben. Das liegt außerhalb des Gebietes der eigentlichen Sage, doch ift vieles davon in die Sage übergegangen, wie wir es 3. B. bei der Erzählung von Kaiser Karls Tode faben, und manchmal entstehen noch Sagen daraus.

derbrand

In den Kriegsjahren 1914/18 war ein Junge aus dem Industriegebiet auf einem Bauernhofe bei Wissel in Pflege. Eines Abends, als er hinster dem Zule stand, sah er plotzlich, wie ein Zeuerklumpen aus der Luft auf die Erde fiel. Andere Jungens, die bei ihm standen, sahen aber nichts. Er erzählte das sosort im Zause, und ein paar Tage später starb in dem Zause eine Frau. Diese Zeuererscheinung nennt man dort Zerbrand. — Vor vielen Jahren sah auch einmal jemand in Wissel von einem Zause 198

aus, wie ein Seuer aus der Luft fiel. Als er es nachher den anderen fagte, wurde man im Saufe febr unruhig, denn die Sausfrau fab der Miedertunft entgegen. Es ftarb aber bald danach der Grofvater.

In der Julicher Gegend sieht man es nicht gerne, wenn Jungen sich mit Blumentrangen schmuden. Eines Tages fab eine grau, wie ihr Sobn einem Rommunionmadchen den Myrtentrang abnahm und ibn fich auf den Kopf setzte. Da schrie sie voll Angst: "Mein Sohn ftirbt!" Und wirklich 14 Tage danach lag der Sohn auf dem Schof, das Baupt mit einem Myrtentrange gefchmudt. - Eine andere grau ftand fertig angezogen in ihrem besten Staat und wollte zu einem geste geben. Jufallig ging sie noch in ein Mebengimmer und wollte etwas holen, was sie vergeffen hatte. Da fab fie, wie fich ibr Junge einen Blumentrang gemacht hatte und eben auffette. Da fcbrie fie laut vor Schreden, fant nieder und fagte: "Mun geb' ich nicht mehr zu dem Seft, denn ich weiß, er lebt nicht mehr lange," und bald danach verlor sie ihn auch. — Man sagte auch: "Wenn Kenge bronte gobnt, dann sterf eene," d. h. wenn sie prozessionss weise betend und singend auf der Strafe einhergeben.

Der Junge mit bem Kranz

in der Wasche

Aus einem Mofeldorfe wird mir berichtet: Die Bauersleute halten Das Rreus bier allsährlich im Spatfrubling große Wasche. Die Waschestude werben vor dem Auswaschen einen Tag lang in der "Bauchbutte" mehrmals mit tochender Lauge überbruht, damit fie ordentlich weiß werden. Dann wird die Wafche mit Seife gerieben, um auf die Bleiche gebracht gu werden. Meine Mutter war eines Morgens mit dem Ausreiben der Wasche beschäftigt, da fand sie in einem Leinenhemd des Vaters schwarze fleden. Sie nahm Schmierfeife und rieb die Stelle grundlich mit einer Waschburste. Aber je mehr sie rieb, desto deutlicher traten die schwarzen fleden hervor. Auf einmal durchfuhr fie ein Schred; denn mitten auf ber Bruft des Bemdes war ein großes schwarzes Kreuz. Ein Kreuz hat immer eine schlimme Vorbedeutung. Sallen gum Beispiel zwei Strobhalme oder Bolgen freugweise übereinander, fo tritt ein Ungludein; gewohnlich stirbt jemand aus der naben Verwandtschaft. Die Mutter legte nun das Bemd gurud in die Bauchbutte, um es mit frifcher Cauge gu überbrühen. Als fie es nach einer Weile hervorzog, war nicht die ges ringfte Spur von einem Areugmale gu feben. Gegen Abend tam der Brus der meines Vaters aus Monnrath und brachte die Machricht vom Tode des Grofvaters. Er war gur felben Stunde gestorben, als das Areug gum Vorschein gekommen war.

On Todesahnungen im letzten Kriege bort man viel. Mancher weiß von Kameraden, die immer bestimmt sagten, sie wurden nicht aus dem Kriege wiederkehren; es schien aber so, als sollten sie nicht recht bes balten, sie überstanden ein Kriegssahr nach dem andern, in den letzten Tagen aber fielen sie dann noch. — Auch werden Briefe als Belege für die Vorahnungen angeführt; ein Frontsoldat schreibt nach Sause, er glaubt, er werde die nächste Schlacht nicht überleben; er nimmt Abschied von den Seinen und verfügt über seinen Nachlaß. Am folgenden Tage fällt er.

£in Selbgrauer erzählt

Es war in der Champagne. Das deutsche Schlagfeuer hatte die feindsersahlt lichen Batterien zum Schweigen gebracht. Wir atmeten auf. Wir hatten nun fürs erste Auhe. Mur ein Kamerad schien nicht erleichtert. Er saß in einem Grabenstück, zitterte, sah bleich aus und starrte vor sich hin. Sonst war er immer so forsch. Ich versuchte ihn aufzumuntern, aber er sagte, das hätte ja alles für ihn keinen Iweck, er würde doch heute noch fallen. Ich lachte laut darüber und ging. — Eine Stunde später ging er in einen sicheren Unterstand, in dem schon andere Kameraden waren, und legte sich zur Auhe. Eine der ersten und wenigen Granaten, die der zeind an diesem Tag herüberschickte, flog durch den Eingang des Unterstandes und erplodierte im Innern, der Kamerad, der seinen Tod vorhergesagt hatte, und alle anderen dein wurden zerschmettert.

Wir wurden von der Front abgelost und in ein Dorf einquartiert, das weit zuruch im außersten Bereich des Artillerieseuers lag. Ein Kamerad und ich suchten uns ein wohnliches Jimmer. Der Kamerad setzte sich an einen Tisch nieder und schrieb. Ich stand neben ihm, mit dem Kopf an die Wand gelehnt. Da kam plotzlich ein Angstgefühl über mich; ich sagte es auch dem Kameraden. Der lachte. Ich aber eilte aus dem Jimmer und wollte nach dem bombensicheren Keller gegenüber. Doch ich war kaum draußen, da rist ein Schrapnell eine Wand des Jimmers nieder und erplodierte drinnen. Ich stürzte wieder in das Jimmer, da stand mein Kasmerad, den übernervose Justände gegen die Lindrücke des Krieges unsempfindlich gemacht hatten, unversehrt da, zeigte auf die Wand und sagte: "Sieh, genau dieselbe Stelle, wo du vor zwei Sekunden noch mit dem Kopf anlehntest." An der Stelle steckte eine die Schrapnellstugel.

Der schwarze und der weiße Rabe

Lin Mann zu Wisselhausen bei Schladern, der auf dem Krankenbette lag, sagte eines Tages zu seiner Frau, sie mochte ihn für einige Zeit allein lassen, er habe eine wichtige Rechnung abzuschließen. Da ging die Frau auf ein paar Stunden zu einer Nachbarin. Der Mann aber schloß

sich ein, damit er von niemand gestort wurde. Als die grau am Abend beimtam, fagte er ibr, nun ware feine Rechnung abgefchloffen, ein schwarzer und ein weifter Rabe batten por ibm auf dem Tisch geselsen und hatten fich um feine Seele gestritten, gulett batte der weiße Rabe gefiegt und nun mare er ficher, in den Simmel gu tommen.

In Rerpen hatte eine grau in bobem Alter das Unglud, fich ein Bein Die Srift zu brechen. Als sie feitdem bettlägerig war, fragte fie immer wieder, ob nach dem Ungludsfall noch teine funf Wochen vergangen seien. Und genau funf Wochen nach dem Unfall starb sie.

### Die lette Stunde

Zine junge grau, deren Mann im Selde ftand, traumte, er fei les Anmelbungen bendig begraben worden, sie borte deutlich sein Wimmern aus dem Grabe, und als fie mit Silfe des Totengrabers den Sarg offnete, war der Mann icon tot. Einige Tage darauf erhielt fie vom Truppenteil die Machricht, ihr Mann sei mit einigen Kameraden durch eine Gras nate verschuttet worden. - Eine andere grau erzählte: "Ich betete jeden Abend mit meinen Kindern fur meinen Mann, daß er aus dem Selde gludlich beimtehren mochte. Eines Abends, als wir am Beten waren, tlopfte es an das Senster. Rein Mensch war zu seben. Ich erschrat und fab nach der Uhr; es war mir fo bange, es war wie eine Abnung, mein Mann habe feinen Tod angemeldet. Zwei Tage darauf erfuhr ich vom

Keldwebel seiner Kompagnie, daß er gefallen sei, es war um die Stunde

geschehen, in der das Pochen am Senster zu boren war."

In Luttringhausen war eine grau, von der sagten die Leute auch, die tonnte Geister seben. Ihre Tochter, die in Maing verheiratet war, wußte wohl, daß man das von ihrer Mutter glaubte, aber fie lachte immer daruber. Eines Morgens steht fie in ihrer Ruche am Berd, da geht die Tur auf, eine Bestalt tommt berein, es ift ibre Mutter, fie fett fich auf den Lebnstubl am Ofen und sieht die Tochter groß und ernft an; dann geht sie lautlos wieder fort. Die Tochter war so entsetzt, daß sie tein Wort bervorbringen tonnte. Mach einer Stunde tam ein Telegramm, daß die Mutter foeben gestorben fei, und fpater borte fie, daß fie turg vor dem Tode noch sehr nach ihr verlangt habe.

Abnlich ergablte ein Lehrer in Trier: Mein Urgrofvater mutterlicherfeits war als Soldat eines Tages — ich glaube, es war in Luremburg — auf Wache gezogen. Als er nun mit seinen Kameraden in der Wachtstube faß und fich was erzählte, trat auf einmal zur Ture herein ein tleines Frauchen in weißem Aleide. Sie sprach tein Wort und schaute ibn immer-

3u an. Da verstummte er auf einmal und wurde schlohweiß im Gesicht; die Frau war seine Mutter. Ohnmächtig brach er zusammen, und als er wieder zu sich tam, stand die Mutter immer noch da, aber plotzlich war sie verschwunden. Reiner von den Kameraden hatte etwas gesehen. Er betam Urlaub, und als er nach Zause tam, lag die Mutter auf dem Schos. Sie war um dieselbe Zeit gestorben, als sie sich angemeldet hatte.

Schof. Sie war um dieselbe Zeit gestorben, als sie sich angemeldet hatte. Der sund Mein Großvater mutterlicherseits, berichtet derselbe Gewährsmann, war an Brusttrebs ertrankt und brachte die letzten acht Tage seines Lesbens in unserem Zause zu. Gegen zuhr früh starb er. Am Abende vorsher brach unser Zund, der den ganzen Tag über traurig hinter dem Ofen gelegen hatte, in ein erdärmliches Geheul aus. Es war nicht, wie sie es bei einer Musik oder beim Glodenläuten machen, es war ein schmerzsliches Winseln und Wimmern, wie wenn ein Mensch aufschluchzt. Wir jagten ihn aus der Stube, aber draußen heulte er immer noch so. "Laßt ihn!" sagte mein Vater, "er kündet den Tod an!"

Das Seuer In Elberfeld war einmal in einem Zause ein Kind schwer trant. Da qualte sich morgens die Mutter vergeblich damit ab, das zeuer wieder anzumachen, um dem Kinde etwas zu tochen. Als alle Mube umsonst war, lief sie zu einer Nachbarin und bat sie, daß sie es auf ihrem Zerde machen durfte, und die erlaubte es auch gerne. Als aber die Mutter wiesder zu ihrem Kinde tam, war es tot, und da brannte das Zerdseuer gleich wieder.

In dem Augenblick, wo jemand verscheidet, gibt es einen Kampf zwis Der Rampf zwischen bem ichen dem Guten und dem Bofen, zwischen Gott und dem Teufel. Diefer Buten und Glaube herrschte namentlich noch in Donberg. Ein alter Mann zu Kat-Bofen tenbruch im Donberg, der auf feinem Sterbebette lag, fandte feinen erwachsenen Sohn zu einem reformierten Beiftlichen nach Elberfeld, und er sollte eilen, soviel er tonnte. Der Pfarrer begab sich auch sofort mit bem Burschen auf den Weg. Als sie nabe zum Sause getommen waren, blieb der junge Mann plotzlich stehen und starrte einige Zeit sprachlos in die Luft. Als der Pfarrer fragte, was er dort sebe, erwiderte er, dort habe er einen Kampf, ein gewaltiges Ringen zwischen Wefen gefeben, die er nicht beschreiben tonnte. Da fagte der Pfarrer: "Das geschieht jedesmal, wenn ein Mensch ftirbt." Als fie einige Minuten spater ins Zaus traten, hatte der Alte ausgekampft. Sein Tod war in demfelben Augenblick eingetreten, als fein Sobn den Rampf in der Luft gefeben batte.

Wahrsagen des Micht weit von dem Talsperrsee bei Aemscheid steht im Gestrupp ein altes morsches Steinkreuz. In der Nahe zieht die alte Kolnische Straße vorüber. Von diesem Kreuze erzählt man, daß an der Stelle vorzeiten

einmal ein Bote erschlagen und ausgeraubt wurde. Che er starb, rief er feinen Mordern zu: "Der Simmel werde es rachen durch die Vogel, die gerade über sie hinflogen." Die Morder zogen dann nach dem Born und kehrten dort in einem Wirtshause ein. Bier bestellten sie fich das Beste, was zu haben ware, und bald ftand eine Schuffel mit Kramtsvogeln vor ibnen. Da fagte der eine: "Die werden uns ficher nicht verraten!" Aber der Wirt hatte es gebort, er ichidte jum Gericht, und bald fagen die beis den im Kerter.

#### Der Leichnam

denn eine Leiche nicht erstarrt, so glaubte man fruber, der Tote Micht erstarrt, holte noch andere von der gamilie mit sich in den Tod nach. So lag einmal im Lucherberg in einem Sause die Leiche einer Tochter mehr wie schlafend als tot auf dem Schof. Ihr Korper fuhlte fich weich an und war auch felbit bann noch nicht erstarrt, als man fie in ben Sara legte. Darüber waren die Ungehörigen alle in großer gurcht und bachten, wer nun wohl noch der Toten ins Grab folgen muffe. Und was man befürchtete, trat auch bald ein, ein Sohn des Bauses starb.

zieht andere

Ich war ein Knirps von etwa funf Jahren, fo erzählte ein Mehringer, Der lächelnbe ba ftarb in unferer Machbarschaft ein Schuljunge, den ich gut tannte. Auf dem Lande ift es Sitte, daß die Kinder die Leiche des toten greundes fegnen (mit Weihwaffer befprengen). Auch ich ging mit meinen Brudern bin. Der Tote lag da mit lachelndem Gesicht und hatte die Augen halb auf, als ob er noch lebe. Ich fragte meinen Bruder: "Warum lacht denn ber Peter?" Mein Bruder wußte mir teinen Bescheid zu geben, aber eine grau, die im Sterbezimmer war, fagte: "Ja, Junge, das bedeutet nichts Butes. Er winkt einem aus dem Baufe!" Ich verftand nicht, was fie meinte, aber fpater borte ich, wenn der Tote ein Sacheln auf dem Geficht habe, das zeige an, daß bald noch jemand aus der gamilie ibm nachfolgen werde. Tatsachlich ftarben bald darauf die Mutter des Jungen und ein tleines Bruberchen.

Einer Mutter ftarb ihr Rind und wurde begraben, da gedieh auf dem Die Aindes: tleinen Bugel teine Blume, tein Gras wollte dort wachsen. Das tote Kind aber ftredte feine Sand aus dem Grabe empor, und fooft auch die Mutter den kleinen Leichnam tiefer eingrub, die Sand kehrte immer wies der. Als fie es zum dritten Male begrub, verschloß fie das Grab mit fdweren Steinen. Aber ploglich spaltete fich der fcwere Brabftein, wieder tam der Arm hervor und eine Stimme rief: "Mutter, erbarme dich meiner, und schlage mir mit Auten die Band, weil ich sie so oft im Leben gegen dich erhoben babe; dann erst habe ich Rube im Grabe." Da ging

hand aus bem Grabe

die Mutter mit gerriffenem Bergen gu einer Birte, brach eine Aute und schlug die Band, und ihre Tranen ftromten auf das Grab. Um Abend aber legte man die Mutter zu dem toten Kinde unter den geborftenen Stein; der Schmerg hatte ibr das Berg gebrochen.

Der Meineibige

Auf Allendahl bei Elberfeld arbeitete einft ein Tagelohner aus Mevis ges, der fluchte den gangen Tag; aber niemals ließ er fich gu einem Sowur hinreiften. Ein alter Mann ftellte einmal ibn gur Rede wegen feines gottesjämmerlichen fluchens und bat ibn, er mochte boch das laffen. Da erzählte der Tagelohner, ja fluchen, das tate er, aber fcworen nicht, denn das fei allerdings eine schwere Gunde. Dor mehreren Jahren babe er am Gericht in Meviges einen Mann fcworen feben, es fei aber ein Meineid gewesen; der Mann sei bald darauf gestorben. Mach langerer Zeit habe man das Grab geoffnet, da habe der noch unverweft im Grabe gelegen, und Wolle fei über ihn gewachsen.

Ein Jude in Wulfrath (Ar. Mettmann), der mit feinem Machbarn wegen einer Wiese prozessierte, mußte seine Aussage beschworen. Bald bas nach ftarb er, da wuchsen die drei Schwurfinger aus dem Grab, denn er hatte falfch gefchworen.

Der Gang auf

Eines Abends fagen in Birtenfeld in einem Wirtshaufe etliche beieinanden Friedhof der, da behauptete einer, es getraue fich teiner nachts um 12 Uhr auf den Kirchhof an ein gewiffes Grab zu geben und dort einen Magel einzuschlas gen. Der Birte, der dabei faß, fagte, er werde es doch tun und ging fort. Er trug aber einen Rod mit langen Schofen. — Er tam nicht wies der. Um andern Morgen fand man ihn tot auf dem Grabe.

> Er hatte den Magel eingeschlagen, aber einen der Rockschöße mitgefaßt. Wie er dann fort wollte, tonnte er nicht mehr und glaubte, der Tote halte ihn fest. Da war er so entsetzt, daß ihn der Schlag rubrte.

# Bespenster und Beister

Bei dem Gute Raldenhofen (in der Mahe von Wiffel im Ar. Cleve), da wo der Sußweg vom Dorfe ber die Landstraße erreicht, neben dem Tore liegt ein Teich, von Pappeln umstanden. Da ift einmal der Paftor nachts, als er von Sonnepel gurudtam, vorbeigefahren. Plotlich bleibt das Pferd stehen, gittert und schnaubt, und ist durchaus nicht weis terzubringen. Da fagt der Paftor zum Subrmann, er wußte icon, was es war; steigt ab, geht um den Wagen berum und macht das Kreuzeszeichen, da wird das Pferd ruhig und zieht wieder an. Wenn ihm wieber so etwas passierte, sagte der Pfarrer zu dem Suhrmann, dann follte er nur mit der Schweppe (Peitsche) das Areuz machen. — Der Pfarrer

bat gewußt, was das da an dem Teiche war; ob es auch der Subrmann wußte? Die Leute wissen sehr oft nicht, was es eigentlich gewesen ift, wenn sie es mit einem Sput zu tun bekommen, wollen es auch gar nicht naber untersuchen und sind frob, wenn es vorbei ift oder sie vorbei sind. - Oberhalb gurft bei Schladern an der Sieg liegt mitten zwischen den Seldern ein buschiger Platz. Die Leute fagen "im Gebud". Diele haben im Bebud ichon dies und jenes geseben. Mehr als einmal foll da 3. B. ein unbeimliches Pferd sich berumgetrieben haben, das gang schimmlig war. Einmal tamen zwei Bauern mit einem Karren da vorbei. Ein Ochse 30g den Karren, der andere war hinten angebunden, und einer von den Mannern führte den vorderen Ochfen, der andere lag auf dem Karren. Da sturzte mit einmal der bintere Ochse mit dem Kopf unter das Subrwert, und dann wollte er fich losreifen. Als die beiden Bauern fich nach allen Seiten umfaben, entdedten fie gulett einen großen fcwargen Bund, der ftrich querfeldein dabin. Da warf einer mit großen Selssteinen nach ibm, und nun tonnten fie eine Weile ungeftort weiterfabren. Als fie aber an den Wald tamen, faben fie eine große Walze, die drudte die Baume nieder, als waren es nur Getreidehalme. Dann richteten fich die Baume wieder auf. Das ging fo weiter bis zu dem Siefen, der hinter bem Walde liegt. — Auf dem Schemmannsfeld an der Grenze grintrops Oberhausen, bat ein Madchen, das zur Arbeit ging, im Winter 1916 war es, frubmorgens mehrmals im Selde einen weißen Sled geseben, der tam immer naber, war wie ein weißer Mensch, ging immer neben ibm ber, es tonnte ibn gar nicht loswerden. Mur wenn eine Mannsperson tam, bann war es weg. - So ift es oft, einem ift an einer unbeimlichen Stelle was aufgehodt, ein anderer betam Ohrfeigen von einer unsichts baren Band am Areugweg; der fab einen Schatten, jener weiße Geftals ten, wieder ein anderer einen ohne Kopf oder ein gespenstisches Tier, und wer das erlebt hat und davon ergablt, weiß oft nichts weiter, als daß es febr zum Surchten war, zuweilen auch nicht einmal mehr bas. Solche Gespenster sind immer dagewesen, von Geschlecht zu Geschlecht weitergegeben, alte Erbstude, deren Urfprung man baufig nicht mehr weiß, fo alt find fie. Sie dienen oft nur noch als Kinderfcred: "Warte, der Bos mann tommt, der fputt geuer und hafpelt Darme." - "Der Bulles mann," oder: "Der Bulletabl," oder: "Der Stupper frigt di." - Und wenn sie's nicht glauben, sett man bingu: "Da Olde de dot, un da Junge hat noch teen Been." Damit sie beizeiten nach Sause kommen, Dorftiere macht man sie vor der Mahts-uhl oder dem Machtsraben bange. Auch der Dorfmoppel oder Dorfmops, mit glubenden Telleraugen, und das

und Stadt: gefpenfter

Jobbelsdeer (großes gottiges Tier) werden zu dem Zwede aufgeboten, manchmal beift es auch einfach: et Deer. Denn diefe Dorfs und Stadts gespenfter tonnen, wie mancher andrere Sput, die Gestalt wechseln. Das Babtauf in Machen tann fich groß und tlein machen und erscheint nicht bloß als ein zottiges Ralb, es bellt wie ein gund, dann wieder ift es wie eine große Rate. Wer Kurasch' bat, darf es striehlen, wenn man aber Angft bat, verdrebt es die Augen, triegt gorner, großer wie ein Dos, raffelt mit Retten, fpeit geuer, fpringt einem auf den Maden, und wer sich wehrt, dem bricht es das Genid. Sat fich's eine Jeit tragen laffen, fo fpringt es endlich mit Geftant wieder ab. Es ift aber nun ichon wieder eine Zeit darüber vergangen, seit das erzählt wurde, und vielleicht ist das Bahtauf inzwischen auch so harmlos geworden wie der Rictios parus, von dem ichon die Trierer Sage berichtete. Das Roblenzer Muhtalb macht sich, wie es scheint, nur noch mit Wirtshauslern und Machts ichwarmern zu ichaffen. In alten Zeiten bat man diese Stadtgespenfter ernster genommen; wenn der Siegburger Stadthund sich zeigte, fo bebeutete das immer, daß ein großes Unglud bevorftand. In der Stadts rechnung von 1493 ift zu lefen: "Item dae man den stedebond gesain, die wacht vermehrt uff der muiren an der holtporten, und inen an wyn geliebert III Quart, facit XII albus."

Wefen und Urfprung

Manchmal zeigt schon der Ort, wo solcher Sput haust, etwas von seinem Wesen und Ursprung an. Bei Metternich (Areis Kustirchen) geht in der Gegend, wo ehemals der Galgen gestanden hat, der "Uhrschmann" um, von I—2 am Tage und in der Nacht. Noch heute sputet sich mancher, der die "Uhrschmau" (so heißt die Gemartung nach dem Mann) zu durchwandern hat, daß er vor I Uhr da durch ist. Sin Metternicher hat einmal nachts Glodenschlag ein Uhr den Uhrschmann herausgefordert und beschimpft, da spurt' er plotzlich einen sesten Schlag im Nachen, verlor die Besinnung und tam erst gegen zwei im Graben am Wege wieder auf die Beine.

Und es gibt auch unter den alten Leuten noch welche, die Bescheid wissen und einem sagen können, was es mit solchem Spuk für eine Beswandtnis hat. Der hund, der da nachts umgeht, bald hier, bald da ersscheint, eine Jeitlang auch Jahre lang verschwindet, der manchmal drei glühende Aetten dreimal um seinen Sals geschlungen trägt, das ist ein Mensch, der zur Strafe für seine Sünden in die Gestalt verwandelt ist. Das Jöbbelsdier in Airchberg (im Areise Jülich) ist der dolle Jan, ein schlechter Mensch, dem man schon bei Lebzeiten aus dem Wege ging und nachsagte, er habe den Leuten allen möglichen Schaden getan, 3. B. das

Getreide in der Blute gemaht. Der dreibeinige Sase, der sich im Solz nabe beim Ader herumtrieb, die Alten erzählen noch davon, oft hat er die Bauern bei der Feldarbeit gestort, sich vor die Ochsen am Pflug geslegt, daß man abspannen mußte — das soll ein Toter sein, der keine Rube hat. Der Stupp, der sich an manchen Orten im Julicher Lande herumtreibt, etwas ähnliches wie das Jobbelsdier, soll eine ruhelose Seele sein, die gerne abgefragt werden will, um Erlosung zu finden.

ermann Kaspar Schneider, der Turmer von St. Stephan in Mainz, der auch in solchen Dingen Bescheid wußte, erzählte mal: Ich wohnte bei einem Vetter, der war auf einen Fronsonntag geboren. Diese Leute haben die Sigenschaft, Geister zu sehen, das war der Fall bei diesem Mann. Wo es in einem Jause nicht sicher war, da merkte er es gleich. Dabei war er aber nicht furchtsam, Geister zu sehen war ihm so gleichs gültig als der Umgang mit Menschen. Seine Frau und Kinder hatten nur Kreuz mit ihm. Abends mußten sie ihn suchen, er wußte sich immer sortz zuschleichen. Da fand man ihn auf dem Emmeransz, Ignazz oder Armens friedhof auf einem Grabe knien und beten, bei der schlechtesten Witterung. Nach seiner Aussage kamen die Seelen der verstorbenen Menschen zu ihm, mit diesen mußte er auf ihren Gräbern da mehrere Stunden beten bei Wind, Regen und Schnee.

Einigemal wurde er zu Emmeran, da die Turen auf dem Kirchhof zus geschlossen wurden, ebe er mit dem Beten fertig war, eingeschlossen. Auf gewissen Tägen (so sagt' er) war um Mitternacht die Kirche aufzgeschlossen, der Kirchhof voll Lichter, Menschen, welche sich in der Kirche sammelten. Es wurde Gottesdienst gehalten, dem er beiwohnte. Da sah er Menschen in den ältesten Trachten, auch vor kurzem verstorbene.

Eine Frau in Elberfeld, die am früheren katholischen Friedhof wohnte (an der oberen Friedrichschulstraße), sah an einem Winterabend, wie da nackte Kinder immer auf und nieder sprangen und sich zärtlich dabei umschlungen hielten. Sie bekam einen Todesschrecken und rief ihre Nachbarin, die sah aber nichts. So hat man auch auf dem Friedhof Engelbend zu Aachen jedesmal in der Allerseelennacht die zwei Kinder, die zuerst dort begraben sind, aus ihren Gräbern aufstehen und dann von zwolf bis eins mit allen übrigen Kindern, die da schließen, einen lustigen Reigen tanzen und dazu fröhliche Lieder singen hören. Nach diesen Kindern ist der Friedhof auch Engelbend genannt worden.

Die Mutter

Die nach dem Tode wiederkommen, sind eben nicht immer nur solche, die Boses getan haben. So hat der alte Stephanstürmer in Mainz unter anderm erzählt: Wo wir wohnten, wohnten auch ein paar junge Scheleute. Die Frau stard im Kindbett, das Kind blied leben. Meinem Vetzter seine Frau nahm dieses Kind gegen eine Belohnung zu sich. Um die Mitternachtsstunde tam die verstorbene Frau in ihrem Totenkleid ins Jimmer, nahm das Kind aus der Wiege, herzte es, legte es an ihre Brust, als wolkte sie ihm zu trinken geben, legte es dann wieder in die Wiege und ging fort. Das zu verhindern, nahmen sie das Kind zu sich ins Bett, blieden munter, aber das half nichts. Wenn die Verstorbene kam, konnte die Frau des Schlass sich nicht erwehren, und er konnte, solange die Verstorbene da war, kein Glied regen.

Eine Bauersfrau bei Dunenbusch, die icon lange trantelte, machte fic viel Sorge, weil ihr Mann immer fo bart gegen das eine Kind, das Madden, war. Eines Tages rief fie ihre Schwefter ans Krantenbett und ließ sich von ihr in die Sand versprechen, wenn sie gestorben mar, daß die Schwester dann fur das Madchen sorgen wollte. Die Schwester bat ibr das auch versprochen, und bald danach ftarb die Bauerin. Einige Zeit spater arbeitete ein Mann auf dem Bofe am bellen Tage vor der Stalls tur, und die Schwester der Verstorbenen stand nicht weit davon. Plots lich blidte fie ftarr nach der Tur, die balb offen ftand, und rief dem Mann zu, er sollte doch auch binseben. Der sah aber nichts. Das Madchen fagte, in der Tur mare ein Gesicht erschienen, das ware ihre tote Schwester gewefen, die batte immerzu nach ihr gegudt, fie batte es gang genau geseben, aber nur den Kopf. Noch an demselben Tage sprach sie mit ihrem Schwager, der oft febr bose zu dem Kind gewesen war, und sagte ibm, was sie der Toten hatte versprechen muffen und wie die ihr beute am bellen Tage erschienen ware. Da versprach der Bauer, von nun an follte das Kind es gut bei ibm baben, und bat es auch gehalten, und feitdem hat sich die Verstorbene auf dem Sofe nicht mehr gezeigt.

Ein Erlebnis aus dem Welttriege, das ein Abeinlander erzählte, darf bier wohl eingeschaltet werden:

Meine Eltern habe ich fruh verloren. An meine Mutter hatte ich im spateren Leben nur zwei Erinnerungen, aber auch nur undeutlich. Das eine Mal: die Mutter am Berd, das andere Mal: die Mutter auf der Gartenbant.

Mun hatte ich wahrend der Kampfe in Galigien Befehl bekommen, einen gefährdeten Teil unserer Stellung zu besetzen. Jehn Tage waren 208

wir im Graben, der geind hielt uns unter ftandigem Maschinengewehr: feuer, die Effentrager und Ordonnangen, die des Abends aus dem Graben nach rudwarts geben muften, waren immer in der groften Befabr, und viele sind auch gefallen. — Endlich tam die Ablosung. Ich 30g mich mit meinen Leuten rudwarts durch das unbeilvolle Gelande gum Sammelplatte bin. Eine Viertelstunde noch Gefahr. Die Geschoffe pfiffen. Sollte es noch einen von uns treffen? "Hier ist U. verwundet worden, hier H. gefallen - dort liegen die toten Pferde ...," fagten meine Leute. - Da tam mir mit einem Male eine Erinnerung aus frubefter Jugend, gum Greifen tlar und lebendig, und verfette mich in eine nie getannte feierliche Stimmung: Unsere Mutter war lange trant und ans haus gefesselt gewesen. Wir Kinder begleiteten sie zum ersten Male wieder auf einem Spaziergange. Der geldweg war schmal und führte den Bugel binan. Die Abren standen boch. Langsam schritt die Mutter daber, und voll Sreude erzählten wir Kinder, wie wir dort während ihrer Krantheit Blumen gepfludt und gespielt hatten. - Die ift mir meine Mutter fo nabe gewesen wie in diesem Augenblid.

Auf dem Saufe Lutteler ftarb eine Srau; die batte immer mit ibrem Die Srau und Manne in Streit gelebt, weil der ein "Dortind" feiner grau mit erziehen ihr Dortind mußte. Als fie gum Sterben tam, wurde der ingwischen erwachsene Sohn, der in Aachen lebte, davon benachrichtigt, und er eilte an das Sterbelager der Mutter. Die aber verleugnete ibn und fagte: "Ich tenne dich nicht." Emport darüber sprach der Sohn: "Wenn du mich nicht tennen willst, so wunschte ich, daß Gott dich nicht in der Ewigkeit tenne." Damit drebte er der Mutter den Ruden und ging weg. Rach dem Tode bieß es: "Die weiße grau geht in Luteler um." Das war der Geist der Verstorbenen, die im Grabe teine Aube fand; so war das Urteil der Leute. Der Beift fputte fo in dem Baufe berum, daß folieglich alle Dienstleute entliefen und der noch überlebende Sobn lange Zeit allein in dem Sause gubringen mußte. Unter dem neuen Raufer borte der Sput auf.

Bei Luttringhaufen ftarb einmal eine grau, die erfchien in der erften Die Erbteilung Macht nach dem Begrabnis um Mitternacht in weißem Kleide den Sinterbliebenen. Sie waren fo erschroden, daß fie teine grage zu tun, ja taum zu atmen wagten. Da wandte fich die Gestalt mit einem tiefen Seufzer zur Ture und verschwand. Um nachsten Morgen fagten es die Leute dem Pfarrer und der hat die nachste Mitternachtsstunde mit ihnen abgewartet. Da tam die Tote wieder wie das erstemal, und als man fie nun fragte, da fagte fie, fie habe dem und dem Rinde guviel von der Erb.

schaft zutommen lassen, anderen dagegen zu wenig, darum babe sie teine Rube, es muffe noch einmal und gerecht geteilt werden. Man verfprach alles, da verschwand sie und bat sich nicht wieder gezeigt.

Der Alte

Auch die Sorge um Saus und Sof lagt manchen nicht zur Aube tommen. Auf dem Lutashof in Reppeln (Ar. Aleve) foll der alte Bauer um: geben und auf alle Arbeiten aufpassen. Dem Pferdetnecht, wenn der das Sutter nicht ordentlich aufschüttete, soll er icon ein paarmal eine Obrfeige gegeben baben. - Aus fo einem toten Sausvater tonnte am erften wieder der Sausgeift, der Kobold der alten Sage werden!

Es ist allgemeiner Glaube (so wird u. a. aus dem Areise Eustirchen berichtet und es gilt wohl für die meisten Gegenden), daß Tote wiederkehren und sich durch irgendetwas bemerkbar machen, an die Tur klopfen ober fie offnen, ans Senfter tlopfen ufw., auch als Beift erscheinen, wenn sie noch einen Wunsch haben oder ein Vorhaben nicht ausführen tonnten, Man erfullt dann diesen Wunsch oder führt die Sache aus. Wenn man teinen Grund fur ihr Erscheinen weiß, lagt man Meffen lefen.

Die Wallfahrt

Einem Madden in Mundelbeim erschien immer, wenn es die Rube unausgeführte melten mußte, feine Großmutter. Julett wollte es gar nicht mehr in den Stall. Man meldete es dem Pfarrer, und der tam am Abend mit, als bas Madchen wieder molt. Auf einmal tam es gang blag vor Schreden zu ihm: "Sie ift da." Der Pfarrer bedeutete ibm, es folle fagen: "Alle guten Geister loben Gott." In der Angst sagte das Madden aber: "Alle guten Beifter geben fort." - "Ich nicht," antwortete der Beift. Alle erschraten. Der Pfarrer erholte fich zuerft und brachte bas Madden bagu, den Spruch richtig gu fprechen. Da tonte es gurud: "Ich auch." Mun fagte der Pfarrer zu dem Madden, es follte weiter fragen: "Was ift dein Begehr?" Das Madden tat die Frage: "Ich hatte eine Walls fahrt nach Revelaer gelobt und tomme bei ibm nicht eber zu Gnade, bis ihr dies Gelubde fur mich erfullt habt." Das geschab, und feitdem tam die Großmutter nicht mehr. — Bier bat nur das Madchen den Geift gefeben, und fo wird wiederholt in abnlichen Sagen ergablt. Das Kind fagt: "Der Vater ift bier," die Mutter aber fiebt nichts, und das Rind muß dann den Toten nach feinem Begehr fragen.

Kinem Bandwerter in Langerwebe war feine junge grau gestorben. Micht lange danach ftand die Tote ploglich in der Werkstatt neben dem Lehrling und schaute ibm zu. Der ging zum Meister und fagte es ibm. Und als sie am anderen Tage wieder erschien, da fagte er sich ein Berg

und fprach, wie der Meifter ibm gebeißen: "Bift du von Gott?" Sie antwortete: "Ja!" "Was begehrst du denn?" Da sagte sie: "Ich babe por meiner Miedertunft gelobt, eine Wallfahrt nach Revelaer zu machen und dort eine beilige Messe lesen zu lassen. Mein Gelubde babe ich nicht mehr halten tonnen und tann deshalb nicht zur Rube tommen." Da verfprach er, das Gelubde fur fie gu erfullen, und fogleich war fie wieder fort. Mach einiger Zeit wallfahrtete er auch nach Revelear, und zwar bei Waffer und Brot. Unterwege fdwitte er derart, daß es feinem Begleis ter auffiel und der ibn fragte. Da tlagte er, es tame ibm vor, als ob er eine schwere Last truge, er febe aber nichts. Und als er nun noch bingufugte, daß er diese Wallfahrt fur eine Tote mache, da fagte fein Begleis ter: "Dann weiß ich es, bu mußt den Beift der Toten tragen. Sage nur die Worte: "Wer mit mir geben will, der geht voraus!" Er tat es und war auf einmal von feiner schweren Last befreit. Als er in Revelaer beiche tete, sagte ibm der Pater, er solle sein weißes Taschentuch auf die Rommunionbant legen, damit ibm die Tote ein Zeichen gebe, daß fie erloft sei. Als der Priester bei der beiligen gandlung die gostie in die gobe bob, tat es plotilich einen ftarten Schlag gegen die Bant, und auf dem weißen Tuche fab man den Abdrud einer Sand wie hineingebrannt. Der junge Mensch wurde ohnmachtig, und man trug ihn hinaus. Der Abdrud der Sand ging nicht wieder aus dem Tuch beraus, und viele wanderten nach Langerwebe, um es zu seben, so daß der Pfarrer es endlich an sich nahm, um dem Aufsehen ein Ende zu machen.

Als ein Bergmann aus Weisweiler eines Tages im Bergwert von einer Stelle ein Brett weghob, ftand fein toter Bruder vor ibm, fab ibn mit langem Blide an und war dann wieder fort. Der war ein Subre mann gewesen und turg vorber verungludt. Danach erschien er ibm noch mehrmals, und der Pfarrer fagte dem Bergmann in der Beichte auch, er muffe die arme Seele abfragen. Eines Tages, als er mit einem fcweren Bundel Seu vom Boden berunterstieg, sab er den toten Bruder auf der unterften Leitersprosse fteben. Da tat er, wie der Beichtvater ibm gebeißen; es war wieder eine Wallfahrt nach Revelaer, um derentwillen der Tote teine Rube fand, und auf dem Sterbebette hatte er's nicht mehr fagen tonnen. "Wenn du wußtest," fagte er bann noch, "wie viele Sees len so wie ich zwischen Zimmel und Erde schweben und nicht zur Aube tommen, fo warest du bange, am bellen Tage berauszugeben." Der Berge mann hat den Wunsch des Toten erfüllt; der ift ibm danach noch einmal erschienen und hat ibm gedantt, und der Aberlebende ift ibm bald im Tode nachgefolgt.

4I\*

Die Madrict aus bem Jenfeits.

Much im Abeinland ergablt man die Sage von den beiden greunden, die 4 miteinander abmachten, wer zuerst sturbe, der follte dem andern Bescheid geben, wie es ibm im Jenseits erginge. Das bat auch einmal ein Pfarrer aus Lucherberg mit einem befreundeten Umtsbruder verabredet, und der Sreund ftarb zuerft. Um erften Abend nach dem Begrabniffe, als fich der Pfarrer eben gur Rube gelegt batte, wurde es ibm fo, er tonnte gar nicht fagen wie, zumute. Da ftand der Tote an feinem Bett. Als er ibn fragte: "Bruder, wie gebt es dir?" antwortete der: "Schlecht!" Da lief ber Pfarrer fleißig Messen fur ibn lefen und beten, und als der Verstorbene nach einiger Zeit zum zweiten Male an feinem Bette ftand und er ibn wieder fragte, da antwortete der Tote: "Beffer!" Darauf fetten der Dfarrer und feine greunde das Meffelefen und Beten ebenfo eifrig fort, und wie nun der Verstorbene gum dritten Male erschien, da borte der Pfarrer auf seine grage die Antwort: "Gut!" und seitdem ift der Berstorbene nicht mehr wiedergetommen.

Verfaumte messe

Im Kantener Dom ift einmal abends ein reisender Bandwertsbursch überm Gebet eingeschlafen und mit eingeschlossen. Endlich wachte er auf und fab, was mit ihm geschehen war. Da zog er seinen Rosentranz berpor und fing an zu beten. Als es zwolf schlägt, tommt hinter dem Als tar ein Priefter in vollem Ornat hervor, um die Meffe gu lefen. Er findet aber teinen Diener, es brennt auch teine Kerze, da geht er mit einem Seufzer in die Satriftei gurud. Um Morgen erzählte der Buriche das bem Rufter und dem Domgeistlichen, und den folgenden Abend gingen alle drei in die Kirche. Und als um zwolf der Beift wieder erschien, guns dete der Rufter auf Gebeiß des Domgeistlichen die Kerzen an, und der Bandwertsburiche ging jum Altar, die Meffe zu dienen. Als fie gelefen war, begleitete er ben Priefter mit in die Satriftei, und bier fagte ber: "Ich habe einmal bei meinen Lebzeiten das Geld fur eine Meffe genommen, die Meffe aber nicht gelefen. Deshalb muß ich schon 12 Jahre lang jede Macht zum Altar, um die Meffe zu lefen; endlich habe ich es tun tonnen und bin jetzt bei Gott zu Bnaden getommen."

Ein anderer Beistlicher verfaumte vor dreißig, vierzig Jahren, wie man auf der Eifel in der Abenauer Gegend erzählt, auf der Suchsjagd die Messe; nach seinem Tode foll er ofters von Leuten in der Dutfelder Ras pelle am Altar gesehen worden fein, bis ihm einst zwei Amtsbruder, die davon gehört hatten, die Messe dienten.

Der

In einem Moseldorfe erzählt man: Eine grau aus dem Oberdorfe tam verfehgang eines Abends spat von Verwandten. Die Leute waren bereits alle gur Rube gegangen, und nirgends war Licht zu feben. Als fie in die Mabe des Brunnens im Oberdorfe tam, horte sie aus einer Seitengasse das Versebglodchen. Die Frau hielt ihre Schritte an und wollte sehen, in welches Saus der Priester gebe. Aber er glitt an ihr vorüber, ohne daß sie seine Schritte horte, und auf einmal war er spurlos verschwunden. Der Frau wurde Angst, und sie lief nach Saus. Am andern Morgen erstundigte sie sich, wo ein Kranter versehen worden sei. Aber im ganzen Oberdorfe war teiner, und auch der Küster wußte nichts von einem Verssehgang. Dieselbe Erscheinung haben auch andere wahrgenommen, und man erzählt, es sei einmal durch Verschulden eines Priesters ein Kranter ohne die hl. Wegzehrung gestorben, und darum musse der Geistliche zur Strafe umgehen.

An dem Wege von Bucheln nach Rochem ftand fruber das Savtreuz. das hatte die Frau Bay, eine arme Witwe, die viele Kinder hatte, fur ihren Mann errichten laffen, der hier verungludt war. Es wurde mit der Jeit morfc, und da tat eine alte grau aus Buchel, die das Reifen hatte, das Gelubde, fie wollte ein schones neues hinsetzen laffen, nahm auch das alte holz mit, beigte damit ein, dachte aber nicht daran, das neue machen 3u laffen. Erft als fie arg die Gicht und den Buften triegte, fiel ihr wies der ihr Gelubde ein. Da fab fie por dem Baufe ihres Machbars ein Lichenstämmchen liegen, das pafte ja gerade gut fur das Kreuz. Sie ging zu dem Machbar bin und bat ibn darum: "Es ift fur einen guten Jwed," sagte fie. Da betam sie es umsonft. Gegenüber wohnte ein Schreiner, da ließ fie das Areuz machen. Und als er es nach ein paar Tagen brachte, da bat sie ihn wieder, er mochte es umsonst tun, "es ist für einen guten 3wed," fagte fie. "Gewiß," fagte ber Schreiner, und folug die zwei Taler auf die neuen Biertische, die er gerade fur den Wirt in Arbeit hatte. Jur Linken von der grau wohnte ein Anstreicher, da ließ fie das Kreug ftreichen, und auch der mußte es umsonft tun. "Es ift fur einen guten Jwed," fagte fie, "eigentlich brauchte es ja gar nicht gestrichen zu werden, denn in paar Jahren ift die Sarbe ja doch wieder ab!" Als fie das Kreuz nun von ihm wieder betam, da tam gerade ein Bauer mit seinem Wagen vorbei, den hielt sie an, und der gute Kerl brachte es ibr an den Platz, und stellte es auch auf. Im nachsten Monat Marz ftarb nun die alte grau, und da erwartete fie im Jenfeits der Berr felbst und hatte das Kreuz in der Band. Da freute fie fich schon und dachte: Welche Chre! Aber als fie vor dem herrn niederkniete, da legte er ihr das fcwere Areuz auf ihre alten Schultern und sprach: "Von dem Areuz will ich nichts wiffen. Damit geb' nur wieder bin gur Savfreugflur und trage es Sommer und Winter so lange, bis mir jemand dort wieder ein Kreuz

Das schlecht erfüllte Gelübbe errichtet, gang selbstlos und ohne allen Ligennutz wie das erste!" Seits dem geht die Alte dort mit ihrer schweren Last um, und namentlich im Winter kann man sie stohnen und klagen boren.

Das versprochene Ropstuch In Meiderich mußte sogar eine verstorbene Sausfrau jeden Abend der Magd erscheinen, weil sie der ein neues Kopftuch versprochen hatte. Die Magd hatte sie in ihrer Krantheit gepflegt, und die Frau war gesstorben, ohne daß die Magd ihr Tuch bekommen hatte, da hatte die Tote nicht eher Auhe, als die die Verwandten der Frau das Versprechen noch nachträglich erfüllten.

Der Geighals

Ein Schmied in Sievernich (Ar. Duren), ein reicher geiziger alter Jungs geselle, tam nach seinem Tode wieder, weil er sich von seinen Schätzen nicht trennen tonnte. Abends sah man ihn in seinem Zause und morgens auf seinen Zeldern herumgeben. Seitdem das alte Zaus abgebrochen und ein Neubau an die Stelle gekommen ist, hat man ihn nicht mehr gesehen.

Mild: panscherin In der tatholischen Kirchgasse in St. Johann, im zweiten Zause neben der tatholischen Kirche, lebte einst die Frau eines wohlhabenden Biersbrauers, die auch eine große Mildwirtschaft betrieb. Beim Vertauf der Milch soll sie es aber nicht so genau genommen und oft Wasser darunter gemischt haben. Jur Strafe mußte sie dann auf der großen St. Johanner Bleiche (Schlachthosplatz und Umgebung) nach ihrem Tode umgeben und immer die Worte wiederholen:

"Ein halber Schoppen Waffer und ein halber Schoppen Milch, gibt auch einen Schoppen Milch."

Der Weinhannes

Der Im Ottweilerschen bei Marpingen und Aemmetsweiler liegt ein Berg mit Namen Weinhannessen Adpschen. Der Weinhannes war ein gotts loser Wirt, der den Wein zu stark mit Wasser vermischte, ohne ihm Juder beizusetzen. Er brachte sein zeil mit ungludlichen Versuchen im Gallisieren zu und ließ sich das zugesetzte Wasser für guten Wein bes zahlen. Simmel und Erde wurden daher über diesen Weinfälscher so aufgebracht, daß er nach seinem Tode auf jene zöhe verbannt wurde, die nun von ihm den Namen trägt. Dort hatte er nun nachts auf der alten Rennstraße auf und ab zu gehen und in die angrenzenden Ländchen von drei Zerren, nämlich Tholey (Lothringen), St. Wendel (Kurtrier) und Ottweiler (Nassau-Saarbrücken) zu rufen:

"Drei Schoppen Wein und ein Schoppen Wasser gibt auch ein Maß." Das war hart, aber gerecht, denn wenn der Wein des Menschen Zerz ersfreut, so verkummerte das Verfahren des Weinhannes diese Freude doch

um ein Viertel. Und das wurde ihm weder diesseits, noch jenseits verzieben. Das trieb er so seit Jahrhunderten. Mun aber ift er schon feit lans ger Zeit still geworden. Da das Weinverfalschungsgeschaft überband und auch eine andere Manier genommen, fo scheint er andere Bestims mung erhalten zu baben. Wenigstens will man eines Morgens an den Melaphirfelsen folgende mit doppelter Areide geschriebene Aufschrift gefunden baben:

> "Wirtel Wollt ihr nicht des Teufels fein und werden, So verfalschet teinen guten Rebenwein. Und verzapft ehrlich Gottes Bab' auf Erden, Sonft noch schenkt der Teufel einen Bittern ein."

Wenn man durch den Unschlag bei der Tonnisheide geht, fo tommt Der man an einen Bad. Dort wohnte fruber ein Bauer, der manchen betros betrügerische gen hatte, namentlich beim Verlauf seiner grucht. Dadurch batte er grogen Reichtum erworben. Bur Strafe dafur muß er jede Macht von zwolf bis ein Uhr den Bach binauf und binab geben, aber immer im Waffer bleiben. Er ift wie bei feinen Lebzeiten gekleidet, tragt einen blauen Rittel und hobe Wasserstiefel. Schon mehrere Jahrzehnte wandert er durch den Bach; viele Leute haben ibn gefeben.

Rornhandel

Ein paar Jahrzehnte, das ift aber noch gar nicht viel, wie lange muffen Grengftein: oft die Grengsteinverruder umgeben! Und es geben ihrer viele um, die verfeber Sage gebort auch beute noch im Abeinland zu den baufigsten. Manchen bat man da schon gesehen mit Sade und dreiedigem But (und so etwas trägt man da icon lange nicht mehr), wie er fich mubte, die Steine wies der richtig zu fetzen, und fich nicht mehr zurechtfinden konnte. Meist muffen fie aber den Stein tragen. Wie man mit ihnen fertig wird, ergablt 3. B. Stepban Schneider in Rerpen:

Ein junger Bauer fieht einmal beim Pflugen im Spatherbft, als es schon dunkel wird, eine unbeimliche Gestalt, fie tragt etwas Schweres auf dem Maden, tommt die Surche herab gerade auf ihn zu und verschwindet ebenso schnell. Bu Saufe erzählt es der Pfluger feinem Vater. der sagte, er habe im vorigen Jahre dasselbe gesehen. Am andern Abend gingen sie alle beide bin. Da tommt der wieder durch die gurche. Da ruft der Vater: "Alle guten Geister loben Gott! Seet (seit) ihr vam Dus vel, so mocht uch fott!" - Der Geist bleibt. "Wat es ühr Begehr?" fragt der Alte. "Wo sall ech en bensetze?" fragt es zurud. "Wo du en trege bag!" Da lauft die Gestalt bis zum Ende der gurche und setzt da den Stein einen Schritt weit in den Ader gurud. Seitdem hat man den

Sput nicht mehr gesehen. — Als ein solcher Grenzsteinträger in der Clusserather Mart diese Antwort betam, sagte er: "Darauf habe ich schon hundert Jahre gewartet." Denn nicht jeder hat das Herz, sich auf das Fragen und Antworten einzulassen, es tann mitunter auch gefährlich werden. Leute aus der Martertaler Mühle begegneten auf dem Wege zur Christmette auch so einem sloddigen Männchen, und als einer von ihnen dem auch die Antwort gab: "Dahin, wo du ihn hergenommen hast," da sauste der Stein ganz dicht bei ihnen auf die Erde. Und ein paar andere, die mit Juhrwert von Wassenach her aus dem Walde tasmen, horten im Dunteln wieder den bekannten Auf: "Wo soll ich ihn hintun?" ohne jemand zu sehen. Und wie der Juhrmann die übliche Antwort zurückrief, da lag auf einmal ein mächtiger Stein zwischen den Rädern, der Wagen mußte auseinandergenommen werden. Am andern Tage aber war da nichts mehr zu sehen.

Dor mehreren hundert Jahren hat einmal ein Mann namens Rickes am Wege nach Mutterscheid einen Grengstein beimlich weggenommen und dann den Machbarsader als feinen beansprucht. Als das Gericht das nach grub, wo der Grengstein gestanden baben follte, fand fich allerdings tein Malftein mehr, wohl aber bei noch tieferem Graben die "Gebeimniffer", namlich brei Waden und brei Schladen. Trottdem fcwor Rides, er habe nichts an der Stelle verandert und betam das Aderftud guges fprocen. Don Stund' an aber war er menschenscheu und verschloffen, behandelte grau und Rinder ichlecht, fing an zu trinten und ging in teine Kirche mehr. Da traf es fich einmal, daß feine grau Sonntag abend in der Bibel las, und er blidte ihr über die Schulter ins Buch. Da hatte fie gerade Jacharias am funften aufgeschlagen und las: "So spricht der herr, daß es foll kommen über das haus deter, die bei meinem Mamen falschlich schworen." Da schrie er laut auf und fturzte aus dem Sause fort in die duntle Macht hinaus. Und wie andern Tags Kinder im Burgerstud spielten, einem Walde dicht vor Simmern, wo beute nur noch einzelne Madelholzbaume steben, da bing er tot und blau an einem Baumaft. Seitdem ift es in dem Walde nicht geheuer. Wer zwischen elf und Mitternacht durch das Burgerstud gebt, dem springt das "Boorftidsmannche" von hinten auf den Ruden und brudt ihm die Gurgel gus fammen. Wenn jemand das Gefpenft an der Stelle vorbeitragt, wo der Malftein geftanden bat, dann ift es erloft, aber das tann teiner, der nicht felbst frei von Sehlern ist. Und weil das Boorstucksmannchen bis heute noch fo keinen gefunden hat, muß es noch immer umgeben und danach suchen. Man begreift ohne weiteres, warum gerade die Sage vom Martfteinverseigen auf dem Lande noch so lebendig ist; und sie ist schon alt, schon Cassarius von Zeisterbach erzählt von einem Bauern Zeinrich im Dorfe Putt (zwischen Waldenrath und Zeinsberg), der sah bereits im Sterben über sich einen glühenden Grenzstein; und von einem Ritter Friedrich von Kelle (bei Burgbrohl), der mußte nach dem Tode glühende Schaffelle und eine Last Erde tragen; die Selle hatte er einer Witwe genomsmen, und die Erde war von einem Acer, den er sich widerrechtlich anges eignet hatte.

Ein Bauer war auf dem Mehringerberg beim "Schiffeln". Da sah er plotzlich vor sich die Gestalt eines Bekannten, der schon längst gestorben war. Der Bauer erschrat und glaubte zu träumen. Er redete ihn an, und der sagte ihm, er habe den Markstein versetzt und Waldsrevel begangen, und dafür büße er jetzt. Er durse jedoch keinem Menschen etwas davon verraten, sonst würde er ihm übers Jahr um diese Stunde — es war 12 Uhr mittags — das Genick brechen. Darauf verschwand der Versdammte. Der Bauer faßte sich die Geschichte zu Serzen, daß er krankelte und sichtlich dahinsiechte. Auf dem Sterbebette sagte er, daß ihm der Tote erschienen sei. Es war gerade am Jahrestag. Mittags um 12 Uhr stierte der Sterbende mit weit ausgerissenn Augen nach der Türe, stieß einen entsetzlichen Schrei aus und war tot. Das Genick war ihm gebrochen.

Die Bosheimer und Bachemer hatten einst eine Grenzstreitigkeit. Da versammelten sich die Bosheimer und berieten sich, wie sie die Bachemer übers Ohr hauen konnten. Der Oberste wußte Aat, füllte sich den Schuh mit Bosheimer Sand und stedte sich einen Loffel unter den zut. Darauf trasen sie mit den Bachemern zusammen, um die Meirten (Marksteine) zu setzen. Der Sprecher der Bosheimer sagte: "Es ist so sicher Bosheis mer Land, als ich stehe auf Bosheimer Sand, und so sicher Wahr, als ein Schöpfer über mir ist." So verloren die Bachemer ihr Land an die Bosheimer. Nachher, als sie weg waren, schüttete er den Sand aus den Schuben heraus, und setzte den Zut ab, so daß der Löffel heruntersiel.

Auch das ist für die kundigen, d. h. alten Leute eine allbekannte Sage, in Mesenich an der Mosel 3. B. pflegten sie noch vor nicht langer Zeit von einem Menschen, der einen zweifelhaften Sid geleistet hatte, zu sas gen: "Der hot auch Grond en de Schoh g'dohn."

Und in einem Walde bei Ochtendung, um den sich die Leute aus dem Orte mit denen von Polch gestritten und auch denselben Betrug geubt haben sollen, erscheint immer noch nachts im Walde der Tisch, besetzt mit den Gerichtsberren, die Verhandlung geht noch mal vor sich und wird niedergeschrieben.

Der Grund und ber Schöpfer Der bide Dogt

Bur Zeit, als die Grafen und Surften ihr Land noch durch gronpogte verwalten lieften, da batten fie in Beiden einen Dogt, der machte es wie viele andere und bedructe die Bauern auf das arafte. Sie nannten ibn den diden Dogt von Beiden. Er foll an die 350 Dfund gewogen baben. Der Steuern und Abgaben wurden mehr von Jahr zu Jahr und dabei ließ er von feinen Anechten den Bauern nicht nur das abnehmen, was ibm zustand, sondern sie stablen und raubten ungebindert, was sie tonnten. Endlich ftarb er; die Bauern freuten fich, aber nicht lange, Denn ein paar Tage nach feiner Beerdigung fab man ibn wieder in feinem Simmer am Schreibtische sitten und neue Steuern ausschreiben. Umfonft bolte man den Pfarrer des Ortes, der dide Dogt war nicht in fein Grab gurudgutreiben. Da rief man einen Pater berbei, von dem es bieft, er fei ein großer Beisterbanner. Der ließ den diden Dogt noch einmal in einen Sarg legen und begrub ibn dann zwischen Delen und Grofreten im schwarzen Venn. Auch da aber balt er noch nicht recht Rub. Unwiderstehlich zieht es ihn nach Seiden gurud. Tweimal im Jahr barf er einen Zahnenschritt nabertommen. Schon ift er wieder an den "Sieben Tels gen", etwa eine halbe Stunde vom Dorfe, an der Candstrafte zwischen Beiden und Velen. Dort foll man ibn an den beiden bestimmten Tagen des Jahres jammmern boren in der Macht von zwolf bis eins.

Dor langer Zeit war ein Burggraf auf Dagstuhl bei Wabern, ber war Brotreinert bart gegen die Bauern und gegen die Armen. Wenn ein Armer um ein Stud Brot bettelte, warf er es lieber den Bunden oder Schweinen vor. Dafür hatte er nach seinem Tode teine Rube im Grabe. Erft foll er sich in Gestalt eines Schmetterlings gezeigt haben, bann baufte er unter einer Brude bei der Burg und erschreckte die Leute, die des Weges tamen. Da lieften die Dagstubler einen Driefter tommen, der follte den bofen Beift beschworen. Der bannte ibn in eine Korbflasche, und als man glaubte, ber Beift fei darin, verschloß man die Slasche fest und stellte fie auf einen Wagen, vor den vier Rappen, nach anderen fogar feche, gespannt waren. Dann lieft man den Dferden freien Lauf. Sie rannten mit dem Wagen in ben Selwald, und als fie dort angetommen waren, da waren fie von bem Schweiß so weiß wie Schimmel geworden. Die flasche aber rollte vom Wagen und gerbrach. Seitdem hauft der Brotreinert - fo nennen bie Leute den Sput - dort im Selwald und halt noch immer teine Rube. Oft tommt er zu Pferde, oft gu gug, mit einem Stod über Die Schulter, woran ein Bundel Brot bangt, und treibt eine Berde Schweine por fich ber. Dann wieder fett er fich den Bolgfahrern auf den Was gen, fo daß fie nicht weiter tonnen, ober gerbricht ihnen ein Rad und

wirft den Wagen um. Oder er legt fich den Leuten, die Bolg sammeln, auf die Burde als ein Stud holz, fo daß fie nicht aufpaden tonnen. Wenn sie dann zwei oder drei Stude Holz herausnahmen, dann ging es. Und manchen, der nachts durch den Wald mußte, bat er icon irre geleitet.

Auf der flur Walterburg ftand bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts ein Sof. Der letzte Besitzer, Mennthauser, trieb Blutschande mit seiner Schnur und wurde vom Bochgericht Wollmerath verbrannt; seine Tochter gelene tam als gere gleichfalls auf ben Scheiterhaufen, und der Bof wurde eingeaschert. Seitdem geht auf der Statte das Walterburger Mannchen um, besonders abends. Moch beute erzählen Leute aus Wintel oft von sputhaften Erlebnissen, die sie auf der flur hatten; das Dieb wird zu Sall gebracht, die Subrleute bekommen Schlage. Sunfzigjabrige Manner geben abends nicht allein daber.

Walterburger Mannchen

Bei Addenfeld (im Areise Neuwied) ift eine unbeimliche Stelle, ba ift Gein bes einmal jemand ermordet. Die Kube vor einem Wagen, der nachts daber tam, wurden icheu und tonnten nicht weiter, es hatte fich ihnen etwas in den Weg gelegt, das war der Morder, der nach feinem Tode dort ums gebt. — Un der Strafte von Eischeid nach Birtenfeld (im Siegtreis) gebt der Geist eines Mannes um, der bei Lebzeiten den Pfarrer von Meuntirchen angefallen bat, als der mit dem Allerheiligsten zu einem Aranten ging. - Un der Telliger Baach bei Mefenich an der Mofel, geht abends der Telliger Mann glubnig und erschreckt die Leute, die daber muffen. Er hat da mit einem Weinbergspfahle einen Mann aus Briedern erschlagen, bei dem er viel Geld vermutete, aber nur einen Baten

Morbers

fand. In Wehlen a. d. Mosel lebte vor Jahren ein Sorster namens Bruno. Als er eines Tages einen Streifzug durch den Wald machte, fab er feine Srau in gartlicher Umarmung mit einem blonden Burichen. Er icoft in blinder Eifersucht beide nieder. Der Fremde war aber der aus Amerika zurudgekommene Bruder feiner grau. Als Bruno feinen Irrtum gewahr wurde, faste ibn bittere Reue. Er baute an der Stelle eine Kirche. Trotis dem wurde er verflucht, nach seinem Tode umzugeben. Er erscheint als ein bochgeschoffener Mann in altmodischer Jägertracht und mit einem Gesicht wie Spinnweb, narrt und afft den einsamen Wanderer und bangt sich ibm auch wohl auf den Ruden. - Gewöhnlich erscheint Bruno in guten Weinjahren. Daber begt wohl mancher Winger von Wehlen den stillen Wunsch, Bruno moge sich recht oft zeigen.

#### Die weiße Frau und die Erlosung

Codantun: digend

dafarius von Beisterbach erzählt einmal: Im Dorfe Stammbeim (Ar. Mulheim) wohnten zwei Aitter, Gunther und Zugo. Wahrend Gunther auf einer Seefahrt war, führte eine Magd einmal feine Kinder, bepor fie ins Bett tamen, noch in den Sof, damit fie dort erft ibr Beschäft verrichteten. Da erschien auf einmal die Gestalt einer grau in weißem Rleide und mit bleichem Gesicht und schaute über den Zaun. Die Magd tonnte vor Entsetzen tein Wort hervorbringen; die weiße grau aber ging jum Unwesen Sugos und fab dort in gleicher Weise uber den Naun; bann tebrte fie zu dem Kirchhof gurud, von dem fie gekommen war, Mach wenigen Tagen wurde das alteste Aind Gunthers trant und fagte: "Um fiebenten Tage fterbe ich; fieben Tage banach ftirbt meine Schwester Diring, und dann wieder nach einer Woche meine tleinfte Schwester." Und so ist es geschehen. Mach den drei Kindern ftarben auch die Mutter und die Magd; ju gleicher Teit verschieden auch der Ritter Bugo und fein Sobn. Der Subprior Gerlach ift ein ficherer Zeuge fur diese Beschichte.

Noch heute erzählt man bei Greffenich: In der Azenau stand früher ein großer alter Baum, aus dem kam um Mitternacht eine weiße Juffer, ging über den Bach, an der Greffenicher Mühle vorbei und dann wieder in ihren Baum zurück; wer ihr auf dem Wege begegnete, mußte in demsfelben Jahre sterben. — Und auf dem Hohenstein bei Cschweiler erschien früher oft eine Juffer in schonen Aleidern mit einem Buch in der Sand. Reiner durfte sie ansprechen; wer es aber wagte, der wurde in das Buch geschrieben und mußte noch in demselben Jahre sterben.

Burgfraulein

Weiße Jungfern sieht man noch manchmal, aber nicht mehr so viel wie früher. Sie tommen auch oft von den Burgtrümmern her, mittags und nachts um 12 Uhr, und gehen im nahen Walde oder in der Feldflur umher. Wo die Burgen verschwinden, sieht man auch diese Jungfern nicht mehr, so hat die ruschige Juffe von Weisweiler, die da auf den Burgen in schwerer Seide umging, sich nicht mehr gezeigt, seit die eigentlichen Burgbauten dort nicht mehr sind. Sbenso ist mit dem alten hohlen Baum bei Gressenich auch die Juffer dort verschwunden.

Auch wo man von teinem Salle mehr weiß, daß sie jemandem ein Leid getan haben, begegnet man ihnen doch meist nicht gern. Auf Langens heden am Ernstberge (im Kreise Daun), ging freilich mitternachts eine schone Juffer um, der hat einmal ein junger Mensch aus Waldtdnigen den Weg vertreten. Das war aber auch ein wüster Kerl. Er hatte zu Zause eine gute brave Frau, die ihn sehr lieb hatte, aber er war ihr nicht

treu, und als er einmal mit beißem Kopf vom Wirtshaus tam und ibm die Juffer begegnete, fing er an: "Seine Madchen bleiben nachts gu Saus!" und wollte fie in die Arme nehmen, aber da wurde er wie von einem Wirbelwinde gepadt, in die Luft gehoben und mit furchtbarer Gewalt auf die Erde geworfen. Mubfam schleppte er sich nach Saufe, und in Zeit von drei Tagen weinte die treue grau an seinem Sarge.

Im Julicher Cande bei Euchen zeigte fich auch eine schwarze Juffer, balb ichwarz, und nicht fehr weit davon bei Nothberg "em Schrov" am "duftern Boidoben", da bat eine Magd beim Aleeschneiden am bellen Tage mehr als einmal eine gefeben, die war halbichwarz halbweiß. Das erinnert an die allmabliche Erlofung der Schloffjungfrau zu Sinzig, die ichon fruber in den geschichtlichen Sagen erzählt wurde, und auch an mandes Marchen.

halb weiß

£rlofung

Mein Ontel, so erzählt ein Mehringer, ging in einer Winternacht in Wartet auf den Wald, er brauchte einen Langbaum fur den Wagen. Es war gegen Mitternacht, der Mond schien bell, als er wieder dem Dorfe zuging. Um keinem Menschen zu begegnen, war er vom Wege ab und einen eins famen Pfad gegangen, der führt zwischen den Weinbergen und den Sels bern auf dem Zellerberge und mundet dann in den Seldweg, der am Judenkirchhof vorbeigeht. Als mein Ontel gerade in diesen Seldweg einbog, fab er plottlich vor fich dicht am Wege eine bobe grauengestalt in weißen Aleidern. Er stutte und wollte gurud, aber die Suge waren ihm wie gelahmt. Die Gestalt blieb ruhig steben und schaute ibn mit einem traurig-bittenden Blide an. Da faste ibn ein jaber Schred, er warf feine schwere Kaft nieder und lief fort. Als er ungefahr hundert Schritte weit war, blieb er stehen und sah zurud. Die weiße grau stand immer noch da. Ganz blaf vor Schreden und außer Atem tam der Onkel nach Zaufe. Die Großmutter konnte kaum aus ihm herausbringen, was er hatte. Als sie es aber borte, lachte sie ibn aus, sie fürchtete weder Tod noch Teufel, und wollte das Gespenft seben, nahm eine Laterne und ging auf den Tellerberg. Sie fand wohl den Baumstamm im Wege liegen, aber von der weißen Frau war nichts zu sehen. Auch von einem andern Mann aus dem Dorfe wurde an derselben Stelle die weiße Gestalt gesehen. Auch der fand nicht den Mut, sie angureden, um sie zu erlosen.

Und so findet man auch im Lande der Burgruinen die Sage von der Die beinab beinah erloften Jungfrau mit dem Schluffel, ich fprach schon davon bei Erlofte den Siebengebirgssagen. Wer es wagt, wenn sie in Drachengestalt ers scheint und den Schluffel zwischen den Jahnen halt, den mit feinem Munde zu nehmen, oder wer die sonstigen Schrednisse besteht, der erloft

fie und gewinnt den Schatz im Burggewolbe, Es ift die unzähligemal wiedertebrende alte Befdichte, aber die Ergabler bringen fie oft nicht mehr recht gusammen, ber Schluß ift etwas schwierig. Bei ber Sage von ber Burg Odenfels lautet er fo: "Mun muß ich warten, bis ein Rabe tommt, der eine Eichel im Schnabel tragt. Wenn er die in der Burg Odenfels fallen lagt, wird eine Eiche daraus wachsen. Aus dem Bolg muß eine Wiege gezimmert werden, Das erfte Rind, das in diefe Wiege gelegt wird, tann mich erft wieder erlofen, wenn es zu Jahren getome men ift."

't Schooper

Azt gung ees e Mann noche von Denerew ob Berbescht. Wie en du mannche Liwer't kafer (eine flur) wor un d'n Auelberig erow gung, guw et h'm op emol bang, un e tudt ees um fich. Do fuch (fab) h'n e Geeft hanner fich tommen. De Mann fung on ze beden, ee Vatterunfer nob dem annes ren, bas et d'r neinundvezig woren. Wie en du on de Baach tum un alt op d'm Bredelchen ftung (ftand), bu tud b'n es erum, wel et beefcht (weil es beift), bat de Beefter net iwer't Waffer gingen. Un richtig stung b'n och noch do; en bul esu deierlich ohn (hielt so teuerlich an): "Noch ent (eins)." De Mann haat awer gor ten Bez un fot: "E nee, teent meh!" Du fot de Geeft: "Satsde mer noch ent gebet (eins gebetet), da war ich erlift gewest, e wie e weil geht et noch hunnert Johr zu, bas es e Rand (Rind) an dr Wieg de Baach erow geschwumme kimmt." De Mann trut (triegte) op der Plaat greis Bor un bat fech efu erschreckt, bat be bal net meh beem tum. Bunnert Johr d'rnoh guw et efu e greilich Dunnerweder, un de Baach war efu gruf, dat fe't Bredelche mat gebult bot, Dumols tum och en Wieg mat em Rann de Baach erow geschwums men un bot währig de orem (arme) Seel erlift, de Beeft as von do on te'm meh begeh'nt (teinem mehr begegnet).

Bauer

Auf dem Bochwald tam einst ein Bauer abends vom Selde; am Kreuge bochwalber weg ftand ein fremder alter Mann, der flierte ibn an und fagte nichts. Als er dem Bauer nicht aus dem Wege ging, verfette ibm der aber einen Schlag, daß er fich dreimal berumdrebte. Und nun fing der Alte auch an gu reden und bantte dem Bauern fur den Schlag; er warte bier icon viele hundert Jahre darauf wegen einer bosen Tat, der Sochwald fei in ber Zeit icon dreimal Wald und dreimal Seld gewesen; nun fei er erloft und hier fei der Dant, damit ließ er vor dem Mann einen schweren Gelds beutel steben und verschwand.

De glaunige

Op Matini toomen as Luj (Leute) vane Rarmes on wollen noar Bus. Wagen Mar (aber) onderwädgs ondert Vertällen on Lachen hadden fej vergaaten

den rachten Wag aftegoon. Da sag den eenen (da sagte der eine): "Wat follen wei den wijen Omwag maten af (oder) weer (wieder) omgoon, wei wellen liiwer rachat rachaan (geradezu, geradeswegs) dowert Sald loopen!" On sej gongen twas (quer) dowert Sald. Medden in toom dor op ens (auf einmal) en glaunege Wagen entagen te faaren, doarop foot en Mann, den vool Onrach op et Geweten bad van Grangsteen versatten, as et vertallt wodden, den riip, haij mos alle Mach, woar haij en Steen versatt bad, alle Joar en glaunege Wagen voll Steen rondfahren, on woll graad útläggen, wu baij erloos tos wodden, awel alle Luj woaren al van Schouw af loopen gegoon. Den achtergen booren noch dat Wes spuds ruupen, baij sall doch om Gods wellen stoon bliswen, dat woor de latfe Kiir (das lettemal), dat baif mat en Mens fpragten doars (durfte), den om erloofen tos. Mar ot defen treeg at mat de Angts, bat haij af loopen geng. Du booren haij en Grell (Schrei), den haij fin Ladw. dag ni meer vergaten tos, on de glaunege Wagen fuur ine Loch (Luft).

Ein Buttermann in Daffrath (am Strunderbach) ging jeden Breitag Der Unertofte nach Roln. Einmal, als er wieder auf dem Wege dabin war, tam er in einem kleinen Tal an einen Bach, zu beiden Seiten war Wald. Da rief es: "Sag, auf dem Deutzer grafen (Rafen) begegnet dir jemand, den frag', wann ich bier forttomme!" Der Bandler ging weiter. Dor ben Toren von Deutz, auf dem grasen, begegnete ibm ein Dater, da fiel ibm das wieder ein, er hielt den Beistlichen an und erzählte ihm von dem sonberbaren Auftrag. Da fagte ibm der Pater: "Geb' am Abend wieder das ber; wenn du über das Wasser bist, eber nicht! (dort war sein Eigentum), dann gib dem Riefen die Antwort: Wenn teine Sonne mehr ift, und tein Mond mehr icheint." Um Abend tam der Buttermann wieder an die Stelle. Da fab er ichon vor dem Waffer den Riefen, der fing gleich gang ungestum an ju fragen: "Was bat er gefagt?" Doch ber Sandler gab teine Antwort, bis er über das Wasser hinüber war, dann fagte er ibm den Bescheid von dem Pater. Als der Riese das borte, da warf er fich an die Erde und fcbrie fo entsetzlich, daß dem Mann graute und er eilig weiterging.

# Naturipul

a es so viele Geister gibt, so wundert man sich wohl, daß man gar teine zu sehen bekommt. Aber erstens sind es nur bestimmte Menfcen, die Geister seben tonnen, es entscheidet wohl schon meift die Geburtsstunde darüber. Dann wird auch gelegentlich von Orten, wo es fruber viel folden Sput gab, gefagt: die Beifter find 100 Jahre los und

100 Jahre gebunden. Mapoleon hatte nun alle Geifter gebunden, darum borte und sah man bier seitdem nichts mehr davon. - Aber die 100 Jabre find ja nun berum.

Dor allen Dingen aber: Der Papst, Dius IX., bat alles affgebett, und die Beiftlichkeit hat alles in die dichten Walder und Gumpfe verwiefen, wo niemand hintommt, oder wo sie wenigstens nicht die Leute soviel plagen tonnen; in den letzten Sagen war ja ichon von folchen Spukorten die Rede. Aber fur immer hilft auch das Wegbannen eben nicht. In einem Saufe am Plan auf dem Glacis der Altstadt in Kobleng trieb

vor 100 Jahren ein Bausgeift so viel Unfug, daß man einen Beifter:

Der Geift im Siebengebirge

> banner tommen ließ, der denn auch den Sput in die Siebenberge verwies. Da sab ihn einmal ein Bauer und wunderte sich, daß der Herr ohne But und Schirm spagieren ging. Der gremde blieb fteben, erwiderte ein paar Worte und nahm auch eine Prife aus der Dose des Bauern, fuhr bann felbst mit der Band in die Rocktasche, zog sie aber leer wieder heraus und fagte verdrieflich: "Ach, ich habe meine Dose zu Sause steben laffen; Ihr tut mir vielleicht den Gefallen, fie mir gegen einen reichen Botenlohn gu bolen. Ich wohne in Kobleng da und da auf dem Plan. Die Stube konnt ihr nicht verfehlen, auf dem Tisch findet Ihr meine Dose und mein rotes Schnupftuch dazu. Wenn Ihr so gut fein wollt und es mir überbrin: gen." Der Bauer machte fich auf den Weg und lieferte auch am Abend des dritten Tages die geforderten Dinge richtig ab. Raum aber hatte der fremde Berr Dofe und Schnupftuch eingestedt, fo war er verschwunden, und der Bauer hatte das Machsehen und hat seine Belohnung nie betoms

> moren und wird da bleiben bis zum jungsten Tag. Sie wagen sich eben doch immer noch weiter heraus, oder sind auch im

> men. Der Geist aber fing in dem Sause am Plan von neuem an gu rus

Combalsharche

Vorgelande jener Schlupfwinkel noch nicht gang wegzubringen gewesen. Ein Madchen ging vom Rübenrappen aus dem Lomdal (Lehmtal) nach Zause. Als sie an dem "Zuhrach" (Zummerich im Ar. Mayen) vorüberging, tam plotzlich ein Mannchen zu ihr. Sie fagte: "Betomme ich Gefellschaft?", erhielt aber teine Untwort. Darauf verschwand es wieder. Des andern Tages mußte das Madden von dem Schreden das Bett buten. Das Mannchen trug turge Bofen und dreitantigen But, auf dem Ruden eine Sade (im Lehmtal werden die Radaver begraben). — Der Schafer, der auf dem anliegenden Ader eine kleine Kapelle erbaut hatte, ging allabendlich zum Sohmdalsmannchen und erzählte den Dorfleuten viel von ihm. — Zwei Bauersleute ernteten am Bummerich Kartoffeln. Der eine ging nach Sause, um den Wagen zu bolen. Der andere ging

ihm nach einiger Zeit entgegen. Der erfte hatte aber nicht denselben Weg 🕒 gur Rudfahrt auf den Uder benutzt und tam allein dort an. Da fab er auf den Gaden ein tleines Mannchen mit einem langen Bart fitzen und die Pfeife rauchen. Das half ibm, die Sade auf den Wagen laden, dabei merkte er, daß es eine eiskalte Sand hatte. Da bekam er einen Todess schreden, fuhr nach Sause und ftarb plotglich.

"Uhnel" beift eine flur bei Blasweiler (im Rr. Abrweiler), auf der unetwetfche geht das Uhnelweifche um, wer abende nicht beigeiten ihr Revier verläßt, der wird von ihr geholt. — Eine besondere Art von Weibchen gibt oder gab es an einsamen Orten im Bergischen. Un den bewaldeten Berghans gen zu beiden Seiten eines schmalen Bachtales, das sich bei Baan nach dem Abeine hinzieht, hat man in der Mabe von horstmannsmuble zu wiederholten Malen sieben Spinnerinnen gesehen. Und auf der Sticher Spinnerinnen Maibuche, die einsam auf einem Aderstud zwischen Delling und Lindlar steht, da sitt des Machts mitunter boch oben im Gezweig eine alte Bere und spinnt. Wer vorüber tommt, dem ruft sie zu, was ihm die Jukunft bringt; niemand geht nachts gern da vorbei. Auch bei Bergisch-Bladbach, in einem verlaffenen Steinbruch, und fo noch an mehreren Stellen in der Gegend, foll oft in der Dammerung, ja auch am hellen Mittag, fich fo eine Spinnerin, auf einem Steine figend, gezeigt haben, sie spann nicht mit einem Radden, sondern mit einer Spindel.

Wie diese Spinnerinnen dahingekommen sind, erklart vielleicht eine Sage aus Vierbaum (bei Mors). Dort hat man auf einem Bauernhof, vor etwa sechzig Jahren, unter der Treppe tagelang eine Alte mit einem Spinnrad gesehen, die ließ sich durch nichts in ihrer Arbeit storen. Bis man, d. h. ein Beisterbanner, sie dann auf einem zweiradrigen Karren (zu feben war darauf nichts), aber nur mit größter Mube fortgeschafft hat, bei Rheinberg in ein Gewaffer, das ift hochaufgespritzt. Wer die Alte eigentlich gewesen ift, bat man nicht erfahren. Aber der Sput im Baufe blieb feitdem fort.

In großen Waldern laffen fich auch alle erdentlichen fputhaften Stimmen vernehmen. Man bort pfeifen, Bolg fallen und spalten, Baume trachen, Sensen schleifen, flagliches Jammern von einem Menschen, Beulen wie von einem wilden Tier. Wenn man aber dahingeht, ift niemand da.

In der Linder Schlucht bei Denn (Ar. Adenau), geht in einem Waldftud nachts ein verstorbenes Madchen um, das ruft den Bolgdieben gu:

> Es ift nicht mein, Es ift nicht dein, Es ift der Bemein'!

Suter-michel In dem Suter, einem Walde zwischen Beuern und Brenn, geht einer um, der bat auch einst Grund in die Schube und den Schopfer in den But getan, und damit feiner Gemeinde den Wald zugeschworen. Er beift der Sutermichel, Kinmal legten fich ein paar Buben, die an der Sputftelle wahrend der Macht die Pferde buteten, da gur Rube bin und einer von ihnen rief:

"Suter.Michel, Romm' bed mich. Romm' ftred mich. Romm' wed mich, Romm' led mich!"

Da wurde der Junge fo gededt und gestredt, daß er am Morgen in Betts tuchern nach Sause getragen werden mußte und bald darauf ftarb.

Auf dem Gontelwalde bei Bengel lagen einmal, auch nicht weit vom beiligen Born, ein paar Jungen des Machts bei den Pferden auf der Weide und hatten fich ein Seuer angegundet. Da fing auch wieder einer an: "Suter-Michel, tomm' ded mich ufw." Gleich tam jemand und warf etwas übers Leuer, das tracte und thallte fo, daß es allen unbeimlich wurde. Sie hielten die Sande vor die Augen und keiner wagte sie wege zunehmen. Mur der eine, der vorher gerufen batte, wandte fich mit dem Gesicht etwas zu dem Seuer bin. Der betam davon sofort ein ichiefes Geficht und behielt es.

Wenn Leute mit einer Last tommen und durch das Gebege des Suter-Michel muffen, fo finden fie ofter am Wege einen Alot liegen, Gebr bequem, darauf ein wenig zu raften. Wenn fie fich aber gerade gemutlich bingefett baben, dann rollt er unter ihnen weg und lacht dagu. - Ein Mann, der am fruben Morgen in den Wald ging Bolg lefen, fand da einen durren Dollen von einer jungen Ciche, Er dachte, der tommt mir ja febr gelegen, nahm ibn auf den Ruden und trug ibn nach Saufe. Wie er aber eben über die Schwelle geben wollte, da rutschte der Dollen von feinem Budel berab, lachte und war fort.

Der

Den Klötzen, Baumstumpfen und Anorten in manchen Waldern ift Baumstumpf überhaupt nicht immer zu trauen. In der Roblenzer Gegend ift einmal nachts ein Mann von Weikenturm nach Baffenbeim gewandert, der batte fich gern feine Pfeife angestedt, aber er batte nur ungeschnittenen Tabat bei fich. Wie er nun durch die Rettger Holl tommt, ftanden rechts und links in der Bofdung viele Cichenstumpfe. Da trat er an einen und gerschnitt sich darauf den Tabat. Eben wollte er sich nun eine Pfeife stopfen, da bewegt sich der Stumpf, wird größer, nimmt die Gestalt eines

verstorbenen Bekannten von dem Manne an und spricht mit schauriger Stimme: "Da sieh, wie du mir den Kopf zerschnitten haft! Warft du nicht 'n so guter greund von mir gewesen, so mußt'st du auf dem gled fterben." Damit schrumpfte die Gestalt wieder zu dem Stumpf gufammen, der Mann aber bat nie mehr gewagt, im Dunkeln und allein an dem Stumpf vorbeizugeben.

Aus demselben Grunde wie der Suter-Michel muß auch der "Lummelter" im Safeleden auf dem Mehringer Berge umgeben.

Er wurde von vielen Leuten gesehen, ift aber barmlofer, und erscheint Der plotilich, wie aus dem Boden gewachsen, hinter einer Ginsterstaude, in Jagotleidung und mit einem dreitrampigen But. Ein Mehringer ergablt von ibm: Ein Schultamerad von mir war eines Tages mit zur Treib. jagd als Treiber. Ein geschoffener Suchs, den die Jager nicht gefunden hatten, lag am Waldrande unter einer Ginfterbede. Um Abende, als alle nach Saufe gurudgetehrt waren, schlich fich der Treiber beimlich gurud, um den Suchs zu holen. Der Mond schien hell, so daß er die Stelle, wo bas Wild lag, gleich fand. Als er fich budte, um es zu fassen, stand ploge lich der Lummelter vor ibm. Ju Tode erschreckt, ließ er den Suchspelz im Stich und rannte nach Mebring gurud. Er fing bald banach an gu tranteln und ftarb einige Zeit darauf.

Vor Jahren ging einmal ein "Wahnhandler" von Mehring nach Corscheid. Er hatte seine "Wahn" in Mehring alle bis auf einen vertauft. (Der "Wahn" ist ein schildformiger gruchtreiniger aus geflochtenen Bafelschienen) Die Sonne brannte recht beiß, und als er an den Safelboor (eine Quelle) tam, legte er fich zur Raft nieder und dedte gum Schutze gegen die sengenden Sonnenstrahlen den Wahn über sich, so daß nur noch die gufte unbedeckt blieben. Auf einmal borte er durch den Schlaf eine geisterhafte Stimme: "Schon viermal fab ich diefen Wald tommen und geben, aber in all den Jahren babe ich noch teinen Wahn mit zwei Beinen gesehen." Als ber Schlafer sich aufrichtet, ift tein Wesen rings zu seben, aber die Stimme bat er deutlich gebort.

Schlimm ift es, wenn man im Walde auf das Irrtraut tritt, das foll Das Irrtraut 3. B. in der Gegend von Clufferath (Eifel) wachsen; man verläuft sich bann und findet fich gar nicht wieder gurecht. gruber empfahl man als Mittel dagegen: Eine Tasche umtehren, das foll immer geholfen haben.

Droben auf der Ruppe des Birberges, nabe bei der Stelle, wo fich zwei Die icheerige alte Romerstraßen treuzen, stand am Waldsaum bis zum Jahre 1884 Eiche eine machtige Ciche. In Mannesbobe teilte fich der gewaltige Stamm in zwei Afte, die gerade emporstanden und daber bieß fie die scheerige

Eiche. Sie war das Wahrzeichen der Gegend, und noch heute heißt der Schlag nach ihr, und eine neue ähnliche wird wieder gezogen. Abends beim Serdfeuer erzählte man sich nun, daß in der Mitternacht des ersten Mai, wo alle Geister ihr Wesen treiben, aus dem alten Stamm ein feuriger Wagen heraussuhr, der dreimal die Aunde um das dahinterlies gende Kichentupphen machte und dann wieder in dem mächtigen Stamm verschwand.

Juf den Wiesen, dem Moseldorfe Pommern gegenüber, rief ofter nachts eine Stimme: "Jol über!" Einmal fuhr darauf ein Mann aus Pommern zur Jenseite, und es stieg drüben auch einer mit ein; bei der Rückfahrt wurde mitten auf der Mosel der Nachen so schwer, daß er fast versank. Der Sahrmann sing an zu beten; der Geist aber lachte gräßlich laut und verschwand, der Nachen bekam einen Stoß, daß er weit übers User aufs Trockene schoß.

In Sonnef erzählt man auch von einer Begegnung mit dem fliegenden Sollander: Ein Mann aus der Gegend wollte, im Jahre 1818 oder 19, mal in einem Nachen mit mehreren guten Freunden nach Oberwinter auf die Kirmes. Es war gar tein Wind. Als sie gerade an das Bohnenfeld (eine Sandbant) gekommen waren, suhr ein Sollander mitten im Strom mit großer Schnelligkeit zu Berg, ohne Pferde oder irgendeine andere Jugkraft. In demselben Augenblick erhob sich ein gewaltiger Sturm, der legte sich aber sosont wieder, als das Schiff vorüber war. Der Steuersmann auf dem Sollander stand am Steuer und starrte in die Segel, als ob er den Sturm hineinbliese. Sein Gesicht war so schrecklich, wie man dem Teufel kein ärgeres malen könnte. Da gelobte sich der Kirmessahrer in seiner Todesangst, nie mehr zu einem Vergnügen auf dem Rhein zu fahren, und hat das auch bis zu seinem Tode gehalten.

Unterhalb Mehring ift an der Mosel ein Wiesenstrich mit vielen Außbaumen, der heißt die "Kordelen", da sputte in früheren Jahren ein
schwarzes Ungetum, besonders in den Nächten vor hohen Seiertagen und
ängstigte die Vorübergehenden. Ein Bauer sischte einmal in der Kars
freitagnacht mit seinem Zebegarn dort, wo die ersten Weinberge von
"Layet" an die Straße stießen. Es war um Mitternacht, da hörte er im
Weinberge ein Klopsen, als ob ein Winzer mit dem Beil die Weins
bergspfähle einschlage. Das Klopsen tam immer näher und näher, und
plöglich schoß ein schwarzer Schatten vor ihm ins Wasser. Er machte
einen Zub, und ein schwarzes Wesen von der Größe eines Menschen
wälzte sich im Garn herum und stürzte in die Mosel. Der Sischer war

Sifcher: geschichten fonft nicht bange, aber da grufelte ibm doch etwas, er wartete eine Weile, dann hob er wieder das Metz, und wieder war das unbeimliche Wefen darin, es war fo fcwer, daß er taum den "Stadfaden" des Bebes garns über Waffer bringen tonnte. Da wurde es dem Sifcher zu arg, er rief: "Wenn du von Gott bist, dann sprich, was du willst! Wenn du aber vom Teufel bift, bann icher' bich in die Bolle!" Im felben Augens blick entstand ein furchtbares Rumoren in dem Metze. Die Ruten gerbrachen, das Metz gerrif in Setzen und mit entsetzlichem Schnauben und Tofen verschwand das Ungetum im Waffer. - In der Ofternacht gingen mehrere junge Leute in den "Laach" fischen. Die Mosel führte Bochwasser, und der Leimpfad war am Abend wasserfrei geworden. Es war mondhell. Auf einmal fah einer der Sischer ein schwarzes Bundchen an fich vorüberstreifen. Er wollte es mit der Sand streicheln, aber es ente wand fich feinen Sanden und war verschwunden. Mach einer Weile tam der Bund wieder, aber diesmal hatte er die Grofe eines Metgerbundes, und beim dritten Male war er fo groß wie ein Kalb. Da betamen die Sifder doch Angft, und liefen nach Saufe. Denfelben gund faben Sifder, die in der Christnacht dort fischten. Zwei von ihnen, die nicht fortliefen. wurden verprügelt.

Solche Geister, die an einfame Waldwinkel, flugufer, Weides oder Das Beidestellen gebunden find, verfdwinden oft, wenn diese Aufenthaltsorte Sulerde: Dier durch Bebauung und allerhand Unlagen fur fie ungeeignet werden. Auf der Julerd (Saul-Erde) bei Gymnich, einem Wiefenstud an der Erft, ging bis vor wenigen Jahrzehnten das "Sulerdedier" um, ein grausiges Gefpenft; manche fagen, es war eine grauensperfon mit einem Kinde, das tuntte fie immer in die Erft, wie um es zu baden; fie foll dabin gur Strafe verwunscht gewesen sein; wer ihr nachts in die Singer geriet, den erwurgte fie, zerbrach ibm das Rudgrat oder fließ ibn in den glug. Und auf den Wiesen dort sputte auch die Juffel, die so start war, daß sie einen Menfchen ein paar hundert Schritt weit in die Wiesen schleudern tonnte; meift aber fprang fie dem, der ibr nabe tam, auf den Maden, ließ fich bis por Gymnich tragen und erwurgte ibn dort. Als nun 1863 die "neue Erft" angelegt wurde, sind diese Gespenster fortgeschwommen nach Bedburg, aber nicht verschwunden ift der Glaube an folche Geifter überbaupt, denn das Volk rechnet noch heute dort mit etwa 40 Menschen, die durch die Juffel und das gulerdedier ums Leben gekommen sind.

Auch der Seuermann ift fortgeschwommen, der sich als glamme in den Wiesen zeigte und die Leute so blendete, daß sie sich dort verliefen und die ganze Macht herumirrten, um von Turnich nach Gymnich zu kommen.

und die Juffel

Sactel: månnden

n "Pontel", unterhalb Riol an der Mofel, ift es nicht geheuer. In manden Machten bort man bort Aufen und Schreien. Auch Sadelmanns den steigen in dunkeln Machten auf. Pontel gegenüber ift ein beliebter Standort fur die Sifcher, die machen da zur Zeit der Bochwafferflut reiche Beute. Alle die alten Sifcher, die ich tenne und gefprochen babe, fo berichtet mein Gewährsmann, ergablen übereinstimmend, daß fie folche Sadelmannchen gefeben baben. In Dontel fteigen fie auf, flattern in mas fliger Bobe über die Mofel berüber, nehmen dann die Richtung gum Jubentirchhof auf bem Zellerberg und verschwinden bann. Die Sadelmanns den find meift harmlos und tun den Menschen, die fie in Rube laffen, nichts zu leide. Oft fetten fie fich auf einen Weinbergspfahl und bleiben eine Weile unbeweglich fiten, Mur darf man fie nicht neden. Einmal rief ein Sischer, der im Weinberg sich grad verhinnern mußte, einem über bie Mosel berübertommenden Sadelmannchen gu: "Sadelmannche, tumm! Led mech am Arfch!" Aber da erging es ibm schlecht. Im Augenblide war das Sadelmannchen bei ibm, und er betam von unsichtbaren Sanden eine folde Tracht Prugel, daß ibm zeitlebens die Luft am Sifchen verging. - Der das ergablte, wußte noch zwei Sadelmannchengeschichten:

Ein Suhrmann von Mehring, der ein Juder Wein nach Trier gefahren hatte, tam in später Nacht mit seinem Suhrwert zurud. Als er in die Nahe der "Schulbach", unterhalb Schweich, tam, sah er ein Sadelsmännchen über dem Weinberg schweben. Es tam auf ihn zu und setzte sich dem Pferde aufs Rummet. In seiner Angst betreuzte sich der Mann und trieb das Pferd zu rascherer Gangart an. Das Seuermännchen setzte sich hinten auf den Wagen und blieb dort ruhig sitzen. Erst im Mehringer Laach stieg es auf und verschwand über dem Berge.

Jur Jeit, als ich Student war, hatten wir im Dorfe einen Schweines birten aus Merscheid bei Morbach, der in unserem Zause schlief. Der glaubte fest, die Sackelmannchen seien "richtige Geister". Er habe im Zochwald lange Jahre hindurch die Schafe gehütet und zur Nachtzeit ofters Sackelmannchen gesehen. Er erzählte von zweien, die seien seden Abend um dieselbe Jeit aufgestiegen, und hatten sich in der Luft derart verprügelt und bekämpft, man habe ordentlich die Schläge gehört, die Junken aus Mund und Augenhöhlen sprühen sehen!

Seuermann

An manchen Orten, 3. B. in dem Julicher Lande, unterscheidet man zwischen dem Jeuermann und dem Irrlicht. Den Jeuermann fürchtete man wohl auch, aber er tat teinem was zu Leide, die Druggleede waren schlimmer, erzählt man in Geich. Unter den Jeuermannern stellt man sich ruhelose Seelen vor, die noch wat abzokerve (abzubüßen) haben, besons

ders solche, die bei Lebzeiten ihren Machbarn Grenzsteine versetzt oder Land abgepflugt haben. Dafür mussen sie glühnig geben. Als Seuermann geht 3. B. auch der Gerichtsschöffe Steffens zu Sonnef.

Als der Gerichtsschoffe Steffens den "Bau" (später Zotel Alein) errichtete, betrog er seinen Zolzlieseranten um eine bedeutende Summe Geldes. Deshald verwünschte ihn dieser, daß er musse "brennen geben", d. h. als glübender Mann nach seinem Tode umgeben. Bald nachdem der Schöffe gestorben war, begegnete er des Nachts in glübender Gestalt einigen Mannern, die auf die Rirchenwacht gingen. Er eilte vorüber, wie ein Sturmwind; doch sah man ihn so deutlich, daß man ihm die Rippen im Leibe zählen tonnte. Wie er im Leben mit der linken Zand auf dem Rücken die Sose sestzuhalten pflegte, damit sie nicht heruntersiel, so tat er es auch jetzt; daran erkannte man ihn.

Ein Sandwertsmeister aus Thum tam am späten Abend von Boich. In der Nahe seines Dorfes sah er am "weißen Busche" drei glühende Manner. Der Meister, der ein tühner Mann war und Gewalt über die Geister hatte, sprach zu seinen zwei Gesellen: "Wollt ihr die glühenden Manner einmal in der Nahe sehen?" Als sie das bejahten, pfiff er den Zeuermännern und im Nu standen sie vor ihnen. Sie sahen aus, wie glühende Menschengerippe, denen man die Rippen im Leibe zählen konnte, und das Zerz hing wie an einem seidenen Jaden. Selbst auf den Schnals lenschuhen sah man die silbernen Knöpse. "Soll ich nun machen, daß sie wieder fortkommen?" fragte der Meister die erschrockenen Gesellen. Er stieß einen derben zuch aus, und im Augenblick waren die Glühenden in der Zerne verschwunden. — Andre, z. B.. ein alter Mann in Luchem, haben nur etwas gesehen wie einen Klotz Zeuer, einem Menschentopse ähnlich, und von der übrigen Gestalt nichts; und wer sie heranpfiff, auf den rollten sie als seurige Kugeln los.

Schafer Belmes hutete in Relz die Schafe und ging jeden Samstag abend nach Drove, wo seine Frau und seine Kinder lebten. Eines Samstags Abends machte er sich wieder auf den Weg nach Zause. Es war so sinsten, daß man keine Zand vor den Augen sah, und als er zum Dorse hinauskam, konnte er den Weg nicht einhalten. Auf einmal wird es rund um ihn ganz hell, und ein Seuermann steht vor ihm. In seiner Verslegenheit sprach er ihn an und erbot sich, ihm fünf Groschen zu geben, wenn er ihm bis auf den Burgberg vor Drove leuchte. Der Seuermann ging schweigend voran. Auf dem ganzen Wege dachte der Schäfer darzüber nach, wie er der unheimlichen Jeuergestalt den bedungenen Lohn einhändigen könne. Als sie am Burgberge angekommen waren, und der

Seuermann schon ungeduldig vor ihm hersprang, da fiel ihm endlich sein "Schäferschippchen" ein, das ihm als Stock diente, und er reichte ihm darauf das Geldstück. Damit war die Zeuergestalt entschwunden. Um anderen Tage fand er das Kisen seines "Schippchens", das der Zeuersmann berührt batte, schwarz verbrannt vor.

Einmal fuhr ein Mann mit der Karre von Thum Frucht auf Froitzbeim zu, die er in Julpich vertaufen wollte. Es war noch sehr finster. Auf einmal setzte sich ein Seuermann hinten auf die Karre, und die Pferde mußten ziehen, daß sie bald mit Schaum bedeckt waren. In seiner Angst sing der Juhrmann an zu beten, jedoch die Jeuergestalt wich nicht. Schließlich konnte er es nicht mehr aushalten und rief: "Jum Leufel zu, mach' dich von der Karre!" Augenblicklich verschwand der Geist mit den Worten: "Noch ein Vaterunser, und ich ware erlost gewesen."

Von Erberich aus wurde der Zerr Pfarrer von Lohn zu einem Kransten gerufen. Die beiden Machbarn des Kranken, die den Geistlichen gesrufen hatten, und der Kuster begleiteten ihn. Als sie die die Stelle kamen, wo heute das Kusterskreuz steht, ruft der Kuster: "Zerr, da kommt ein Seuermann!" "Bete nur weiter und gehe voran!" antwortet der Geistliche. Als der Seuermann naber kommt, erteilt ihm der Geistsliche den Segen. Da beginnt der Jeuermann zu reden: "Auf diesen Segen habe ich lange warten mussen. In meinem Leben habe ich ihn versaumt am hl. Sakramentstage. Jetzt bin ich erlöst; ich danke euch." Damit verssschwand der Geist.

In Konzendorf bei Obergeich starb plotzlich ein Mann, der hatte alle möglichen Schlechtigkeiten begangen, gleich hieß es, im Selde gehe ein Seuermann. Drei Manner aus Obergeich wollten das nicht glauben. Aber eines Abends, als sie von der Arbeit kamen — drei Madchen hatten aus Angst vor dem Zeuermann sich ihnen angeschlossen — da saben sie auf freiem Selde wirklich ein Licht auf sich zukommen. Sie sasten ihre Stocke sesten, aber als das Licht heran war, verging ihnen der Mut; es ging ein Mann in langen Stiefeln, in der einen Zand einen langen Stab, in der andern eine Sturmlaterne, wie man sie damals noch nicht kannte, mitten durch ihre Gruppe hindurch, stuske wie der Blitz quer seldein und war im nächsten Augenblick schon an der Zarth, die liegt eine Stunde weit weg. Er sah genau aus wie der kürzlich in Konzendorf Verstorbene, von dem es die Leute sagten. Die das gesehen haben, leben noch, es ist wirklich geschehen und keine Kinbildung gewesen.

Irrlichter

Auch von den Drüggleeden oder Waslichtern (Irrlichtern) wird Ahnsliches erzählt. Bei Zeidhausen, in der Nahe von Werden, zeigten sie sich

oft an dufteren Stellen. Da nahm einmal ein Anecht Waffer mit und nahm die Mottaufe an einem vor; da war das sofort verschwunden. Uns dere erzählten dam weiter, es seien nun immer noch mehr Irrlichter getommen, fo daß der Anecht habe taufen muffen, bis es Tag wurde, In Greffenich fagt man, die Trubledde im Schieverling und in der Droi feien verschwunden, seit ein Bergmann fie mit Weibwasser befprengte, Man balt fie vielfach fur Seelen ungetaufter Kinder, Manche widersprechen dem, weil fie einen nachts vom Wege ab an gefährliche Stellen loden; es mußten den Menschen feindliche Wefen fein. Ein alter Mann erzählte, es habe ihn einst zur Machtzeit das "Drüchlich", Irrlichts oder Betrugs licht so angeführt, daß er beinabe die ganze Macht berumgeirrt sei. Meinte er, an diefer Stelle gu fein, fo war er an einer anderen: genug, er tam nicht zurecht. Auf einmal erinnerte er fich, fruber gebort zu haben, wenn er seine "Boretasch omdrieh", tame er auf den richtigen Weg. Gedacht, getan! Sofort wußte er nun, wo er fich befand. Aber das fei Unverstand. das so aufzufassen, als wollten sie das Unglud des Menschen, wird das gegen gesagt; die Drugglede fubren eben den Wanderer gum Waffer, daß er fie taufen foll. Auch wird von ihnen dasselbe wie vom Seuermann ergablt, daß fie ihre Erlofung fuchen, indem fie den Menfchen leuchten und der dann eine Jahl Gebete spricht oder sie fegnet. Wieder andere, aufgeklarte Leute, halten die Irrlichter fur Ausdunftungen aus der Erde, fie tamen meift aus Gumpfen; dagegen wird aber eingewendet, daß die Irrlichter nicht immer dem Winde folgen, sondern sich oft gegen den Wind fortbewegen.

### Der wilde Jäger und die wilde Jagd

philich wie vom Grafen Walram von Sponheim (im Mahegau), Der ewige 44 vom Sundemarquis von Merode (im Julicher Lande) und vom Mals Ider dir (im Saargebiet), erzählt man sich die Sage vom ewigen Jager auch beute noch im Volte; so bort man in der Eifel unter anderm: Twei Jäger gingen an einem Sonntagmorgen in den Wald jagen. Da saben sie einen dreibeinigen Sasen, so oft fie aber anlegten, war er nicht mehr zu sehen. Als es nun ins Sochamt lautete, tehrte der eine Jager um und ging zur Rirche. Der andere aber fagte: "Ich will den Safen haben, und wenn ich ewig danach jagen follte". Aber er bekam ihn nicht, und muß zur Strafe, daß er das Umt verfaumt hat, ewig umberjagen. Zeute noch bort man ihn manchmal im "Burghol3" (einem Berg gegenüber Cof) teuchen, und seinen Bund bellen. In der Meuwieder Gegend weiß man auch noch, daß eine Stimme vom Simmel den Jager verfluchte, als er

während der Kirche jagte. An der Soben Acht jagt ebensolch ein gottsloser Jäger aus alten Jeiten, der am Sonntag nie in die Kirche ging, sondern dann immer hinter dem Wilde her war. Wenn die Gloden im naben Kaltenborn zum heiligen Opfer riefen, stieß er gewöhnlich einen Sluch aus und sagte: "Und wenn sie zwanzigmal rufen, ich gebe doch nicht hinein!" Da ist er an einem Sonntag an einer steilen Zelswand absgestürzt, und in stürmischen Nächten jagt er in den Wäldern an der Soben Acht bis zum jüngsten Tage.

Es mischen sich auch Sagen von andern Freveln hinein, man war auf die Zerren über Wild und Wald und auf deren Stellvertreter, die Sorsfter, nicht gut zu sprechen.

Der blechene Jäger

Der blechene Jager am Johen Asberg (Siebengebirge), nimmt immer seinen Weg hoch durch die Luft, und zwar von Rederscheid nach Gießeslers Siefen; das geschieht aber nur zur Nachtzeit. Dort an der Kreuzess Liche horten einmal arme Frauen, die Beeren und Holz sammelten, das Hundegebell und Getose hoch in der Luft. In der Liche war lange ein Schildchen mit Bildern, und mit dem Spruch:

Ich verteile den Blitz Und vertreibe die bofen Geister.

Der blechene Jager, sagen andere, von seinem Blechmantel so genannt, ist an den Asberg verbannt, weil er was angerichtet hat. Er reist immer auf einem Pfadchen, das vom Asberg an der Areuzes-Siche vorbei nach den Sieben Bergen geht. Dieser Pfad wird nur von ihm betreten, aber von keinem Menschen.

Er ist ein Sorster gewesen, meinen manche, und sehr ungerecht, hat Leute angezeigt, die nichts begangen hatten. — Andere sagen, er hat semand ermordet; wieder andere: er sei ein Wucherer, der manchen auf seinem Gewissen gehabt habe; nach seinem Tode sputte er erst bei Endenich in einem Busche, dann wurde er in die Sieben Berge verwiesen. Don einigen bestimmten Frauleins muß ihm alle sieben Jahr ein blechener Mantel geliefert werden. — Noch andere behaupten, er sei ein wüster Ritter auf Ockenfels gewesen, der sogar seinen eigenen Bruder ermorzbete; oder ein Ritter auf Bruchhausen, der aus Kifersucht den von Ockensels mit auf die Jagd locke und da erdolchte. Sterbend versluchte der Ockenfelser seinen Morder, daß er ewig dort umgehen solle. Man hat den Tater dann entdeckt und an der Mordstätte gehängt. Es heißt auch, der blechene Jäger soll ganz von Blech und ganz glübend sein, und er wird als ein großer Mann beschrieben mit langem Bart und von wils

dem Aussehen, Ein Sorster ist eines Tages vor ihm davongelaufen. Von seinem Toben sind alle Baume und Straucher am Asberg verdreht und zerzaust.

Weitere Sagen wissen nichts von einer bestimmten Untat, sondern Der holzerne geben nur die Erscheinung; so die vom bolgernen Jager im Usbachtal bei Luterath, Er geistert im Walde mit allen erdenklichen Stimmen, wie wir das icon von anderm Waldsput tennen, besonders am Dorabend beiliger Tage, und es ift oft ein Sturm, als wollt' es die Baume ausreißen. Und zwei Madden, die gum Sutterschneiden in den verrufenen Wald gingen und vor Mudigteit eingeschlafen waren, saben im Erwachen einen riesengroßen alten Jager vor sich steben. - Dagegen erscheint er in der Ahrs und Moselgegend an manchen Orten als ein Mann oder Mannchen ohne Beine, in altmodischer Tracht, mit dreischöppigem Blechbut, grunlich schimmerndem Bart; des ofteren auch mit zwei gunben; ober mit einem Bunde, der eine Schelle tragt und einen Schweinss topf bat.

> Jager und bie weiße Frau

In einer Julicher Sage beißt es in verworrener Erinnerung, fruher Der wilbe fei der ewige Jager gesehen worden, wie er eine schone Jungfrau verfolgte, "die ihn verwunscht habe". Was es mit diefer Verfolgung auf sich hat, lehrt uns eine alte Sage bei Cafarius von Zeisterbach: Die Kontubine eines Priesters lag auf dem Sterbebett. Da sprach sie lebhaft ibr Begebren aus, man moge ibr doch rasch ein paar neue gut gesoblte Schube machen laffen. "Begrabt mich damit," fügte fie hinzu; "ich werde ibrer febr bedurftig fein." Dies geschab, und als in der Macht darauf ein Ritter mit seinem Anecht bei bellem Mondschein des Weges ritt, vernahmen diese beiden ein lautes, von einem Weibe herrührendes Jams mergeschrei. Als fie staunend hielten, fieb, da fturzte ein Weib mit dem Ruf: "Ju Silfe, zu Silfe!" auf sie zu. Der Ritter stieg vom Pferde und nahm, indem er mit seinem Schwert einen Areis um sich gog, die ibm bekannte grau gu fich; fie war in ein Bemd gehullt und hatte außer diesem Leilach teine weitern Aleidungsftude, als die befagten Schube. Und sieb da, aus der Serne vernahm man einen Laut, als ob ein Jager gewaltig in fein horn stieße, und dazu borte man das Gebell nabender Jagdbunde, Als die grau bei diesen Lauten mehr und mehr ins Tittern geriet, und der Ritter den Grund ihrer gurcht in Erfahrung gebracht hatte, überließ er dem Anecht die Pferde, wand die Baarflechten der Verfolgten um feinen linten Arm und hielt in der rechten Band fein Schwert. Der bollische Jager tam naber und naber, plotzlich rief die grau dem Ritter zu: "Laft mich los, laft mich los! Sebt, er tommt!" Der Ritter wollte sie halten; sie wand sich jedoch mit Gewalt von ihm los und entfloh, wobei sie den größten Teil ihres Zaares zurückließ. Der Teufel folgte ihr und riß sie zu sich aufs Pferd, so daß Kopf und Arme von der einen, die Schenkel aber von der anderen Seite herunterhingen. So stürmte er mit seiner Beute davon. Als der Ritter am Morgen in sein Dorf zurückgekommen war, erzählte er dort, was er in der Nacht gesehen hatte, und zeigte als Beleg für die Wahrheit die Zaare der Verfolgten. Man glaubte ihm nicht; als man jedoch das Grab öffnete, sand man die Leiche ohne Zaare. — Dies ist im Erzbistum Mainz geschehen.

Man braucht hier nur ftatt des monchischen Ausdrucks "Teufel" Damon zu fagen, so hat man den feelenlufternen Wode, den Gerrn des Seelenbeeres, wie er einer eben Verstorbenen nachjagt, die er zu den übrigen haben will.

In Sachausen bei Ohligs (Ar. Solingen) haben noch vor etwa 50 Jahren mehrere Leute den ewigen Jäger gesehen, auch deutlich gehört, wie er des Nachts um 12 Uhr dreimal auf seinem Waldpseischen pfiff. Er war aber nicht allein. Eine weiße Frau war bei ihm, die soll ein verwünschter Engel gewesen sein. Darum fürchtete sich vor ihr tein Mensch, wohl aber vor dem ewigen Jäger, denn der war zu seinen Lebs zeiten sehr hart gegen die armen Leute, unterschrieb sich mit seinem eiges nen Blut und stand an vier Wegen (d. i. am Areuzwege) vor dem Teussel.

Bei Bruttig tommt von Santel ber oft der wilde Jager mit feinem Gefolge unter Zeulen und Sturm. Wenn die wilde Jagd bis zum "Bilden" getommen ift, dann verschwindet sie, nur bis dabin haben die Geister Macht. Das "Bilden" ift ein steinerner Christus am Areuz, tief in den Stamm einer Eiche eingewachsen.

De fürige Jaag

Das Dorf Thum war in Vorzeiten eine Stadt, die Thumbach hieß und die groß gewesen sein muß. Einige Stellen, wo die alten Gedaulichteiten der zugrundegegangenen Stadt gestanden haben, wurden früher als berücktigt gemieden. Als der Sochwald im Buchholz, der sich vor sechzig Jahren nördlich bis an den Ort zog, noch nicht gerodet war, sprengte nachts zu heiligen Zeiten der "wisse Schömmel" durch den Wald. Das Tier sprühte zuweilen Leuer aus den Nüstern, und ein unheimlicher Reiter saß auf ihm, bald riesengroß, so daß er fast die Wipfel der Baume erzeichte, bald zu einem kleinen, winzigen Mannchen zusammengeschrumpft, das man kaum sehen konnte. Oft erschien er an der Spitze eines wild das herrasenden Zeeres. Dann hörte man Katzengeschrei, Jundegebell und sonstiges Getose und sah zahllose Lichter. Das nannte man die "fürige Jaag". Das Zeer hielt immer die gleiche Richtung ein "op dem Scheed"

von Westen nach Often. In der "Urmaar", der verrufenften Stelle, erschien der Reiter oft feurig und verschwand plotzlich. Danach bort man angstliches Stohnen und Wimmern. Der Reiter foll der Beist eines Ritters der Froitheimer Burg fein.

Mi Groftvater, fo erzählt Stephan Schneider in Kerpen, Stute Steffe Die wilbe genannt, bat mir en menger Jugend zemlich jet Spolgeschichte verzallt, fo 3. B. von der welle Jaag. Frober en der all Jed dat jede Samelie ihre Slachs felfs spenne. Mo denn wurd be dann zum Wefer gebraht on toem da op de Sadezau. Von da wued datt Linge fottgeholt on an der Bach fakgepolt for ze bleche. Om dat et net gestohle wurd (denn zo der Zeck wohnten Kleumanns och at en Kerpe) wued van Strub en Wachhott gebaut, do gente bann de Robnste van Kerpe dren waache. Dat wor bann mi Grofvater felig, Melle Wellem, Gefeves on de all Bergerhufe. Op emol, wenn de Kerchuhr 12 geschlage on der Maatswachter die Uhr getuut bat, wurd et lebendig im Godesloch (flurname), dann tom dei well Jaag beran, e Spattatel en der Luft als wenn dausend Duwel loggelosse wore. Do tom ener, da wor op e Rad gebonge, de andere bat ene Rattetopp on schreiden och wie en Ratt, weder ene andere bot ene Zongskopp on heulte wie ene Zongk. On su kome dann noch vill andere Gestalte benge dran. Die Jaag schlog ihre Weg en nom bude Mann. Wenn sie erdover wor, getrauten sich die Wachter wieder erus, om sich von ihrem Schrecken zu erholle. Dat wor allerhand, de well Jaag, on wenn mi Groftvater mir davon verzälle dat, dann gruselte et mir am gange Lief, ich wor bang for mich felver, ihrlich gefaht.

Rury por der grangofengeit borten die Ceute auf der Bifel in Rirche mobeebeer weiler einmal das Wodesheer, als fie von der Abendandacht kamen; es kam von Dockweiler her und niemand wußte, was es war. Als das unheimliche Getofe immer naber tam, fluchtete alles in die Saufer. Ein Mann, der in eine alte Scheune retiriert war, und daraus hervorlugte, fab noch den Machtrab und glaubte ein Weib zu erkennen, da rief er: "Lappzof hinten nach!" - "Durchgang sieben Jahr!" antwortete es. Um andern Tage erzählte fich alles im Dorf vom Wodesheer, der Mann aber hatte teine Zeit, er batte immerzu das Laufen.

In den letten Sagen war von dem wilden Jäger schon gar nicht mehr die Rede; das Seelenheer zieht hier allein ohne Subrer; die meisten diefer Erscheinungen werden in frubere Zeiten verlegt; wie in Betingen die wilde Jago durch die offenen genster in den Oberstod eines Bauerns hauses und wieder hinausfuhr, und wie sie dann von einem grangosen durch einen Schuft mit einem benedizierten Bewehr vertrieben wurde, davon war schon früher die Rede. Doch gibt es noch alte Leute, 3. B. in der Mahes und Aurgegend, die noch daran glauben und sie selbst gesehen haben wollen.

Tan3 mit einem Weibe aus der wilden Jagb

In dem Hohlwege hinter der Irrenanstalt bei Duren trieb früher auch die "well Jaag" ihr Unwesen. Damals waren die Kiesgruben noch nicht. Bruder aus einem der letten Saufer an der Arnoldsweiler Strafe waren eines Sonntags zu einem Seste ausgegangen. Gegen Mitternacht machten fie fich auf den Beimweg. Sie mußten durch den beruchtigten Boblweg. Da borten sie von weitem Musit und Befang sich nabern. Wahrend der alteste über den Rand des Soblweges ging, blieb der jungere im hohlwege, obschon jener sagte: "Romm doch berauf, da tommt ja die wilde Jago!" Es war aber icon zu fpat; denn ein langer Jug Manner und Frauen tamen jauchzend, singend und tangend beran, vorauf ein auffallend schones Weib. Verwegen sprach der im Boblweg gebende Bruder: "Mit dem iconen Madchen muß ich einen Tang machen." Raum hatte er das Wort gesagt, da hatte ibn icon das Weib erfaßt und wirs belte mit ibm in tollem Tange umber, bis ibm der Atem ausging, und er auf die Erde fiel. Doch noch immer ging es rund mit ibm, bis der Jug vorüber war, das Weib ibn los ließ und den übrigen nachrannte. Mit Silfe feines Bruders tonnte der Erschöpfte jetzt aufsteben, er bemerkte aber, daß der Bosenboden von dem Aundtanze auf dem Wege fort war. Im übrigen batte er teinen Schaden erlitten.

Der Geifter: wagen

Nirgends in der Gegend von Langerwebe gab es soviel Wild als obers halb des Herberich, da tam es nachts in Menge aus dem Waldschen auf die Wiese; aber niemand wagte sich dahin, besonders auf die Auhtrift nicht, durch die ein Johlweg nach Zeistern führte. Denn nachts um zwolf Uhr suhr der ewige Iager von dort in einem Wagen, den schwarze Pferde zogen und viele Junde umbellten, und mit surchtbarem Getose ging es durch die Auhtrift hinab auf die Frenzer Burg zu, zum Wasserge, gleich hinter dem Sandberg bei Langerwebe, und gegen ein Uhr auf demselben Wege wieder zurück, und dann verschwand er. Mancher von den Wilderern, die an einer andern Stelle auf dem Ansstande waren, will den Wagen gesehen und das unheimliche Brausen ges bort baben.

# Naturgeister und geheimnisvolle Tiere

ie die Zeinzelmannchen, gehoren auch die eigentlichen Erds, Walds und Wassergeister, die Zwerge, wilden Leute, Niren und Wassers manner der Vergangenheit an; man findet im Volksglauben der Gegens

wart taum noch Spuren davon, Cher tonnte man von Resten eines Kelddamonenglaubens reden.

Rinder warnt man in der Rubrgegend, damit fie nicht ins Korn geben, Bornwolf vor dem Koerwolf (Kornwolf); auch Frauen sollen sich vor ihm in Acht nehmen. Mitunter findet man fur dies Untier auch den Mamen Ennongsmaber, es bedeutet ein Gefpenft, das wahrend der Ennongdergitt (Mittagszeit) fein Wefen im Selde treibt, nach einigen ein altes Weib, nach andern ein unformliches Tier. Bei Miedeggen faß besonders so eins am Krullsgraben, einer Schlucht, die auf Abenden zugeht. Mamen und Wes fen des Gespenstes wird noch besser ertlart durch eine andere Aberliefes rung aus dem Julider Lande und der Erftniederung.

Unfang der neunziger Jahre ergablte man dort noch von der Ennons Mittagsmutter gersmoer oder Ennongsmohn, der Mittagsmuhme oder smutter.

Wenn in Bedburg fruber um zwei der Aubhirt blies, tam sie am Broider Busch aus ibrer Erdboble bei der Sontei bervor und schwarmte bis tief in die Macht auf den geldern herum. Am Burgwege bei Mors ten-Barff machte die Ennongersmohr mittags von zwolf bis eins ihren Bang und verscheuchte alle, die fich zur Unzeit draußen auf dem Ader aufhielten. In Lich, an der uralten Beerstraße von Roln nach Julich, wußte man fie fogar genau zu beschreiben; fie fab aus wie ein altes Weib, trug ein Leibchen, ein Mutzchen mit Ohreisen und Stauchen mit Daumen. Den Arbeitern, die sich im Sommer in der Zeit zwischen Dans tratius (12. Mai) und Bartholomaus (24. August) auf dem Selde seben ließen, warf fie das Adergerat durcheinander oder machte, daß fie es nicht wiederfinden tonnten. Bei Konigshoven erschien fie in der Selds flur Eschmaar als eine Gestalt, die mit Ziegenfellen betleidet war, und an den Sellen saß noch der gebornte Kopf. Leute, die nach 12 bei der Arbeit blieben, jagte das Gespenst von dannen, indem es plottlich das unbeimliche Ziegenbaupt aus einem Kornfeld emporstrecte.

Mun darf man nicht alles, was in der Mittagszeit sputt, für Mittagsgeister dieses Schlages balten. Denn die Mittagestunde von 12-1 ift eine zweite Geisterstunde neben der mitternachtigen, und es sind auch nicht felten weiße Juffern, Grengsteinverfetzer und abnliche Beifter, Die sich in dieser Mittagestunde zeigen.

Allenfalls tonnte man auch noch an eine Art Waldfrau denten bei der Juffer Ser Juffer Sey im Veytale bei Guenheim (Ar, Gustirchen), aus dem der Ort sein Wasser erhalt; sie gilt als die Beschützerin des Tales, namentlich der Walder, wer fich da rupelhaft benimmt, den umftrickt fie, wer den Waldfrieden ehrt, ift ihr greund, Wanderer, die in der Dammerung an

der Quelle vorbei kamen, wollen sie gesehen haben, sie sah ernst und bleich aus. Die Leute verhielten sich ganz ruhig, da verschwand sie hinter den alten Weiden. Um Seventage soll sie ihre nachtlichen Umzuge wies derholen. Daher sagt man: "Opgepaß on net gelaach, hod de aller Sevendaag."

Die folgende Geschichte ist teine von den neueren, aber wenigstens in ihrem Glauben an die Wundermacht der Zeiligen Nacht und der ges weihten Dinge gehört sie noch in die Gegenwart; und warum follte dieser Glaube an das Zeilige nicht auch jetzt noch wieder so mächtig wers den, daß jemand mit ihm allen feindlichen Naturgewalten widerstände?

DieMeerfrau im Altwasser

Micht weit von Kanten in einem tiefen Altwasser sollen ichon viele Leute umgetommen sein. Einst tam ein Bauer von Birten ber, der hatte dort die Weihnacht mitgefeiert und war auf dem Wege nach Saufe, mit einer geweihten Weihnachtsterze. Bald jedoch verirrte er fich, tappte im dichten Mebel umber und dachte jeden Augenblick, fein Licht wurde ausgeben. Endlich tam er in ein stattliches Saus, da bort er auf einmal sich beim Mamen rufen: "Being, Being!" Und wie er sich umfieht, wo es ber gerufen bat, fteben da eine Menge Topfe. "Wer ruft da?" fragt er. "Ich bin's, dein Grofvater und Pate", rief die Stimme wieder. "Die Meerfrau bat mich im Ultentopf. Du bist bier gang tief ins Altwasser geraten. Sattst du nicht deine geweihte Berge, fo warft du verloren. Aber mach schnell, sonft tommt die Wafferfrau gurud und es ift um dich gegeschehen! - Und nun gib acht: Zerschlag den Dedel auf dem Topf mit drei Schlägen, lege aber nicht die Kerze aus der Band. Wenn du den Dedel entzweigeschlagen haft, so betreuze dich dreimal mit dem Schluffel, und dann schnell hinaus, ich werde als Licht por dir ber leuchten; aber fieh dich nicht um!" Der Bauer tat alles, wie ibm der Grofvater befohlen hatte, und machte fich auf den Weg, gab dabei forgsam acht, daß seine Kerze nicht erlosch. Lange ging er so, da wich endlich der Mebel, das Licht vor ihm aber war verschwunden, er wußte nicht wie, und er fab wieder die Sterne funteln. Mun tam er in turger Zeit nach Saufe. Um Morgen fab er, daß an feinen Schuben noch lauter Schlamm faß, und war doch draußen alles hart gefroren gewesen. Es war schon riche tig, er war im Altwasser gewesen.

Waffergeist

Um Areienberg bei Schweiler hat man früher im Sumpf ein Seeweibschen singen horen, und von dem Airchwasser, einem Abfluß der Aur, wie auch von der Aur selbst glaubte man, daß sie alljährlich ein Mensschenopfer verlange. Kinder macht man wohl noch bange mit dem Wassermann, daß sie nicht zu nahe ans Wasser geben. Und von der "Aule"

bei Robe (im Indegebiet) bieg es, wenn beim Schlittschublaufen das Eis dreimal hintereinander trachte und man dann noch nicht wegging, so zerschluge der Wassermann die Eisdede und alle mußten ertrinten. Auf dem Grunde der Mabe sitt der Batemann, der hatt fich besonders die kleinen Kinder, und ebenso gibt es in der Mosel den Kraobenmann (Araoben bedeutet Saten), Sifder und Schiffer wiffen auch allerlei von unbeimlich tiefen Stellen in den Sluffen, eine folche ift 3. B. unterhalb Mehring in der Mosel die "Wag". Da ist das Wasser so tief, daß man keinen Grund findet. Da gibt es Bechte, die über 1000 Jahre alt sind und Moos auf den Ropfen tragen. Die Sischer furchten diese Stelle, weil es da nicht geheuer ist und der Machen wie von unsichtbarer Band in die Tiefe gezogen wird. Bier hat die Mofel schon manches Opfer gefors dert. Und riefenhafte Schlangen bat man gur Machtzeit gefeben, die schwammen im Wasser und verstridten sich im Sischnetz.

Eine riefige Schlange, viele Meter lang, und did wie ein Ofenrobr, Die großen fah auch noch vor einigen 30 Jahren ein Bauer bei Olpe, fie verschwand Schlangen ploglich, als er naber lief, und doch war nirgends eine Offnung in der Erde. Viele Leute dort haben sie außerdem gesehen, Jager ichossen das nach, obne sie zu treffen, aber seit dem Tage blieb sie weg; zuleide getan bat sie niemand was.

ein Marchen, wie man es Kindern ergablt. In Reifferscheid am Joddes

So etwas glaubt einer noch eber, als das vom Ontefoning, das ift von der unte

gagde foll einmal eine arme grau gewohnt haben, die hatte ein Kind und eine Auh. Des Morgens gab fie dem Kinde einen Teller mit Milch und Broden, der war immer leer, wenn fie wieder tam. Das tat der Ontetoning, der hatte en golde Aruen mit Diamante, und so ging das Tag fur Tag, fie ließ ibn rubig gewähren. Als dat Jongelche nu groß war, tam de Ont eines Tages auch wieder, und als fie die Milch aufhatte, ließ fie ihr Aronchen dem Jungen in den Schoft fallen und tam nicht wieder. Und der Junge ift ein gelehrter furnehmer herr geworden. — Man erzählt es auch noch anders, da ist es tein König, sondern nur eine einfache Unte, auf einem Heinen Eifelhofe; als der Bauer, der den neu gekauft batte, sie im Stalle entdedt batte, forgte er dafur, daß fie

Der alte flurschutg Vetter in Abens, bat vor mehr als hundert Jahren,

Bauer bettelarm wird und von Haus und Hof muß.

immer ihre Schale Milch bekam, und ihr niemand was tat; und da war immer Glud und Segen im Bause. Die Leut' bekommen nun ihr erstes Kind und nun geht die Geschichte weiter, wie das Grimmsche Marchen von der Unte, nur daß am Schluft nicht das Kind ftirbt, sondern der als er noch jung war, einmal am Breyerbach im Grase funtelndes Gesstein gesehen, und wie er naber zusah, war es ein Aronchen aus Diasmant, Rarfuntel und Perlen. Eben wollt er es nehmen, da horte er vom Bache ber sanstes Pfeisen. Da fällt ihm ein, daß ihm die Alten erzählt haben, an heißen Tagen gehe manchmal die Untentonigin zum Bach basden, und lege dann ihr Aronchen an den Rand, wer es aber rauben wolle, dem tomme die Schlange surchtbar schnell nach und er musse sehen, daß er auf einen Rußbaum tomme, ehe sie ihn eingeholt habe, sonst sei er verloren. Er sah sich nach einem Rußbaum um, aber der nachste war ihm zu weit. Die Schlange hob schon den Aopf übers Gras und hatte es schon gemerkt, da ließ er das Aronchen sallen und rannte sort nach dem Rußbaum. Seit er aber das Aronchen angesaßt hatte, war er geisstersichtig geworden.

Der Drache

Eine vereinzelte Erscheinung ift schon der Drache geworden, von dem eine neuere Aberlieferung gleichfalls aus der Eifel berichtet: er ift ein fdredliches feuerspeiendes Tier mit glugeln, feurigen Augen und glubenber Junge. Er giebt durch die Luft und nimmt alle fieben Jahre denfelben Weg, Wer von ibm ereilt wird, muß fich platt auf die Erde legen, das mit er von dem geueratem nicht verbrannt wird. In gemischten Miederbolzwaldungen finden fich oft Baume und Straucher, deren Blatter bereits verwelten, während andere noch grun find. Diese verweltten Laubs bolger ziehen sich oft strichweise oder im Jidzad dabin; das soll der Drache mit feinem Seueratmen gemacht haben, wenn er über den Wald hingefahren ift. Ein Burich aus Sesterbach (bei Leientaul), mit Mamen Weiß, war einmal auf dem Beimwege und batte bereits die Jorschbeck, eine Sobe bort, erreicht, es war im Dunkelwerden, da tam ein feuriges Ungetum durch die Luft beran, Ausweichen konnte er nicht mehr, ein brennender Schmerg fuhr ihm durch die Glieder, der Drache bat ihm fcredliche Brandwunden beigebracht, bagegen war tein Kraut gewachs fen, und er mußte sterben; das ift vor etwa 80-90 Jahren gefcheben.

Die Alte mit den fieben Eulen Bei dem bergischen Orte Much liegt nicht weit vom "Totenmann" und Kranuchel der Uselenbusch. Da soll vor langer Jeit eine steinalte Frau mit sieben Eulen in einer kleinen Sutte gehaust haben. Die Vogel kamen vor sedes Saus in der Umgegend geflogen, wo einer sterben sollte, und kundeten den Tod an. Die Alte aber soll von ihnen allerlei gelernt haben. Einmal, als sie nicht zu Jause war, fand ein junger Juhrsmann den verstedten Winkel und machte die Eulen alle tot. Dann legte er sich nicht weit davon schlafen. Da kam die Waldfrau wieder, fand ihn und verwünschte ihn, daß er alle hundert Jahre nach der Sutte kommen

follte, sonft aber obne Aube die Welt durchziehen. Und feit der Zeit batte fie einen furchtbaren Bag auf alle Subrleute und fette jedes Subrwert fest, das in ihre Mabe tam. Eines Tages fand man fie auch tot und begrub fie neben ihren Bulen. Die Sutte ift langft zerfallen, der fremde Bursche soll noch immer unerlost in der Welt umberfahren.

# Schäne

Zine ganze Reihe von Schatzsagen ist uns schon bei der Wanderung burch Altrheinland bekanntgeworden, ich erinnere nur an den Kasteller in Trier, an Meuenahr, Disibodenberg, den Drachenfels, an die goldene Autsche im gunsruder gochwald.

Von verborgenen Schätzen tann man im Rheinland aber auch noch heute viel boren; auf diesem Boden, der so reich an Trummern vergangener Berrs lichteit ist und tatsächlich ja auch schon manche Sunde wertvoller Muns zen und anderer Altertumer bergab, ist das nicht zu verwundern. In der Sprache der Sage wurden daraus die goldenen Sarge, Wiegen, Spinnrader, die goldener Ralber, das goldene Regelspiel, das 3. B. "auf der Burg" zwischen Jahrsfeld und Ruscheid im Verließ liegen soll, eine gols dene Krone, wie sie im Aubachtale unterhalb der Jahrsfelder Muble in einem alten Brunnen zu finden ift, und nicht zuletzt die Bloden. Bei Dabacher (Daubachers)brude haben u.a. in Kriegszeit Monche ihre Gloden, darunter eine filberne, in die Wiesen vergraben, aber da find die in den morastigen Boden versunten, und die Monche baben sie nicht wieder berausholen konnen; es ist auch bernach noch niemandem gelungen.

Sodann liegt gerade im Abeinland noch eine besondere Art von Schätzen an manchem Orte verborgen, namlich toftlicher uralter Wein, womoglich in der eigenen Saut, ohne die Saghulle, die langst zerfallen ist. — Als Derverborgene mit den andern Klostern auch die Karthause bei Trier aufgehoben wurde und die Monche mit ihren Sabseligkeiten floben, mußten sie zu ihrem großen Leidwesen den Wein, an hundert Suder, im Reller gurudlassen; fie verscharrten aber den Eingang fo gut, daß ibn tein anderer bisber hat wiederfinden konnen. Man hat schon wiederholt vergeblich nach dem Schatz gegraben. Es heißt, nur eine erprobte Weinnase tonne die Stelle wieder aufspuren.

Auch jetzt noch ist der Glaube nicht ganz verschwunden, wo man nachts Gelbseuer draußen ein Licht fabe und es fei tein Irrlicht (und naturlich auch tein von Menschen angestedtes), dort muffe man graben, do stech Beld. Mander kam an ein Geldfeuer, ohne es zu wissen, wie die Saushalterin des Paftors Ludwig in Mehring. Die stand in einer Macht nach dem ersten

Sahnenschrei auf. Das Seuer auf dem Berde war ihr ausgegangen, und da man zu der Jeit noch teine Streichhölzer hatte, war sie in Verlegenheit, in der Nachbarschaft schlief noch alles. Als sie zum Senster hinauskudte, sah sie auf dem "Kselsgarten", einer Wiese nahebei, ein helleuchtendes Jeuer, und ein paar Manner darum. Sie nahm ihre Kohlenschausel und ging damit hin und holte sich Glut. Als sie die Kohlen in den Berd schütztete, waren sie erloschen. Sie ging zum zweiten Male Kohlen holen, auch die erloschen. Als sie zum drittenmal ging, saßen die Manner noch immer schweigend um das Zeuer, aber einer sah sie an, als wollt' er sagen: nu ist's aber genug. Jum vierten Male getraute sie sich nicht mehr; das Zeuer war auch verschwunden. Am andern Morgen lag der Serd voller Goldstüde. Auf der Wiese war keine Spur von einem Zeuer zu sehen.

Auf dem "Kelelsgarten" wurde noch ofter ein Geldfeuer gesehen. Der Kigentumer des Gartens mertte sich die Stelle genau und grub in einer Nacht nach dem Schatz. Er stieß auf eine Kiste, die ein ansehnliches Geswicht hatte. Er versuchte sie mit einem Brecheisen zu heben, und hatte sie auch glücklich schon so weit, daß er sie mit den Sanden greisen konnte. Aber der Nachdar hatte was gemerkt und hatte sich leise berangeschlichen. Als nun der Schatzgräber den plotzlich neben sich sah, stieß er einen Sluch aus. Im Augenblick sant die Kiste mit dem Schatz in die Tiefe. Denn es ist ja eine alte Regel, daß man beim Schatzbeben nicht sprechen darf. In Kischeid (bei Neunkirchen im Siegkreise) sagt man, an der Bröhlstraße, z km oberhalb einer Mühle, liege ein großer Stein zur linken Seite auf einem schossen zwischen zwalf und eins umwälze, ohne zu atmen und zu sprechen, finde einen großen Schatz.

Auch daß ein Mann, der nachts unterwegs war, sich seine ausgegangene Pfeise mit solcher Glut wieder anzünden wollte, ist eine bekannte Geschichte. Ein schwarzer Mann saß am Zeuer und deutete, als ihm der Fremde sein Anliegen sagte, nur stumm auf die Glut. Und wie der nun die glühende Rohle anfaßte, war sie gar nicht heiß, zugleich aber waren Zeuer und Schwarzer verschwunden; statt der glühenden Rohle aber batte der Raucher ein Stud Gold in der Zand. Das war in der Solzewiese oberhalb Niederelz (im Kreise Mayen). Glaubhafter wurde den Leuten dort diese Geschichte, als ein Müller beim Steinebrechen Bleierz sand. Der Stollen war aber zur Ausbeute zu gering und wurde wieder zugeworfen.

Der Schatz unter ber Rübe Iwei Saarbruderinnen gingen vor langen Jahren über den heutigen Ererzierplat; wie fie an ein Stud Land tamen, das der gamilie Aleber in der Sohlgasse gehorte, betam die eine Lust, sich eine der darin ges

pflanzten Weiftruben berauszuziehen. Als fie gerade dabei war, rief plottlich die andere: "Komm weg um Gottes willen", und als sie wege lief und frug, warum fie das gerufen, fagte diefe: "In dem Moment, wo du die Rube heraus hast ziehen wollen, war neben dir ein fleines Slammchen, und das wurde immmer großer, und daneben ftand ein großer schwarzer Mann, der verschwand, als ich um Gottes willen' rief." Satte nun die grau, die dies gerufen hatte, am nachsten Morgen ba nachgegraben, fo batte fie einen Schatz gefunden, denn den hatte fie burch den Mamen Gottes gebannt. Obwohl fie dies glaubte, aina fie doch nicht bin, aus Angst.

Im Teufelsberge bei Wyler (Ar. Cleve) foll ein Schatz in einer Kifte Der Teufel als vergraben liegen. Vor vielen Jahren gingen drei Manner bin, um nache zugraben. Machdem fie mehrere Wochen gegraben hatten, fliegen fie end. lich auf die Riste mit Gold. Voller Freude rief derjenige, der die Kiste schon gefaßt batte: "Et beb fe all bei de Kant." (3ch bab' fie schon an der Rante.) Da offnete fich der Dedel der Rifte und der Teufel rief beraus: "En et beb bem all bei de Tant!" (Und ich hab' ihn schon bei den Jahnen.) Da ließen die Manner alles im Stich und liefen fo schnell sie tonnten davon. Don dieser Zeit an foll der Teufelsberg feinen Mamen erhalten baben.

Wie der Teufel manchmal dazu tommt, Schatzbuter zu werden, tann man an folgendem Beispiel sehen: Eine reiche grau in Born (auf dem Sunsrud) war todtrant, aber fie tonnte nicht sterben, weil fie zu febr an ihrem Gelde bing. Schlieflich ließ fie alle aus dem Arantenzimmer geben, lette fich auf ihren Geldtopf und fagte: "So Deiwel, nau bebal dat Geld, bis dee Schdembel wire (wieder) drufgedrigd weerd!" Dann legte fie fich ins Bett und starb. Die Verwandten hatten aber gelauscht, setzten die Tote noch mal auf den Geldtopf, und nun hatte der Teufel teine Gewalt mehr darüber.

Es ift aber nicht immer der Teufel, der die Schatte bewacht, auch wenn Jungfern ein schwarzer Bund barauf liegt. Das tann auch ein Beift fein. Oft buten auch die weißen grauen das verborgene Gold. An der alten verfallenen Glashutte im Sodenbachtale bei Vierscheid (Ar. Meuwied) tans zen noch heute folche Jufferen. Und da foll auch eine Kiste mit Gold verborgen liegen. Die wollte ein Madchen einmal heben; da tam ein großer Srofd mit einem Schluffel im Maul und fprach — aber wir wiffen schon, was er sagte. Ob das Madchen es getan bat, wird nicht erzählt, wahrscheinlich hat es sich vor dem Froschmaul gegrault. — Und in Honnef geht noch die Sage: in der Quatembernacht tomme eine Got-

Schatzbuter.

einen goldenen Schluffel um den Bals, und wer ihr den nehme, ebe fie in die Bolle (eine Villa an der Mulbeimer Strafe) fabre, der betomme die Schätze im Drachenfels. — Es ist nur noch der Ausklang jener alten reichen Sage von der Schluffeljungfrau und ihrem Bort, deren ichon wiederholt gedacht wurde. Auch die besonderen Schluffelblumen, die an mandem Burgberge wachsen und ben Schatz erschließen follen, bat feit langem niemand mehr gefunden. Mehr Hoffnung setzt man noch auf wanschelrute die Wunschelrute; man muß fie nicht mit einem Meffer (bier lautet die Unweisung also anders, als vorber S. 154), sondern mit einem großen Seuerstein schneiden, und der Schof muß dreijabrig fein, und die Aute, die man davon schneidet, dreimal fo lang als der ausgestreckte Zeigefinger des Schatzgrabers. Auf dem Zeigefinger schwebend wird sie getras

tin (?) auf goldenem, von vier Rappen gezogenem Wagen, sie trage

Die Sort

gen, wo fie binneigt, liegt ein Schatz. In Robe (Etr. Aachen) fagen fie, irgendwo binter dem neuen Wafferwert an der oberen Candstrafe zwischen Strafe und Wald lage ein Schatz vergraben. Die "Trierische" (eine aus Trier zugezogene grau) wußte, wie man ihn findet. In einer sturmischen Nacht ist sie mit noch ein paar Leuten hinaus gezogen und hat die Sort geworfen. Und danach, wie die lag, bat fie genau die Stelle fagen tonnen. Mun fangen die an zu graben und sind schon an der Eifentiste, da ruft der eine Graber: "Ich ban em, ich ban em," und der Schatz ift wieder weg.

Schirven:

In Langsbaufen bei Dlaidt (im Areise Mayen) fagt man: wer in der bannes Christnacht an der alten Burg Schirpen (Steine) aufbebt, dem verwans deln sie sich in den Sanden zu Gold. Dor etwa zwanzig Jahren ging ein Mann wirtlich in der Chriftnacht bin und fuhr fich einen gangen Sad voll nach Zause, er wird noch jetzt Schirpenhannes und seine Tochter Schirpengrittchen genannt.

Wie es heute

Ein Schafer faß tagtaglich zwischen Lutgerath und Driefd (Ar. Daun) babei zugeht auf einem ichweren Stein und aft fein Mittageffen. Eines Tages tommt ein Wagen mit vier Mannern, die walzen den Stein weg, nehmen darunter eine eiferne Rifte beraus und fahren wieder weiter. - Und auf dem Bugel bei Breutelmannshof (in der Gegend von Effen-grintrop) ist einmal, als ein Mann da Graspladen abstach, eine Autsche mit zwei Berren gekommen, die laffen fich von dem Arbeiter eine Bade geben, schreiten eine bestimmte Stelle ab und beben eine Kifte mit Geld aus der Erde. — Solche Weschichten findet man auch beute noch einleuchtend.

# Vom Kaiser im Berg und vom Fommenden Reich

s gibt neben der Sage, die den Ereignissen folgt, eine andere, die ihnen vorangeht; sie spielte gelegentlich schon in das bisher Erzählte und Besprochene hinein. Sie tritt aber nicht immer bloß als Vorbedeus tung und Wetterzeichen auf, sie erweitert sich zu einem großen Bilde tommender Zeiten. Ansatze dazu wies schon die Turtensage auf, sie ist eine von den Sagen, die noch nicht zu Ende sind und die Ceute nicht zur Rube tommen laffen; es ftebt etwas hinter ihr wie Ahnung einer aus Often drobenden großen Vollterflut. Moch in unsern Tagen glauben die Alten, der Turte werde noch einmal wiedertommen; ein turtischer Dascha wird noch einst seine Pferde in Omerbach tranten, sagte eine alte Srau in Greffenich immer. Diefe Sage gebt dann mit auf in der großeren und umfassenderen von den tunftigen und letten Volkerschicksalen, die, ein altes Erbe auch des Rheinlandes, bei großen Erschutterungen des Volkslebens immer wieder kommt und fo auch in der Gegenwart wieder umgebt.

Es hat im rheinischen Volle besonders im 18. Jahrhundert mehrere Pros pheten und Prophetinnen gegeben, deren Weisfagungen sich in der alte überlieferten volkstümlichen Richtung bewegen. Starken Widerhall fans den von ihnen besonders Johann Bernhard Rembold, der fromme Leine weberfohn aus Eschmar bei Siegburg, der gewöhnlich Spielbernd oder Spielbahn genannt wurde (weil er auf Airchweihfesten zu geigen und singen pflegte) und 1783 in Köln als Dreiundneunzigjähriger starb; dann ungefahr gleichzeitig Johann Peter Knopp, oder wie er im Volke bieß, Jannes-Pitter Körper, ein armer Anecht auf dem Bofe Aurp (daber fein Beiname Korper) und spaterer Kleinpachter bei Ling, der feine Prophes zeiungen mit rheinischer Lebendigkeit vorzutragen wußte; und die Baurin Helena Wallraff aus dem Dorfe Bruggen bei Kirdorf, die als Hells seberin den Pfarrer in Erstaunen versetzte und ihre Gesichte ihm in die Seder diktiert hat; sie starb 1801. Die Prophezeiungen dieser drei stimmen in vielem überein und ergangen sich, und manches davon bort man auch heute wieder. Sie beginnen gern mit den Tagen vor den tommens Vorboten bes den ungeheuren Dingen, mit den Zeichen dieser Zeit: Wenn die Schiffe und Wagen ohne Pferde mit grillenden Tonen laufen werden, fo fagte

Proph cten und Prophetinnen

der Jannes-Pitter, wenn ein Gotteshaus zwischen Ohlenberg und Ling errichtet fein, und die Abr ibre Mundung über der Kripp auf die Pfarrs Birche gu Ling zu erhalten haben wird, bann werden traurige Ereignisse eintreten. Wohl werden die Leute glauben, im goldenen Zeitalter gu leben, aber buten mogen fie fich, daß fie nicht im Strudel zugrunde geben. Es wird Arieg geben, wenn teiner es abnte; man wird furchten und bangen, und es wird wieder rubig und jeder forglos fein. ... Kriegspolt wird den Abein besetten und alles Mannsvolt muß mit, was nur eine Miftgabel tragen tann. Es wird ein Krieg fein, wie vordem nicht erlebt worden, aber er wird lange dauern: die zuletzt noch aufgefordert werden, tommen, wenn alles porüber ift.

Und Spielbernd schildert dann die Verderbnis jener Zeiten noch weiter: Die Soffart und Welteitelteit wird ihresgleichen nicht tennen. Man tann in diefer Zeit einen Bauern von dem Grafen nicht unterscheiden. Dann wird fich die Glaubensschwachbeit einstellen, und es wird den Leuten einerlei sein, ob sie zur Kirche und zur Beichte geben oder nicht. Ja es tommt fo weit, daß man Gott nicht mehr banten wird fur die Speifen. Der Menschenwitz wird Wunder schaffen, weshalb sie Gott immer mehr vergessen. Sie werden Gottes spotten, weil fie allmächtig zu fein wabnen von wegen der Wagen, so durch alle Welt laufen, ohne von lebens bigen Geschöpfen gezogen zu werden. - Und ein Duffeldorfer Kapus ziner prophezeit 1762: das Maß wird voll sein, wenn nach einem schwes ren Briege Friede werden wird und doch tein Friede fein wird, weil der Rampf der Armen wider die Reichen, und der Reichen wider die Armen entbrennt; wenn das Volt teine Treue und teinen Glauben mehr haben wird und die Frauensleute nicht wissen, was sie vor Appigkeit und Bochmut fur Aleider tragen follen, bald turg, bald lang, bald eng, bald weit ober wie es in neueren Prophezeiungen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts beift: wenn die Menschen durch die Luft tommen, wenn die Frauen Sosen tragen und sich die Saare wie eine Perude ins Gesicht tammen. -Don der allgemeinen Verderbnis wird auch die Geistlichkeit ergriffen:

priefterfclacht "die Priefter werden bei den Kaufleuten figen"; und im bergifchen Abeintal borte man fruber unter alten, selbst frommglaubigen tatbolischen Leus ten die Sage, es werde eine Zeit tommen, wo der Bauer, der fich eben hungernd vor feine Suppe fetze, den Loffel hinwerfe und hinaus laufe. wenn er bore, ein Priester sei im Ort; er werde erft wieder gu feiner Mahlzeit zurudtehren, wenn er den Priefter erschlagen babe.

Die Brude

Von einer Brude ist sodann oft im Jusammenbang mit der großen Jutunftoschlacht die Rede. Wenn die Brude gu Roln fertig fein wird. 248

wird gleich Ariegsvolt darüber geben, prophezeite der Janness Pitter. Abnlich verkundet Spielbernd: Ju Mondorf an der Siegmundung wird man die Brude bauen über den Abein, geschieht es oberhalb der Sieg, bann tonnen die Leute gludlich fein; geschieht es aber unterhalb, bann webe dem bergischen Cande! Dann gebe man auf die linke Abeinseite, weil es auf der rechten nicht taugt, und nehme ein Brot mit; hat man es aber aufgegessen, so ift es Zeit, schnell wieder gurudzugeben, weil es bann auf der linken Seite nicht taugt. Im Siebengebirge ift eine vieredige Wiefe. dabin werden viele fluchten und ihr Leben retten. Man wird fich allerorten gegen die Obrigteit erheben, ein Religionstrieg wird ausbrechen. Die beilige Stadt Koln wird sodann eine fürchterliche Schlacht sehen. prophes Diel fremdes Volk wird hier gemordet, und Manner und Weiber tamps fen für ihren Glauben. Und es wird von Koln, das bis dahin noch eine Jungfrau, graufamlich Kriegswefen, Belagerung und Verheerung nicht abzuwenden fein. Die Stadt wird mit glubenden Augeln beschoffen werden und bis an die Bach abbrennen, an das Gnadenbild in der Schnurgaffe werde es jedoch nicht tommen. Die Augeln werden auch über den Dom fliegen, aber dort nicht zunden. Die einrückenden Soldaten werden auf ihren Kopfbededungen Kreuze baben, und vom Augustiner Dlatte ber. Marspforten berunter fo eilig auf die Brude gu laufen, daß der Ramerad seinen Rameraden in den Abein fturzt, um wegzutommen. Spielbernd machte einst auf einem seiner Bange Raft bei Deutz und ergablte nachber: er habe durch die dichten Baufen der Soldaten nicht tommen tonnen; fie hatten lange weite Aleider, trumme Sabel und um den Ropf ein Tuch gewunden gehabt. Auch bei Koblenz foll eine blutige Schlacht gegen die Turten und Baschtiren geschlagen werden. Es wird hart bergeben, besonders bei Robleng, fagt noch Jannes-Ditter Korper; von Leutesdorf (oder Sammerftein) bis Untel wird es noch leidlich fein, wiewohl es auch hier hart hergeht. Die Linzer werden viel, doch langst nicht am meisten leiden; bei Untel (oder vom Bonnefer Graben) und vom Siebengebirge an wird das Blut in Stromen fließen.

zeiungen über

In Gymnich erzählt man, "de belige Lin" im benachbarten Bruggen habe prophezeit: daß der "Saule-Erde-Weg" (von dem schon vorher, S. 229, die Sputgeschichte berichtet wurde) einmal Candstraße wurde. Dort wurde ein Zaus gebaut, das als Tanzhaus und auch einmal als Lazarett dienen werde. In Bruggen wurde eine Kirche gebaut und im Radertale (b. Roln) folle einmal eine fo furchtbare Schlacht fein am Birnbaumchen, daß die Pferde bis an die Anie durch das Blut geben mußten. Die Gegend um Koln wird am meisten genannt als Schlachtfeld, auch

beute wieder. In einem Moseldorfe glaubte man im vorigen Sommer wieder dasselbe Ariegsvorzeichen wahrgenommen zu haben, wie in dem Schidsalssommer 1914; gleich bieß es im gangen Dorfe: es gibt wieder Krieg; diesmal wird er nur turg fein, aber um fo blutiger. Und die Sauptschlachten sind um Koln berum, im Dome werden Pferde fteben, denen wird das Blut bis an die Anochel reichen. Wahrscheinlich wird auch jetzt wieder von der Wahner Beide Abnliches gesagt wie damals, als das sturmische Jahrzehnt 1840-50 begann. Ju der Zeit blieb mal ein Suhrmann mit schwerbeladenem grachtwagen dort auf der Beide steden. Alle Anstrengungen, das Subrwert wieder flott zu machen, waren vergebens, auch alles Aufen nach Silfe wollte lange nichts nuten, bis endlich ein kleines budliges Mannchen erschien, das schlupfte, als es fab, was der Subrmann fur Mot batte, zwischen die Sinterrader und brachte die Subre mit seinen Schultern boch. Geld wollte es dafür nicht nebmen, da lud es der Suhrmann mit ins Wirtshaus zu einem guten Machts effen und einer flasche Wein; damit war der Aleine denn auch einverstanden. Als fie aber nach etwa einer Stunde anlangten und in die Galts stube traten, teifte die Wirtin, den Wechselbalg da, den er da mitbrachte, wollte fie nicht drin haben, und die andern Gafte ftimmten mit ein. Sie wurden in ein Stubchen neben der Auche gewiefen. Da ließ nun der Subrmann tuchtig auftischen, und wie fie beim Wein fagen und er feinem Baft immer wieder dankfagte, fprach der kleine Mann: "Lagt das doch fein und bort lieber ein Bebeimnis, das ich Euch anvertrauen will. Im tommenden Jahre 1840 wird bier auf der Wahner Beide eine Schlacht geschlagen, dergleichen die Welt noch nicht gesehen." Und als es der Subrmann nicht glauben wollte, fubr der Budlige fort, ferner folle er wiffen, daß die Wirtin, das ungewaschene Maul, den Morgen nicht seben werde. Der andere schuttelte auch dazu den Kopf, denn die Wirtin war ein Kernweib in den besten Jahren. Sie legten sich dann auf die Streu, gegen Morgen wurde aber der Suhrmann durch eine ungewöhnliche Unrube im Baufe gewedt; als er fich nach feinem Mebenmann umfah, war der verschwunden, und wie er sich felbst erbob und hinausging, borte er, daß por einer Viertelstunde die Wirtin gestorben sei.

Das ist eine der beliebtesten Sormen, in der Prophezeiungssagen sich versbreiten: Man glaubt dem Propheten großer Weltbegebenheiten nicht, und er weist sich aus, indem er nun ein einfacheres, einzelnes Ereignis in der nächsten Umgebung voraussagt, das auch gleich oder bald danach einstritt. Solche Sage begegnete mir noch turzlich auf dem Lande in Sessen. Auch wieder nahe bei köln ist es, wenn es in einer schon früher aufgezeichs

neten Sage beift, in der Abeinebene bei Mulbeim wird der deutsche Rais fer, auf einem Schimmel reitend, das Beer der Reinde (der Turten) folas gen und in den Abein treiben.

Denn in der größten Mot wird ein Konig tommen und den Sieg fur Der ichlafende die gerechte Sache erftreiten; ein fremder Konig, fagt Spielbernd; ein Ronig im Berg unbeachteter fürft, deffen Baus viel von der Ungunft der Zeiten gelitten, werde es fein, beißt es bei Belena Wallraff. Es ift der fürft jener alten Volksfage, die in Deutschland jeder kennt und die am Abein, bes sonders auch im Bergischen, beimisch ist: Im Wolsberge schlaft er tief unten in einer ungeheuren Selfenboble, sein Baupt rubt auf dem Steintifche, der por ibm ftebt, mit beiden Sanden balt er den Griff feines machtigen Schwertes. Mebenan in andern Sohlen fteben an vollen Krip. pen ungeduldig icharrende Roffe in langen Reiben, und Krieger ichlummern auf ihren Waffen. In der Walpurgisnacht von zwolf bis eins steht der Kingang zur Boble offen, da bat sich einft ein Jager bineinverirrt. Und der Konig hat das Baupt gehoben und halb im Traum gefragt, ob die Elster noch um den Berg fliege; und als er borte, fie fliege noch, schlief er wieder ein. Die Elster fliegt, solange gute und bose Tage auf der Erde wechseln so wie jetzt. Wenn aber einmal die schwarze Zeit die Oberhand bat, dann steht der Konig auf, stoft in fein gorn und kommt mit seinem Beere hervor. — Wie die Ariegsrosse des schlafenden Beeres ftete in Bereitschaft gehalten werden, weiß man aus einer andern bergischen Sage.

Ein Schmied aus Siegburg hatte einmal den Tag über auf dem Ritters Der Schmied gute "zur Muble" gearbeitet und war auf dem Nachhausewege. Es war im Wolsberg ein schöner Abend im Frühjahr; der Schmied ging gemächlich und als er an den Wolsberg tam, fetzte er fich ins Gras und dachte, wie ichon es doch ware, und schlief darüber ein. Als er wieder aufwachte, schlug es in Siegburg gerade zwolf. Da fab er einen gebarnischten Ritter vor sich fteben mit eisgrauem Barte, der wintte ibm. Er ftand auf und ging mit. Der Alte führte ihn zu einem Eisentore am Wolsberg, das batte er sonst nie da gefeben, und zwei riefige Manner im Eifentleid bielten Wache davor; der eine stedte einen machtigen Schluffel hinein, drebte ibn dreimal im Schlosse um, da sprang das Tor mit einem Krach auf. Der Ritter führte den Schmied durch einen langen finsteren Gang bis an ein zweites Tor, por dem standen wieder zwei solche Wachen, aber die ließen auch die beiden durch, und nun tamen fie in einen weiten runden Saal. Mitten an der Dede war eine Ampel, und an den Wanden blitte es von wunders vollen Steinen in den iconften Sarben. Auf einem goldenen Tbron mitten

im Saal faß ein Konig in tiefem Schlaf, sein Saupt bing ibm auf die Bruft. Um ibn ber lagen viele Manner in Wehr und Waffen, und alle schliefen. Der Schmied blieb steben und ftaunte alles an, aber der alte Ritter trieb ibn, er follte weitergeben und brachte ibn in eine andere Salle. Da ftand Roff an Roff vor vollen Arippen; ihre Schweife gingen bis gur Erde, und alle Tiere waren gegaumt und gefattelt, als follte es gleich in den Rampf geben. "Bier findest du Arbeit bis zum Morgen; die Pferde muffen alle beschlagen werden." Bis an den Morgen? dachte ber Schmied; das ist eine Arbeit von Wochen! Doch der Alte trieb ibn ans Wert. Ein Schmiedefeuer brannte icon in einer Ede, Wertzeug und Eisen lag babei. Dem man zu, dachte der Schmied. Bui, wie flint das ging. Jeden Augenblid fiel ein fertiges Sufeisen zur Erde, das Klimpern borte gar nicht auf. Bald war er mit dem Schmieden fertig. Mun muße ten noch die alten Eisen von den Bufen abgeriffen und die neuen angeschlagen werden; der alte Ritter balf tuchtig mit, und ebe es Tag wurde, war die gange Arbeit getan. Der Ritter fagte gu ibm, er batte feine Sache gut gemacht, und gab ibm gur Belohnung die alten Sufnagel. Der Schmied dachte: ein sonderbarer Sohn fur die viele Arbeit, doch nahm er sie und folgte bann dem Alten wieder vor den Berg. Dort legte er fich bin, um noch ein Stundchen zu schlafen, bis es gang bell mare. Aber die Sonne stand schon boch am Simmel, als er aufwachte. Das Eisentor war nicht mehr da, an der Stelle war nichts wie gelegestein; dann bab' ich bas alles wohl nur getraumt, bachte er. Aber nein, ba lag ja neben ibm noch das Sadchen mit den Mageln. Als er es auftat, waren fie alle vom feinsten Golde. So war er in der einen Macht ein reicher Mann geworden.

Hach ber letten

Vor dem großen Konig aber, der dann die Rettung bringt, werden die Schlacht Aberbleibsel des Seindes entflieben bis zum Birtenbaum. Bier wird die lette Schlacht geschlagen. (Eine andere Sage nennt auch das "traufe Baumden" zwischen Effen und Steele als Ort des Entscheidungstamp. fes.) Damit tommen wir aber ichon auf westfälischen Boden, auf bem sich die Sage noch reicher entfaltet bat.

> Wie es dann im Abeinlande nach jener Kriegszeit aussehen wird? Die Kremden haben den schwarzen Tod mit ins Land gebracht. Was das Schwert verschont, wird die Dest fressen. Das bergische Land wird menschenleer sein und die Ader berrenlos, also daß man ungeftort von der Sieg bis zum Delberg (dem bochften Gipfel des Siebengebirges) wird eine Subr machen (pflugen) tonnen. Die in den Bergen verborgen find, werden das Land wieder anbauen. Die Manner werden aber fo rar fein, daß die grauen unter die Baume geben werden und rufen: "Warft du

mein Mann!" Man wird eine Kuh an eine goldene Kette binden tonnen, und wenn sich Leute treffen, werden sie einander fragen: "Freund, wo hast du dich erhalten?"

Das Reich bes Friedens und Rechtes

Der fluchtige Papst wird in Koln residieren, jedoch nur vier Kardinale haben. Frankreich wird um diese Jeit zerrissen werden in viele Teile und ein Surst (wohl das Oberhaupt der Feinde?) so zurückgedrängt, daß er von einem dreibeinigen Stuhle seine ganze Serrlichkeit überschauen kann. Doch dann wird es besser werden. Alle Republiken werden verschwinden. Denn es wird ein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit sein. Kloster werden wieder errichtet. Allen Priestern wird eine gemeinsame Art zu leben, unter einem Dache, an einem Tische zu essen vorgeschrieben und mit Strenge darauf gehalten werden. Dann wird es wieder goldene Priessker, wenn auch holzerne Kelche geben. — Am Rhein steht eine Kirche — so sauen alle Volker dran. Von dort wird nach dem Kriege ausgehen, was die Volker glauben sollen. Das Deutsche Reich wird sich einen Bauern zum Kaiser wählen, der

Das Deutsche Reich wird sich einen Bauern zum Kaiser wählen, der wird ein Jahr und einen Tag Deutschland regieren. Der nun die Kaiserstrone nach ihm trägt, das wird der Mann sein, auf den die Welt lange gehofft hat. Er wird romischer Kaiser heißen, und der Welt den Frieden geben.

Um diese Jeit werden in Deutschland keine Juden mehr sein und die Ketzer schlagen an ihre Brust. Und danach wird eine gute und gludliche Jeit sein; das Lob Gottes wird auf der Erde wohnen, und ist kein Krieg mehr, denn über dem Gewässer (d. i. jenseits des Weltmeeres). Darum werden die entslohenen Brüder von dannen zurücklehren mit ihren Kindeskindern, und sie werden in ihrer Seimat in Frieden wohnen fort und fort.

#### Duellennachweise und Anmerkungen

Diese vor acht Jahren begonnene Sammlung beruht durchweg auf eigenem Quellenstudium. Was dabei für Werte als Quelle mit in Frage tamen, sieht man an dem Beispiel des "Abeinischen Antiquarius" von Stramberg, dessen 37 dicke Bände mit ihrem völlig unübersichtlichen, nach Lust, Laune und Gelegenheit zussammengetragenen Material noch nie recht für die Abeinsage verwertet worden waren; es tamen da eine Reihe charafteristischer Sagen zutage, die ich in teiner andern Sammlung gesunden habe; ich habe Stramberg hauptsächlich da benutzt, wo er tatsächlich für uns Quelle ist, d. h. aus Quellen schöpft, die für uns nicht mehr zugänglich sind.

Meine Arbeit fiel größtenteils in eine Zeit, die der Durchführungen derartiger Sorichungen alle möglichen Schwierigkeiten bereitet. Bei der Beichaffung und Benunung der oft sehr entlegenen Quellenwerte habe ich bei der Raffeler Landesbibliothet wie auch der fehr reichhaltigen Bibliothet des hiefigen Siftorifden Dereins dantenswerteftes Entgegentommen gefunden; ferner dante ich ben Bibliotheten und den Serrn Sachgenoffen in Maing, Koln, Trier, Darms ftadt und Erteleng, insbefondere auch den Serren Prof. 21. Wrede in Koln und Otto Schell in Elberfeld, für das meiner Arbeit entgegengebrachte Intereffe. Die Literatur der rheinischen Volkssage, d. b. der aus dem Volksmunde aufgezeichneten Sage, ift in den einzelnen Landesteilen febr ungleich. Mur in wenis gen Gegenden ift fo grundliche Arbeit getan worden, wie von Schell fur das Bergifde. Dieles ift verfaumt worden, wahrend für die historischeantiquarischen Dinge immer Mittel u. Liebhaber mehr als genug da waren. Sur die Erichliegung der lebenden mundlichen überlieferung leiftete mir Berr Prof. Josef Muller in Bonn wertvolle Dienste, dem die Sammlung des Abeinischen Wörterbuchs und die Beantwortungen des volkskundlichen Fragebogens des Instituts für geschichte liche Candestunde der Abeinproving gur Derfügung ftanden. Sur die mittlere Mofels gegend fand ich einen trefflichen Bewährsmann in Berrn Peter Schrober, Lebrer in Trier. gerner fandten mir Beitrage: Berr Bucgtowsti, Lebrer in Wiffel (Ar. Aleve), Frau Dr. Airsch. Puricelli in Abeinbollerhütte (Sunsrud). Gerr 3. Defd. Rettor in Effen-Sintrop, Berr W. Reinarg, Rettor in Rerpen (Erft), Serr Otto Schell in Elberfeld, Serr Dr. med. Schüler in Büchenbeuren (Sunse rud), Srl. Wildenburg, Lebrerin in Gymnich.

Ich verzeichne hier zunächst nur die mit Abturzung zitierte Literatur, die übrige ift bei den einzelnen Nachweisen angegeben; wo bei einer Sage teine gedruckte Quelle angeführt ift, stammt sie aus dem Voltsmunde.

Acta sanct. = Acta Sanctorum Bollandistarum (Bruxellis etc. 1643-1902). Unn. f. d. Niederrhein = Unnalen des historischen Vereins für den Niederrhein (Köln 1855-1921; die römischen Jiffern bezeichnen das Beft).

Bonner Jahrbb .- Jahrbucher des Vereins von Altertumsfreunden im Rheins lande (Bonn 1842ff.).

Brower = P. Christ. Browerus et P. Jac. Masenius, Antiquitatum et annalium Trevirensium libr. XXV (Leod. 1670).

Buchel = Die drei Reisen des Utrechters Arnold Buchelius, berausgeg, von 3. Reuffen (Ann. f. d. Niederrhein LXXXIV und LXXXVI).

Cäsarius Dial. = Illustrium miraculorum etc. libr. XII a Caesario Heisterbaechensi (Colon. 1591; ber "Dialogus miraculorum").

Casarius libri — Die Fragm. der Libri VIII des Cafarius v. Seisterbach. Don Al. Meister, (Rom. Quartalsschr. f. driftl. Altertumstunde 13, Suppl. Seft 1901). Cramer — Römischegermanische Studien, von Franz Cramer (Breslau 1914). Dielhelm — Rheinischer Antiquarius od. Aussührl. Beschreibung des Rheinsstroms, von Joh. Serm. Dielhelm (Frants. u. Leipz. 1776).

Sifelvereinebl. = Eifelvereineblatt. Berausgeg. v. Sauptvorstand des Sifels

Vereins (Bonn 1900ff.).

Sirmenich = J. M. Sirmenich, Germaniens Völkerstimmen (I Berl. o. J., II Bonn 1846. III Berl. 1854).

Gefc. d. d. Vorz. - Die Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit. Berausgeg. von G. S. Pert u. a.

Gesta Trev. — Gesta Trevirorum, ed. I. H. Wyttenbach et M. F. J. Müller 3. Vol. Aug. Trevir. 1836—39).

Gorgen = A. Görgen, Ausgewählte Gefch. u. Sagen v. d. Saar (Trier 1904). Greot = N. Gredt, Sagenschan des Luremburger Landes (Luremb. 1883).

Grimm = Deutsche Sagen, v. d. Brudern Grimm (4. Aufl. v. A. Steig, Berl. 1905). Grimm Myth. = Jak. Grimm, Deutsche Mythologie (4 Ausg. Berl. 1875−78). Gulich. Ebron. = Gulichische Chronid . . . bis auf d. Jahr 1610 von Abelar Erich (1611).

Seffel Mofeltal = A. Seffel, Sagen u. Geschichten des Moseltals (Bonn 1896). Seffel Nahetal = A. Seffel, Sagen u. Geschichten des Nahetals (Areuznach 1894). Seffel Abeintal = A. Seffel, Sagen u. Geschichten des Abeintals von Mainz dis Köln (Bonn 1904).

Soder = Nic. Soder, Des Mosellandes Gesch., Sagen u. Legenden (Trier 1852).
Soffmann I u. II = 3. Soffmann, Jur Volkstunde des Jülicher Landes I. Sagen aus dem Auhrgebiet (Cschweiler 1911). II. S. aus dem Indegebiet (Ebd. 1914).
Index mir. = Index miraculorum etc. (Analecta Bollandiana XXI, 1902, fasc. III, IV).

Jiriczet = O. J. Jiriczet, Deutsche Belbenfagen I (Strafburg 1898).

Raufmann = Wunderbare und dentwurdige Geschichten aus den Werten des Cafarius v. Beisterbach, ausgewählt, übersett und erlautert von Al. Raufmann (Ann. f. d. Niederrhein XLVII u. LIII).

Raufmann Cafarius = 21l. Raufmann, Cafarius v. Beisterbach. Ein Beitrag zur Aulturgefch. des 12. u. 13. Jahrb. (Koln 1862).

Raufmann Quellen - Quellenangaben u. Bemertungen zu A. Simrode Abeins sagen und Al. Raufmanns Mainsagen (Köln 1862; Nachträge dazu Ann. f. d. Niederrhein XLI.).

Riefer = S. J. Riefer, Die Sagen des Abeinlandes (Maing 1867).

Aintel = Gottfr. Aintel, Die Abr. Landschaft, Geschichte u. Voltsleben (Bonn1846).

Aurs = 2l. Aurs, Des Rheinlandes Sagen u. Legenden (Köln 1861).

Roelh. — Die cronica van der hilliger stat van Coellen ... ind hait gedruckt mit groissem ernst ind vlijss Johan Roelhoss Burger in Coellen (1499).

Laven = Ph. Laven, Trier und seine Umgebungen in Sagen und Liedern. Mit Bemerkungen über die Buellen (Trier 1851).

Leibing = Sr. Leibing, Sagen u. Marchen des Bergischen Landes (Clberf. 1868). v. d. Leven = Sr. v. der Leven, Deutsches Sagenbuch (I Munchen 1909, II 1912). Lohmeyer = Rarl Lohmeyer, Die Sagen des Saarbruder und Birtenfelder Landes (Saarbr. 1920).

Martin v. Cochem = Verbefferte Legende der Seiligen des P. Dyonifius von Lützenburg (von P. Martinus [Linius] v. Cochem. Coln u. Frantf. 1726).

Ment = S. Ment. Dittmarfc, des Moseltales Sagen, Legenden u. Geschichten (Aobl. 1840).

` Mering = S. £. von Mering, Geschichte der Burgen usw. in den Abeinlanden (11 Sefte Köln 1833-58).

Merlo = Joh. Jac. Merlo, Nachrichten von dem Leben und den Werten Kolnischer Künftler (Koln 1850).

Mon. Germ. SS. — Monumenta Germaniae historica. Scriptores (Заппор. 1826 ff ).

Montanus = Montanus, die Vorzeit der Lander Cleve-Mart, Julich-Berg u. Weftphalen (2 Bbe. Golingen 1837-39).

Weitphaten (2 Bot. Solingen 1037—39). Montanus-Waldbrühl = Dasselbe in wissenschaftl. Umarbeitung von W. v.

Waldbrühl (Elberf. 1870—71). Aa. Müller — Aegidius Müller, Siegburg u. der Siegtreis. (Siegb. 1858).

3. Müller Aach. S. = Jos. Müller, Aachens Sagen u. Legenden (Aachen 1858).

Wilh. Müller Seimatb. = Wilhelm Müller, Abeinhessisches Beimatbuch I. (Kriedberg 1921. = Beffische Voltsbucher 46 und 47).

Wolfa. Muller = Wolfgang Muller v. Konigewinter, das Abeinbuch. Lands fchaft, Gefchichten ufw. (Bruffel ufw. 0. 3.)

Wolfg. Muller Lorelei = Wolfg. Muller (v. Königswinter) Lorelei. Abeinifche Sagen (Köln 1851. 2. 2. 1857).

Müllerscolm — Cafarius v. Seisterbach. Deutsch v. Ernst Müllerscolm (Bet. 1910; Auswahl).

Ms. Berg GV. = Monatsschrift des Bergischen Geschichtsvereins. Berausgeg. v. O. Schell (I. Jahrg. Elberf. 1894ff.).

Munfter = Seb. Munfter Cosmographey. Teutich Bafel 1598.

Naudé = G. Naudé, Apologie pour les grands hommes soupçonnez de Magie (Amsterdam 1712).

5. Nießen Saartal = Beinr. Nießen, Sagen und Gefchichten des Saartales (Saarlouis 1900).

Miegen I u. II = Jos. Miegen, Sagen u. Legenden vom Miederthein (2 Bandschen, Aempen o. J.)

Moppius = Joh. Moppius, Aacher Chronit (Köln 1643).

Pids Monatsider. = Monatsiderift für rheinisch-westfälische Geschichtsforschung Serausgeg. von R. Pid (Bonn 1875ff.).

Rehm = 5. Rehm, Das Sochland der Eifel. Siftorische, topographisch und landschaftlich, sowie in bezug auf Sage usw. (3 Tle. Trier 1898).

Reumont = Alfr. v. Reumont, Abeinlandes Sagen, Geschichten und Legenden

(2. A. Röln u. Aachen 1844). Rb. Gefcbl. - Rheinische Geschichtsblätter. Zeitschr. für Geschichte, Sprache

usw. des Mittels u. Niederrheins (1. Jabry. Bonn 1896 usw.).

Schannat = f. f. Schannat, Eiflia illustrata od. geogr. u. bift. Befchr. der Eifel. Aberfetzt v. G. Barich (7 Boe. Köln, Aachen u. Leipz. 1824-55).

Schell = Otto Schell, Bergische Sagen (Elberf. 1897). Zweite vermehrte Aufl. Elberf. 1922. zitiert als Schell.).

Schell Neuberg S. = Otto Schell, Neubergische Sagen (Elberf. 1905; auch in Schell').

Schell Abeinland - Otto Schell, Sagen des Abeinlandes (Leipzig-Goblis 1922).
Schmith - J. & Schmith, Sagen und Legenden des Kifler Volles (Trier 1858).
Schneegans Nahetal - W. Schneegans, Geschichte des Nahetals nach Urfunden und Sagen. (3. Aust. Areugnach 1889).

S. A. Schneider = Ergablungen des alten Stephanstürmers herm. Rafpar Schneider (Maing 1906).

Schreiber = Aloys Schreiber, Sagen aus den Gegenden des Abeins, des Schwarzwaldes und der Vogesen (2 Bbe. Beidelbg. 1828-39).

Simrod Abeinland = Karl Simrod, das malerische u. romantische Abeinland (Leipz. o. J. 4. Aust. Bonn 1865, zitiert als Abeinland's).

Simrod Abeinsagen = R. Simrod, Abeinsagen aus dem Munde des Volles und deutscher Dichter (Bonn 1837).

Steinmet = B. M. Steinmet, Altgold u. Neufilber (2. Aufl. von: "Aus der Goldgrube" Paderborn 1921).

Stramberg = Dentwurdiger und nutlicher rheinischer Antiquarius. Von Chr. v. Stramberg (Kobl. 1851 ff. — I. Abteilung, Bd. 1—4; II. Abteilung, Bd. 1—20; III. Abteilung, Bd. 1—14; IV. Abteilung, Bd. 1).

Teschenmacheri Annales Cliviae Juliae Montium (Francof. et Lips. 1721).

Trinius = Aug. Trinius, Durchs Mofeltal (Minden 1897).

Trithemius Chr. Sirs. — Joannis Trithemii Tom I. (et II) Annalium Hirsaugiensium (S. Gall. 1690).

Untel = Karl Untel, Sitten, Sagen und Aberglauben aus honnef (Ann. f. d. Riederrhein XXXVIII 86).

Weier = De Praestigiis daemonum. Von Teufelsgespenst, Jauberern usw. Erstlich durch D. Johannem Weier in Latein beschrieben, nachmals von Johanne Süglino verteutscht (Frankf. 1586).

Weyden' = Ernft Weyden, Colns Vorzeit. Gefchichten, Legenden u. Sagen ufw. (Coln 1826).

Weyden2 E. Weyden, Kölns Legenden, Sagen, Geschichten usw. (Köln 1839). Weyden Abr = Ernst Weyden, Das Ahrtal (Bonn 1835).

Wirtgen I u. II. = Ph. Wirtgen, Die Kifel in Bildern u. Darftellungen ufw.

I. Teil: Mettes u. Brohlthal u. Laach. — II. Teil: Ahrtal (Bonn 1814—1866). Wirtgen Sochwald — Ph. Wirtgen, Aus dem Sochwalde (Kreuznach 1867). Wolf DmS — J. W. Wolf, Deutsche Märchen und Sagen (Leipzig 1845). Wolf MS. — J. W. Wolf, Niederländische Sagen (Leipzig 1843).

Wrede = Adam Wrede, Abeinische Volkstunde (Leipzig 1919).

Jf. = Jeitschrift des Bereins für rheinische u. westfälische Volkstunde (I. Jahrg. Elberf. 1904 ufw.).

3f. Aad. GD. = Jeitfdr. des Madener Gefdichtsvereins (I. Maden 1879 ufw.).

3f. Berg GV. = Jeitschr. des Bergischen Geschichtsvereins (Bd. I. Bonn 1863 usw.).

3f. DR. = Zeitschrift des Vereins für Volkstunde (I. Jahrg. 1891 ufw.).

# Erster Band (Altrheinland 1)

Da der Tert beider Bande schon den Mormalumfang sehr überschritt, habe ich die Nachweise und Anmerkungen start zusammengedrängt, u. a. die Verweise auf die Sammlungen anderet Landschaften, von Ausnahmefällen abgesehen, ganz weggelassen, und den Raum lieber gespart für ein aussührliches Sachregister. Wer darüber hinaus noch die einzelnen Typen einer Gruppe übersehen will, kann das an der Jand der Anmerkungen, wo die Kennworte der einzelnen Sagen ges sperrt gedrudt sind (3. B. Zwerge: Anmerkung zu S. 55 usw.). Da künstig sedem Bande solche Sachübersichten beigegeben werden, wird man nach Abschluß des ganzen Sagenschatzes die gesamte deutsche Sage nach ihren einzelnen Arten und Motwen überblicken können.

Geite

#### Gemeinsames

- s Lustration im Abein: Franc. Petrarchae de rebus famil. epistolae lib. I ep. 4 (Grimm Myth. I 489; auch Bonner Jahrb. XX 128). Die beiden solgenden Sagen bei Stramberg II Bd. 7, 47 u. 51 (nach Rupertus Germanus, The saurus Moguntiacus 750; Stephamus Heriger, Memoria seu Saturnus 1020).
- heidengraber und Romerbauten. Der begrabene Beidentonig: Rheins berger Sagenach "Niederrhein" I (Duffeldf. 1914)61. Graber bei Bilden und Thurn: Schells 100, 261; vgl. ebenda 326, 402. Raifergrab im Wilden Seifen nach Mitteilung aus Nitz. In der Gemeinde Dumberg am Wege nach Niederwenis gern oberhalb der Bunnwiese liegen in sieben Bugeln (Bunngrabern) ein Ronig und seine sechs Getreuen begraben (Bahlmann Aubrtal 19). Vgl. f. Bestel
- Moseltal 100. Drei Mutter: Cramer 116, 171 ff., 245 (bort weitere Literatur). Die Sagen bei Soffmann I Mr. 40, 109, 122, 148, 221; Soffmann II Mr. 56, 102, 175, 222, 317, 392; I. Mach. GV. 14, 87. Auf dem Swisterberge sollen die drei hl. Jungfrauen Sides, Spes und Charitas nebst ihrer Mutter Sophia unter dem römischen Kaiser Domitian gemartert worden sein (Mitteilung aus Weilerswist). Vgl. serner die drei Jungfrauen zu Landstron und Auw 271 und 285 dieses Bandes, sowie Gredt 444. Ju der Sage von der betrogenen blinden Schwester (Soffmann I Mr. 255) die Sage von den seindlichen Brüdern bei Bornhofen; sowie S. Panzer, Beitrag zur deutschen Mythologie Bd. I (München 1848) 138 ff.; weiteres über die Sage ebenda 23, 31, 69, 153, 157, 206, 283, 285. —
- 7 Seidentirchen oder stempel 3. B. Schell's Ar. 902; die Rirche in Birgelen (v. d. Sart 8); Lohmeyer 15, 21, 78; auch Wichterich (Ar. Eustirchen) foll, wie mirmitgeteilt wurde, auf den Trümmern eines Zeidentempels erbaut sein; ein Zeidensgarten (Zünenring) auf dem Sochtürner Weyden, Ahrtal 283; Zeidenschlacken Lohmeyer 86; ein Zeidenaltar soll auch links von der Bröhlfte., 1 km oberhalb einer Mühle bei Eischeid (Post Neutirchen im Siegtreis) liegen. Auch die Zohenssteine bei Barmen deutet eine Sage als Gözenaltar Schell's Ar. 422). Von einem versenkten Gözenbild eine luremburgische Sage, Gredt Ar. 966; ebenda von heidnischen Opferaltären Ar. 965, 967, 971.

Aömerwerte: Wirtgen Sochwald 37: Schmit 135, 136; Soffmann I 47, 36, 62 (Greffion vgl. unten S. 115 ff. dieses Bandes). Sessell Moseltal 10, 13, 20, 55; Lohmeyer 45, 69; Simrock, 124. Von einer Diana zu Clüsserath, die in einen Zubertus umgewandelt wurde, Ischr. XIII 145. Das Mithräum bei Schwein-

schieb: Bonner Jahrb. IV 94; vgl. ebenda I 105; XLVI 170 u. Rhein. Provbll. 1838 Nr. 54. Römergrab Laven 301; Lohmeyer 60. Römerhauptmann bei 8 Bergen nach örtlicher Uberlieferung; ebenso der römische Fürst bei Xanten (nach Mitteilung aus Birten, Rr. Mörs). Das goldene Ralb bei Bergen, Morschol3, 9 Rissental u. Cleve ebensalls nach dortigen Berichten; das weitere bei Lohmeyer 78, 84; auch im Bergischen ein goldenes Ralb bei Engelstirchen Schell 387; die Sage ist mir neuerdings auch noch im Westsälischen begegnet. Trier und Rom: hessel 10 f; Laven 30 u. 265. — Abstammung von den Römern: Roelh. 10 Bl. 57.

Belden und Cotter. Siegmundu. Siegfried: Symons, die germ. Beldenfage, 11 2. Aufl. (Straft. 1898 in Pauls Grundrif) 651 f.; Jiriczet, I 36f.; v. d. Leven, II 273ff.; Beffel Abeintal 2. Siegfried bei Regin: nach dem Lied v. Drachenhorft in ber "Edda" I übertragen von S. Genamer (Jena 1920) 116. Wölundlied ebenda 19. Mibelungenftatten: "Meue Beitr. 3. Gefch. d. deutschen Spr. u. Lit." 42, 3, und Chrift in den Mannbeimer Gefdichtsbl. XV79 ff. - Sagen von Tronfe: Trojas 12 Kanten 3. B. Cramer 247 f. Die Sage von Throned bei Wirtgen Bodwald, u. Hoder 361 (nach Generalstabsatten in Berlin). — Volter von Alzey: Christ 18 a. a. O. 85. - Dietrich: "daß die Bauern von ihm fingen", schreibt die Rolner Chronit freilich Eite von Repgows Weltdronit nach; boch vgl. dazu Jiriczet 183. — Ede: Jiriczet I 185 ff., Safolt ebenda 198, 206; Simrod Myth 451, 14 berfelbe Rheinland 428; Grimm Myth. III 494. Vgl. f. v. d. Leven II, 71 u. 224. - Golbemer: Jiriczet 249; Wilh. Grimm, Die Deutsche Belbenfage (3. Ausg.) Ir. 80; "Deutsches Beldenbuch" hg. v. Jupitza, 5. Teil (Berl. 870) 201. — Exel: 15 Roelb. Bl. 87 u. 89. Die gunnen: Wirtgen godwald 80. Attila im Mublenwintel nach Mitteilung aus Rumeln.

Christen- u. Rirchentum. Chlodowechs Betehrung: nach Gregor v. Tours 16 Buch II, Rap. 30 u. 31. Die erften Glaubensboten: Crescentius Simrod Rheinl.4 122. Maternus Jüngling zu Main 3. B. Weyden 1 119. Lubentius gu 17 Robern: Ment 30. Dgl. auch den hl. Lutwin: Cohmeyer 51. - Martyrium u. Sieg: Trierische Marterung nach Laven a. a. O.; Sessel Moseltal 53. Athanasius ebenda 17. — Cinfiedler: Beffel Mofeltal 17, 124; Cobmever 49; Boffmann I 43; Trinius 48 (bagegen Simrod Rheinl. 4 254). St. Castor bei Karden: Stramberg I 3, 506. — Remaclus: Schmit 114 (Abnlich vertreibt St. Michael den 18 Teufel aus einem Tempel bei Dlatten: Soffmann I Ir. 25). über die Beiligen Wendel, Mitolaus, Clemens f. Register in Bo. 2 diefer Ausgabe. — Seilige auf dem Strom: Cohmeyer 61, Gredt 458 f. Angvifreyr: Grimm Myth. 1 286; v. d. Leven I 205 ff., II 18 f. Dal. weiter St. Theonest qu Raub, St. Mitolaus. Ein Marienbild tam u. a. zu Koblenz gefcwommen. Ahnliches wird von Christusbildern ergablt (3. B. Schell 109; Gredt 439). Gerner die an Land treis benden Schiffe mit Gebeinen der Seiligen wie 3. B. des Maternus in der Kölner Sage. - Beilige Orte: Schmitg 136; Schell 223; vgl. die Gräfrather Sage 19 in Bd. I 222. — Maria im Baum: Schell 470 und Neue berg. G. 85; Boffmann II 36: pgl. auch die Sage von Kevelaer Bd. I 100 meiner Sammlung; Maria in der Stauden: Schmitz 108 u. 111, ferner in der Ayllburger Sage des Abschnitts "die Geistlichkeit und das Beilige" in diesem Bande. Bild im Waffer: Gredt 505. - Abelbeidepunden in der Sage aus der Bonner Gegend, oben S. 5. -Auf dem Sabner Bofe bei Mundt (Ar. Julich) diente ein frommer Schafer, Irmundus (Erimundus); er war von vornehmer Abkunft, hielt es aber forgfältig

gebeim. Sinft bei einer großen Durre, als Meniden und Dieb nab am Derfcmachten waren, fließ er feinen Stab in die Erde und betete um Waffer, da ents ftand an derfelben Stelle ein großer Weiher, der niemals verfiegen wird. Spater bat man dem Irmundus dort eine Kapelle gebaut und jeden Mittwoch in den Raften (früber jeden Freitag) pilgert viel Volt dabin (38. 21ad. Gefd. V. XIV 106). Eine Martinusquelle: Gredt 446 u. 502. - Belenabrunnen in den Trierer Sagen biefes Bandes. Mancherlei Legenden 3. B. noch bei Schmig 75 ff. - In manchen Sallen mag bei folden Legenden fruberer beidnifcher Rult gugrunde liegen. -20 Die Kirchenbauten und der Teufel: Ju Malmedy: Schmit 113; Soffmann I I. - Die Sage von der Clemenstirche in Mayen von dort mitgeteilt: Der Turm fteht "über 1,40 m aus der Sentrechten." - St. Gerich: Schell 106. -Dgl. ferner den Rirchenbau zu Gertenrath Schell 302; zu Paterberg Stramberg II 28. 5. 36; die Wette zwischen dem Pfarrer zu Cleve und dem Teufel: Wolf 425.-St. Michael und der Teufel Soffmann I Ir. 26 u. 27. - Das alte Alofter Mariental (jett Ruine) öftl. von Brünen (Miederrhein) wollte der T. auch mit einem Selsen zerschmettern, den holte er vom Saarstrang. Aber die Mönche wurden es porber gewahr und bannten ibn. Der Stein mit den tiefen Spuren der Teufelsfaust liegt noch 1/2 Stunde südlich vom Aloster ("Rheinischer Bote." VIII 21 Ar. 3, 1922). - Andere Wunder vor u. bei dem Bau: Leiche des beiligen Ludger bestimmt ibre Rubestätte Schell8; abnliches 3. B. Lohmeyer 90; Schmitt 123; fowie nach Mitteilung aus Oberbolbeim (Ar. Duren), wo das Grab des Seiligen fich immer wieder öffnete u. eine Sand oder ein Sug beraus tam, und die Ochfen dann ohne Sührer mit dem Sarg geradeswegs nach Ollesheim gingen. Dgl. f. die Sage von Seisterbach, oben S. 13. - Ju den vielen bereits gedruckten Sagen von den wandernden Bausteinen, die den Bauplatz bestimmen, notiere ich noch die mundl, Aberlieferung von folgenden Orten: Dedenbach (Ar. Abrweiler), Lind, Resselling und Rirmutscheid (im Areise Abenau), Bulm (Ar. Cleve), Dietscheid (Ar. Mayen). — Marienbilder im Traum gefehen, 3. B. bei Gründungsfage Böbingen: Simrod Abeinl. 440; ferner die bergischen Sagen Schell 143, 443; Muttergottesbilder bestimmen den Ort ihrer Verehrung ebenda 63, 398. — 3m Walde Verirrte stiften für ihre wunderbare Rettung eine Kapelle: Schell 525; Neue berg. S. 142; eine Stiftung von einer im Soonwald verirrten Grafin ist auch die Kapelle in Winterbach (nach dortiger überlieferung). — Von der alten Pfarrtirche zu Satzenport (Ar. Mayen), die auf einem Selfen ftebt, erzählt man dort: Als die Gebeine des bl. Castor von Rarden auf einem Nachen nach Roblenz gebracht wurden, ware das Schiffden beinabe gelentert. Da tat der Sahrmann das Belubde, er wolle auf dem nabe gelegenen Selfen eine Rirche bauen; u. die Sabrt ging nun gludlich von ftatten. Als dann die Steine gum Bau angefabren wurden, waren fie am andern Morgen verschwunden u. auf dem Selfen ftand eine Rirche. - Jum Dant fur wunderbare Errettung aus Rauberhand erbaut: bie Bufdtirche b. Gerolftein Schmit 114; weiteres ebenda 115, 121; Soffmann I Mr. 102, 161, 201, val. auch die im folgenden öfters vortommenden Aittersprunge fagen u. die Benovevalegende von Frautirchen. — Albertus Magnus: Wie die Dominitaner gegen die Sage arbeiteten, zeigt 3. B. die Legende Alberti Magni 22 des Petrus de Perusia an vielen Stellen. — Trithemius und Saust in Bd. II; dazu die Bonner Sage von Agrippa von Mettesheim (ebenda). - Blodens fagen: vom Glodengießer, Schell 440; Untel 94 (Schell 523 u. 525); andere Blodenfagen: Schell 266, 403'; Blodenguß in Rerpen, nach dortiger Ortsüber-

lieferung; Gloden zu Anechtstein und St. Cäcilien nach Wolf DS Ar. 321 u. 451. Weiteres 3. B. Soffmann I Ur. 279. Ebenfo wird in Obermormter (Ar. Mors) erzählt, daß der Teufel die ungeweiht aufgebangte Glode bolte und auf Scholtenhof in den Weiher warf. - Die Sage von Budlich ufw. mitgeteilt von Berrn D. Schröder in Trier. - Ugl. f. die Sage vom Durener Glodenfpiel in Bd. I 114. Versuntene Gloden ferner Bd. II S. 185 u. Hoffmann I Ar. 226. sowie die Sagen von in Ariegszeit vergrabenen oder versentten Gloden. Eine luremburgische Sage von der Gl. zu Remsch, die der Geistliche versentte, als die Leute wieder ins Beidentum gurudfielen. Gredt Ir. 068. — Sagen von Wettergloden 3. B. in Bb. II in dem Abschnitt "die Geistlichteit und das Seilige". Endlich auch Aberlieferungen, die auf Stiftungen beruhen: In glüdlichüberstandene Gefahr follte 3. B. das Gintesläuten in Robleng auf der Raftorstirche erinnern, das bis 1802 regelmäßig in den Wintermonaten von Ottober bis April abends von 7-4 Uhr war. Ein Reisender, der in einer Bergfahrt auf dem Rhein von einem dichten Mebel überfallen wurde und jeden Augenblid glaubte, fein Ende fei getommen, fand durch das läuten einer Glode von St. Raftor die Richtung wieder u. stiftete dies Gelaut (Stramberg I Bd. III, 530).

Die Raifer. Die Sagen von Karl in Bb. I 67 fl., 85 fl., Bb. II (Ingels 25 beim) — Seinrich IV. Bb. I 193 u. Bb. II (Hammerstein u. Bödelheim). — Die Stauferzeit, Bb. I 142, 271 und Bb. II (Stahled bei Bacharach); Kaifer Audolf Bb. II (Sooned u. Reichenstein). Wenzel ebenda (Bacharach).

Surften, Ritter und Berren. Aampf mit den Sabsburgern 3. 3. 38. I 92 u. 108; mit Burgund Bd. I 155 u. Bb. II (Undernach). - Erlofung bes ges 26 fangenen Areugritters Grater Jouna 1812, 184 u. Vogt III 116 3f. XIII 148; Schmit 82; Schell 330; Gredt 437, 441. - Seimtebr des Derfcollenen. 27 Leibing Ir. 20; auch gum Teil die vorbergenannten Sagen, ferner Schell 454. An die Sage von Seinrich d. Löwen erinnert die Erzählung von dem "Löwen» ritter von lovenich" (oder Mierhoven) bei J. v. der Bart 13 (auch in Leo Gels' "Sagen des Ertelenger flachsgefildes", Erteleng 1921, S. 10; aber gu febr nos vellistifd ausgesponnen, um hier wiedergegeben werden gu tonnen). - Maria als Schwan. (Schwanentirch b. Carden) Beffel Mofeltal 143; Simrod Rheinl. 309; Schmit 121 (hier eine abweichende Ergablung). — Rudführung durch den Teufel: Nach einer Ergählung aus Dorfel. Die Mantelfahrt des Ritters Gerhard von Solenbach (Cafarius Dial. VIII 59) ergable ich in den Maffauischen Sagen (vgl. dazu weitere anschliegende Sagen bei Raufmann, Cafarius 133 mit freilich fehr weitgebenden Rombinationen). - Weitere Areugfahrerfagen 3. B. Bb. I 257 Der Ritter im Pflug; Widher von Bacharach Bb. II. - Das gols dene Spinnrad gu Winded: Schella 353; vgl. desfelben Meue berg. Sagen 14. Mitgebrachte Beiltumer Bd. I 257, die Spanheimer Sage Bd. II; Calvariens 28 berg 3. B. Bo. I 272. - Marienverehrung u. Ordensritter: Tempelberren Bb. I 268 ff. - Dom bofen Leumund der Burgherren. Seindliche Bruder: 28. I 219, 259, 276 u. Bb. II. Vater vom eigenen Sohn eingekerkert Bb. I 216. - Serner die Rauber Moor-Geschichte von den Sidingen auf der Sauerburg, bei Simrod Rheinl. 306. Gefangenschaft: 36. I G. 105 u. 215, abnliche Sagen 3. B. Schell 88; Beffel Mofeltal 137 (von der Winneburg). Eine folters oder Sinrichtungsmaschine nach Art der eisernen Jungfrau 3. B. Bablmann Aubrtal 8 f.; vgl. dazu die Weckschnappsage u. von den "Neun Vogelein" Bo. I 163. — Ritterfprungfagen 3. B. Bb. I 274 (dazu Unm.); Schell 439. — Belagerungsfagen 29

Bo.II (Chernburg); ferner 3. B. Soffmann I Ir. 70, 176 (in neuere Zeit übertragen); Gredt 516. - Ritter Boos in Bo. II bei der Sage vom Abeingrafenstein; ferner geboren bierber Bruno von flittard Bd. I 218, und Ritter Bubn Bd. I 236. — Don den Burgfrauen: Die grau, die ihren Mann auf dem Ruden aus der belagerten Burg tragt: Schmit 79; Schell 373, 433, 440; Seffel Mofeltal 120. Im Tert Bd. I S. 29 J. 18 muß es "Manne" heißen. Die Sage von Merode Bd. I 125. Die "schlimme Urschel" Soffmann I 75. Das Froschteichmotiv tommt oft vor, 3. B. auch Gredt Ur. 975. - Vgl. ferner die befannte Sage von den 80 "7 Sunden" bei Lohmeyer S. 113. — Frevel und Vergeltung: Schuß auf ben Pfarrer, Schell 142, 387; Soffmann I Mr. 215-217. Dgl. ferner Schell 105, 391. In Buls (b. Arefeld) ergablt man: Der Graf von B. geht noch im Dorf um. Er foll bei einer gronleichnamsprozession fic an dem Priefter vergriffen baben und kann daber keine Rube finden. — Der letzte Graf von Geistberg (in ber Rabe von Capellen b. Ranten) tam gur Totenmeffe, die für feine Abnen im Airchfpielsorte gestiftet, mit Buchse und gunden; da das Amt scon begonnen batte, fcof er über die Gemeinde weg den Priefter am Altare tot. In der Racht verfant bei furchtbarem Gewitter fein Schlof ("Niederrheinischer Geschichtes u. Altertumsfreund" V Beft 5 (1907). - Ein überfall auf ein Aittergeschlecht in einer Kirche ju Wiesdorf, bei Cafarius Dial. VIII. 26. - Wilde Jager: Der Maldit: Cobmeyer Ir. 133. Dgl. den Abschnitt über den wilden Jager in Bo. II. 81 - Derfuntene Burgen: Boffmann I Mr. 175, 140, 171. - "Miederrheinischer Gefchichts- u. Altertumsfreund" V Ir. 5 (1907) = "Geldersche Volls-Almanat voor 1835" ("Bet vergonten Glot"). - Schell 357. - Das Beifterfolof bei Echt: Soffmann I 86. — Vgl. ferner die Eifelfagen S. 258 f. des 1. Bandes u. 253. 32 - Versuntene Klöfter: Lobmeyer 85. Dgl. die Gräfrather Sagen Bd. I S. 222 f., das Aloster im Laacher See S. 253, Aloster Machern und die Aloster im Sochwald in Bd. II. — Ogl. auch Sohmeyer 8. Glaubenstrieg. Die Kölner Difton von 1591 bei Buchelius II 54. Ariegsvor-

Sociale in Bo. II. — Ogl. auch Cohmeyer 8.

Claubenstrieg. Die Kölner Dision von 1591 bei Buchelius II 54. Kriegs vors zeichen von 1615 bei Noppius 247. — Gustav Adolf in Mainz: Simrock 135; Dielhelm 599. — Das Standgericht: Lohmeyer Nr. 240. Das Kind in der Wiege: I. VIII 80 (ähnlich der Auerbäumer Jannes Bo. I S. 47 dieser Sammlung). — Die Jungergasse: Stramberg II 2, 745 ff. — Die Jammers eiche: Cohmeyer 103. — Wachteiche: Schmitz 139. — Tütersburg: Schelle Nr. 436. — Raiserherberg: Schmitz 138. Schwedenkreuz bei Krust mündlich; vol. auch I. XI 296. — Drei Männer überleben den Krieg Schelle Nr. 543. — Schwedenstringen Nr. 322. — Schwedensteine b. Remscheid: Schelle Nr. 543. — Schwedensserz II Bo. 4, 29. — Andre Schwedenssschäfte: I. XII 201. — Vol. serenwesen II Bo. 4, 29. — Andre Schwedensschäfte: In Nr. 238; die Sage vom Werwolf an der Karthause in Bo. II dieser Ausgabe. — über das Jaubers u. Hermwesen dieser u. der früheren Jeit vol. E. Pauls in den "Beiträgen zur Gesch. des Niederrheins" XIII (1898) 134—232; J. Joesten, 3. Gesch. der Hern und Juden in Bonn" (B. 1900); C. Binz, Joh. Weyer (Js. Berg. GV. XXI 1—171) Mering II 93, 174; III 154.

Türten und Franzosen. Die Türtenschlacht: Schmitz 134; Soffmann II Mr. 94 u. 247; Lohmeyer 31. — Der Graf mit den zwei Frauen: Schelle Mr. 861. — Ludwig der Böse: Gredt 504. — Die franzosische Revolution: Stramberg II Bd. 2, 147 u. 510; Soffmann II 37, 144; "Die Seimat" 1876 Mr. 29; Lohmeyer 52 u. 64; Stramberg II Bd. 4, 429; Lohmeyer 91. Line altere Sage

von dem Claufener Gnadenbild Stramberg III Bb. 2, 233. - Totenlager. der tleine Tambour: hoffmann II Mr. 28. — Abzug: hoffmann II 103, 21. 133; Cobmeyer 6, 95, 101. - Die Rosaten: Soffmann II Mr. 272, 273 u. 30; I 204. In Gymnich ergablt man: Die Ruffen und Rofaten plunderten und raubten alles, was zu erreichen war. Sie agen meistens alles rob, roben Kappus und Twiebel mit Porliebe. Die Leute in der Gegend verarmten febr und gerieten oft in großen Schreden durch fie; wer Wertfachen batte, tat fie in Topfe und Riften und vergrub die. Madden und grauen hatten die meifte gurcht, fie gingen viels fach in Mannertleidern (mitgeteilt von frl. Wildenburg-Gymnich). Tang um den freiheitsbaum: hoffmann II Mr. 60; Stramberg I Bo. 3, 97 u. II Bb. 48 4, 473. - Frangofen und Geifterwelt: Stramberg I Bd. 1, 198; Soffmann 45 I, 21; II 30. Ju der Roblenger Sage paft die vom Diable in Mefenich, 3f. III 145. — Papft Pius und Napoleon: Soffmann I 43. Napoleonfage: 46 Stramberg II 38. 5, 48; Hoffmann II S. IX u. 136; 3s. VIII 152; Simrod Mr. 73. — Weitere Frangosensagen 3. B. Hoffmann I 82, 47, 71, 79; II 144; Schell 92; Sohmeyer 6; Gredt 973, 978, 983.

Raubersagen. Der Auerbaumer Jannes: Schell 87 (vgl. 56 u. 68). — Andere 47 Räubersagen: Schinderhannes in den Nahegaus Sagen Bd. II dieser Samms 48 lung, die Bodreiter, Möcher u. Jopsa in Bd. I. Ju der Schnur mit der Glocke noch u. a. solgende Sage: An dem Wege, der von Frintrop durch die Bauernhöse nach Dellwig führte, wo heute der "Erlenhagen" ist, soll vordem ein Räuberhaus gestanden haben, die Kerle darin hatten auch eine Schnur über den Weg gespannt, an der im Jause eine Schelle war. Ebenso soll es auf dem Wege vom Wasserturm Frintop nach "Jagedorns Jos" gewesen sein. Da war das Räubernest auf dem Rauenberge (Unterhaltungsbeilage zur "Essene Volksztg." vom 12.11.22.) — Ogl. auch Schmig 140. Der dantbare Räuber: Stramberg II 252.

Rriegszeit u. schwarzer Tod. Allgemeine Ariegssagen 3. B. 3s. XII 196, 200; 49 Lohmeyer Nr. 129; Hoffmann mehrsach. Vorzeichen: Hoffmann II 6 u. 16 — Siehe auch vorher Bd. I S. 33 und S. 231 dieser Sammlung: die Trierer Sage in Bd. II. — Pestgäßchen: Hoffmann I Nr. 50 u. 164. — Verödete Orte: 49 Schmitz 139; 3s. XII 196; Schell 383; Hoffmann II 401. — Pestlichhof: 50 Hoffmann II 18. — Prozessionen: Hoffmann Nr. 206 und 259; Nieders rheinischer Geschichtsfreund" V 189 (1\*\*5). — Pestslämmchen: 3s. VI 47; 51 Lohmeyer 104; Hoffmann an mehreren Orten (3. B. II 206 u. 259). — Vgl. ferner Wolf, Deutsche Märchen u. Sagen 310; Lohmeyer 64.

Die Gtadte, Bandel u. Wandel. Eifenbahnen und Dampfer: Bahlmann, Ab. 52 Seber 38; Schell 169, 378. Die Geschichte von den Salftern: mitgeteilt aus Aripp.

## Vom Miederrhein

Erdgeister. Gelieben Gefchirr: Sagen aus dem Selftant 3f. 4, 123. 3wers 55 genrache: ebenda u. Wolf D.M.S. 187. Die übereinstimmende Sage bei Jurs mühlen "Aus des Dültener Siedlers Liederbuch" (vgl. Abeinischer Bote" Jahrg. 7. [1921] Nr. 30) entstellt den Namen in "Ofenmannchen". Vgl. ferner 3u dieser Gruppe: Korth 3f. Aach. GV. KIV. 82. — Iwergentessel: Niessen II 41. 57 Iwerge u. Acerteute: Niesen II 71; Soffmann I Nr. 263; II 285. Kabouters chen: Wolf Nl. S. 478. Todesbotschaft mitgeteilt aus Süls, u. Niessen I 106. Ende des Iwergenvolts: Niessen II 71 u. 63. Quarresmannchengrab:

Soffmann II Mr. 252. — Aus mundlicher überlieferung (Suls b. Arefeld): "Als bas Sulfer Bruch noch dichter war, follen im Sulfer Berg Zwerge gehauft haben, die lauerten den Aaufleuten auf, die nach Mors zu Markt gingen. Einst hatten sie ein Seil über den Weg gespannt. Ein Kausmann kam nachts an diese Stelle u. fiel darüber; dem nahmen sie alles fort." Eine Vermischung mit der Aauberssage, vgl. die Anmerkung zu S. 48.

au. net datuber; dem nahnen ne aues jort. Eine Dermiquing mit der Aaubers fage, vgl. die Anmertung zu S. 48.

Riefenwert. Wie der Sulfer Berg entstand: Nach mundlicher überlieferung aus Suls u. Niessen II 70 u. 72. Wiffeler Dünen: von Lehrer Bucztowsti aus Wissel. Monres u. Eltenberg: ebendaher. Riesen baden: ebendaher.

Stert-Helmus. "Sagen des Ertelenzer Flachsgesildes" von Leo Sels (Ertelenz

aus Wifel. Monres u. Eltenberg: ebendaber. Riefen baden: ebendaber. Stert-Heimus. "Sagen des Ertelenzer Jlachsgesides" von Leo Sels (Ertelenz 1921) 15 — Julius v. der Zart, Gesch. u. Sagen des Ertelenzer Jlachsgesildes (Ert. 1874) 10 st.—Montanus-Waldbrühl, Vorzeit I 29. Nach Montanus I 362 gab es früher im Bergischen die Redensart: "sostart wie der Zermel". Rachen, die Kaiserstadt. Gründung Aachens: Nach der legendarischen

Vita Caroli Magni "De sanctitate meritorum" lib. I cap. 16. (G. Rauschen, die Legende Ratls d. Gr. im 11 u. 12. Jahrhundert. S. 41) und der Reimchronik Philipp Moustets V. 2410—70 (3s. Nach. GV. XXIV 67). — Wie die Pfalz erbaut wurde: Nach Notter, Taten Ratls d. Gr. Rap. 30 u. 31 (Gesch. d. d. Vorz. XXVI. 39). — Münsterbau: Nach dem "Buch vom heiligen Ratl" (Bachmann u. Singer, Deutsche Volksb. a. e. Zuricher Sandschr. d. 15. Jahrh., Bibl. d. Lit. Ver. Stuttg. Ar. 184). — Die Alappergasse: J. Müller Nach. S. 18. — Uber die Entstehung der Sage aus einer lateinischen Inschrift im Grabmal St. Servas: Is. Nach. GV. XXIV 90. — Der betrügerische Glodens gießer: Notter, Taten Ratls d. Gr. I Rap. 29. — Der Wolf und der Tannens aps: Grimm Ar. 186; Is. Aach. GV. XVIII 37. — Der Lousberg: Wolf D. S. Ar. 447. Vgl. 3s. Aach. GV. VIII 148 und XVIII 19—64. — Rarls deimkehr aus Ungarland: Grimm Ar. 420. Vgl. dazu die deimkehrsgen

72 Seimkehr aus Ungarland: Grimm Ar. 439. Ogl. dazu die Seimkehrfagen
74 S. 26 des I. Bandes und Anm. — Karls Jug ins Seilige Land und Einstichtung des Indikts: Nach dem "Buch vom Seiligen Karl" (Bachmann u. Singer "Deutsche Volksbücher aus einer Jürcher Sandscht, des Iz. Jahrb." S. 22

— Bibl. des Lit. Ver. Stuttg. Ar. 184), Roelb. Chron. Bl. 113b und "Descriptio qualiter Carolus Magnus" etc. (bg. von G. Rauschen "Die Legende Karls des Großen im II. u. 12 Jahrb." S. 120). — Des Kaisers Glode: Nach der "Kaisers chronit" V. 26383ss. bg. von Maßmann, III 996. — Der Aing im See: Grimm Ar. 452. Ogl. 3s. Aach. GV. XVII 1st. u. XIII 1—73 ("Aing der Sastrada) und Bd. XXXI. — Die von Grimm Myth. 405 mitgeteilte Sage von Karl und der mulier fatata (der Sei, quae alio nomine nympha vel dea vel adriades, soll heißen dryas, appellatur, also ein wildes Weib oder eine Wassers

frau) übergehe ich bier, da fie nur in verderbter form überliefert ift. (Die Sage von Sildegard u. Taland, die J. Müller nach Aachen verlegt, ift in den Quellen nicht lotalifiert. — Rarls Beichte: Grimm Ir. 450, vorletter Abfat. Ogl. Bachmann u. Singer a. a. O. XVI. Simrod 36; Raufmann 39. — Eginhart vu. Emma: Grimm Ir. 451. — Rarls lette Tage: nach Linhard vita C.M. 32.

Thegan vita Ludovici 7, "Buch vom beiligen Aarl" (Bachmann u. Singer a. a. O. S. 108f.)—Bestattung: Nach Abemarv. Chabannes (Mon. Germ. SS. IV 129); 3f. Aach. GO. XIV 138. Noppius S. 11 weiß zu berichten: "Ist sonsten auch angetan worden mit kaiserlichen Aleidern, mit Szepter u. Schild, mit Reliquien u. Zeiligtumern, sonderlich von unseren L. Frauen, welche er gleich er lebendig

allezeit in großen Ehren gehalten, u. wann er wider feine Seinde ftreiten wollen, beren Reliquien pfleat an Sals zu benten, also bat man ibn auch nach feinem Tode berfelben nicht berauben wollen. Und zwar find es diefe drei Stude gewefen: I. In einem runden driftallinen Glas von den Baaren unferer & Frauen, 2. die Contrafeibung derfelben, fo der Bl. Lucas gemacht, und in einem lichte grunen Steinlein etwan zweier Singer breit ausgestochen, u. furs 3. ein Stud vom beiligen Rreug.") Otto III. in Rarls Gruft: Chron. Novalic. Lib. III c 32. 3f. Aach. BD. XIV 136. - Das Solgende ebenda S. 168f. u. 192. - Mavoleon 81 im Aachener Munfter: "Aachens Vorzeit" I 33 u. 135. — Karl als Beiliger und im Wettertalender: 3f. Aach. GD. II 327 u. VIII 204. - Otto III. 82 u. Pfalzgraf £330: nach "Brunwilarensis monasterii fundatio", Mon Germ. SS XI 396; vgl, Unn. f. d. Miederrhein VII 15; Raufmann Quellen 34. -Der Schmied von Aachen: Roppius 164; J. Müller Aach. S. 104. 83 Weitere Aachener Sagen (außer J. Müller): "Aach. Vorzeit" I (1887) 25-37. 117; Alfr. Reumont, Machener Liedertrang u. Sagenwelt (S. 124 ff. Quellenangaben); Rarl Frang Meyer, Aacheniche Geschichten. - Dom Bachtalb Bo. II biefer Sammlung (unter Dorftiere u. Stadtgefpenfter); weiteres ebenda, in den Anmertungen gu "Mufitanten"; der Singenturm f. Bo. I G. 56; über die "Mobefin" vgl. die Unm. zu den Berenfagen in Bo. II. - Die Quellen zu Schillers "Graf v. Babsburg" werden an anderer Stelle, in den Schweizer Sagen mitgeteilt, die anderen Aronungsfagen (vgl. Raufmann Quellen 52) find neben der Rarlsfage zu unbedeutend.

Wundergeschichten aus Burtscheid. Von St. Nitolaus: Noppius 144; Cas 84 sarius Dial. VIII 76. Von einem Monch: ebenda VI 9 (Rausmann a. a. O.) Aus Raiser Raels Jagdrevier. Lüftelberg: Rausmann 56; Acta Sanct. 22. 85 Januar II Appendix 1146. Die Verslegende aus dem 14. Jahrh. in Westdeutsche Zeitschr. XXI 284. — Arnoldsweiler: Acta sanct. Juli IV 449—52. — Karls 87 Jagdschlösser: Zossmann II, S. VIII, 29, 473. Schmig 137. Die Rapelle in 88 Palmberg (Rr. Geilentirchen) soll, wie man dort sagt, eine Jagdtapelle Karls gewesen sein. — Kaiser Karls Mutter: Hossmann II Nr. 205. — Vgl. A. Seist, zur Kritst der Bertbasage (Ausgaben u. Abhandlungen aus dem Gebiete der roman. Philologie Nr. 59, Marburg 1886); Gaston Paris, Histoire poetique de Charlemagne (Paris 1865) 440.

Don Cleve bis Revelaer. Der Schwanenritter: nach Gerts v. d. Schüren 89 Chronit, berausgegeben von Troß (hamm 1824) 77 u. Caspar Abel, Sammletlischer noch nicht gedruckter alter Chroniten (Braunschw. 1732) 55; Rurs 22; Grimm Nr. 536; Riefer 12. — Der Schwanenturm: Bonner Jahrb. XXII 23; 90 Ann. f. d. Niederrhein IX. X 93, 106. — Die Sage von Otto dem Schügen teile ich unter den hessischen Sagen mit. — Der Schwöppenstod zu Aspel: 91 nach R. hed im "Abeinischen Boten" VIII Nr. 2 (1922). — Die abgehauene 92 hand: "Der Niederrhein" 1878, Nr. 3. — Der Goliath von Emmerich: Pick, Monatsschr. VI 182. — Poortes Jäntge: Ann. f. d. Niederrhein XVI 7 st.; Weddigen, Wests. Magazin Bd. 1 hest 3, 31. — Der Weisenstein 3u Viersen: "Die heimat" 1876 Nr. 24. — Die Schöffen zu Gräfrath: ebenda. — Weitere Gerichtssagen Schmig 77, 70; Weyden, Ahrtal 285; Schell 182. — Ze Santen: 95 Niessen Schwing 77, 70; Weyden, Ahrtal 285; Schell 182. — Ze Santen: 96 Niessen dort mitgeteilt. — Luther und Calvin in Xanten: ebenfalls mündlich,

97 aus Großenbaum (Landtr. Duffeldorf). — Irmgardis: Miessen I 101; II 37; Stramberg II Bd. 5, 491. — Wo das Paradies lag: mundlich aus Duffelward. — Aloster Meer u. der Schlaftamp: Acta sanct. Februar II 918; und nach Jirmenich I 398. — Revelaer: "Die Wallfahrt zum Gnadenbilde in Revelaer... Serausgegeben von zwei Priestern in R." (Geldern 1885) S. 38; als Gedicht bei Niessen II 44.

#### Beldern und Julicherland

01 Aus der Gelderschen Chronit. nach dem Original auf dem Stadthause in Erteleng mitgeteilt von Studienrat Pomp dortselbst.

Erkelenz u. Frau Erka: Dieselbe Chronit enthält unter anderm auch auf Bl. 100 das Bild einer Jungfrau mit Schild u. Schwert, es ist die Jungfrau Erka, Patronin der Jeste Erkelenz, wie ein Band mit lateinischer Inschrift sagt, das um ihr Saupt flattert. Auf dem Schild steht, ebenfalls lateinischer "Von der Erka unter der Linde als Mutter soll eine Tochter stammen, die Erkelenz genannt wird." Das wird dann noch, teils deutsch teils lateinisch, von dem Chronisten weiter ausgesührt: Die Stadt Erkelenz habe den Ursprung u. Namen von einer edlen Frauen Erka, die gemeinlich die Frau ter (zur) Linden genannt u. ein mannlich Weib gewesen sei. Sie habe allen Männern ein Beispiel der Tapferkeit gegeben; wie eine Löwin für ihre Jungen sich dem Tode entgegenstellt ohne Furcht vor den Geschossen der Jäger, so habe sich einst die Jungfrau Erka zum Schutze der Vaterstadt dem Tode entgegengestellt.

Man meint nun in dieser Frau Erta, aus der die Chronit eine Seldin der städtischen Frühzeit u. Retterin bei einer Belagerung macht, dieselbe Frau Sarte zu sinden, die von der Mittelmart etwa die über den Sarz zu Sause ist, eine Art Frau Solle, eine Waldfrau, welcher das Wild des Waldes als ihre Zerde gehört, die sich auch dem Landmann freundlich zeigte, u. dann vor allem in den Iwölften, von Weihnacht die Spindeln ruhten u. der Roden sauber abgesponnen war. Solche Sagen von einer Frau Sarte sinden sich nun im Abeinland nicht, es sind nur die Namen, Ertrath u. Ertelenz, auf die man sich stütt — in Urtunden des 10. die 15. Jahrhunderts wechseln die Formen Sertlenze u. Ertlenze oder Ertlenz. (Bonner Jahrb. XXI 97 u. 111; Julius v. d. Sart, Gesch. u. Sagen des Ertelenzer Flachsgesildes, Ertelenz 1874).

Der Löwe im Wappen von Jülich. Wolf Il. S. 122.

Von der Strafe Wilhelms von Jülich. Casarius Dial. VII 5; die mundliche überlieserung bei Soffmann I 64. Ogl. Wolf DS 215. — Der starte Selmes auf Nideggen. Soffmann I 67. Es scheint eine Vermischung von einer alten Riesens, Naturgeisters oder Wildens Jägersage mit einer späteren von einem ges walttätigen Burgherrn vorzuliegen.

106 Geldrifch-fülichische fandel. Subertusschlachtbei Linnich: Simrod Abein107 land 478. — Der Graf von Satsfeld: Soffmann II Ar. 311f. — Der
108 Aitter ohne Arme und Beine: ebenda Ar. 313. — Der Arieg mit Aarl V.
Stramberg III Bd. 3, 282. Jerstorung Dürens: Gülich. Chron. 275; Soff110 mann I Ar. 202f. — Der Gürthgen-Musel: Soffmann I Ar. 76. — Die
Wilden: Stramberg III Bd. 3, 282f.

Die Bodreiter. Ihre Gerkunft: Nach Stramberg III Bo. 3; Korth. in Is.
111 2ach. GO. XIV 96. Ihre Junft: Stramberg a. a. O. Soffmann II Nr. 448;

102

103

Rorth. a. a. O. — Ihre Betampfung: Stramberg u. Hoffmann a. a. O. — 112 Ein Bodritt: Hoffmann a. a. O. — Ogl. zu der ganzen Sage auch, was man den Templern nachgefagt hat.

St. Anna die Schutpatronin v. Duren. Soffmann I Ar. 193-198. Um dens 113 felben Preis wie das Glodenspiel haben auch die Kölner die schwerfte Glode, die "Merg", in Ratingen taufen wollen, wie man noch heute in R. erzählt.

Die untergegangene Stadt Gressian. 3s. Aach. GO. II 141; III 138; XIV 126; 115 Ann. f. d. Niederrhein LII 13; Hossmann I 214, 230; II Nr. 78f, 106, 113, 119, 181 s., 233 f.

Don alten Bergwerten. Die Römermannden: Soffmann II Ar. 235f., 119 237, I 101. — Der Berggeist: Soffmann II Ar. 239f. — Das verflucte 121 Bergwert: ebenda Ar. 479.

Weiteres vom Jälischen Roel. Der Graf von Schellaert: Zoffmann I 122 Ar. 215—217. — Die reichen Bauern von Zeerdt: Aiessen II 16. Burg 128 Eschweiler: Ann. f. d. Miederrhein XVI 231, Zoffmann II 357. Der Kapitän: 124 Zoffmann II Ar. 388. — Rellersberg: Zoffmann II Ar. 451. — Die Mesrode: ebenda Ar. 136, 139, 144, 137, 138, 142, 146. (Ogl. 3u der treuen Tochter die Sage bei Gredt 512). Schwarzenbroich u. Wenau: ebenda 127 Ar. 203f u. 201.

Von der Erst zum Rhein. Die Leffels-Ann: aus dem Vollsmund, mitgeteilt 128 aus 3. — Der Gymnicher Aitt: 3f. XI 226. W. Capitaine, Der Gymnicher 129 Ritt, dessen Geschichte und Leier (Eschweiler 1912) S. 27 u. 39; ausführliche Darstellung der Prozession S. 32 ff.

Von der Bufe des Verräters Steinhard: Cafarius Dial. IV 88 (3. C. 130 nach Muller-Jolm).— Der Schultheiß von Lechenich: Cafarius Dial. XII 8; 131 Vgl. die ganze Gruppe dort Kap. 7—13; Beispiele vom Zeuerberg als Ort der Verdammten auch bei Kaufmann Cafarius 143ff. — Gebhard Truchfeß u. Agnes von Mansfeld: Mering I 73; Stramberg III Bd. 1, 269. — Johann 132 v. Werth: Stramberg III Bd. 1, 100; Soffmann II, 112; Ann. f. d. Niedersrhein XLII 143, LXXIII 123; Werden? 349; "Sagen, Mythen" 36; über die Entstehung der Sage von "Jan u. Griet" s. Vorwort Bd. I.

#### Coellen

Colonia Agrippina. Grundung der Stadt: Roelb. Bl. 36ff. — Mars 188 filius: ebenda Bl. 49b, 52b. — Die Motis Buchels I 63.

Das heilige Köln. Maternus: Koelh. Bl. 55f. 61f.; Weyden 147; vgl. dazu die Sage aus Trier, Bd. II dieser Sammlung. Nach andrer überlieserung war Maternus sogar ein naher Verwandter Jesu und derselbe Jüngling zu Nain, den der Ser vom Tode erweckte, so daß M. dreimal gestorben und zweimal wieder erweckt wäre. Jum drittenmal ereilte ihn der Tod als er eben das Evangelium vom Jüngling zu Nain, also von sich selber, verlesen hatte (Stramberg III Bd. 14, 442). — St. Severin: Koelh. Bl. 85h u. 86a. — Von St. Gereon 187 u. seinen Gefährten: Nach Weyden 76st., 83. — St. Ursula und die else tausend Jungfrauen: Gekürzt nach der "Passio regnante domino" (Bonner 139 Jahrb. 88, u. Kessel, St. Ursula u. ihre Gesellschaft, 183); das weitere nach Roelh. Bl. 89a (von der Kölner Chronit übernommen aus Site von Repgow, wo es von dem Schwert heißt: das was Martis des wichgodes. Vgl. die Sage bei Grimm Nr. 380) Sagen V 152st. Casarius Dial. VIII. 85 u. 88. Koelh.

- 142 Bl. 223b. Buchelius I 33 u. 37. Die beiligen brei Konige: Weyden1 33;
- Roelb. Bl. 174. Wolf. DS 165. Uber den Teufelstein berichtet icon Buchel.
- Don andern Beiligen und Sifchofen. Der beilige Reinold: Beturgt nach dem
- Voltsbuch (Simrod, Deutsche Voltsbücher Bo. II 210ff.) Von diesem beiligen
- Baumann wird auch gefagt, was man fonst wohl von den Riefen ergablt, das
- er nämlich einst seinen Sammer boch in die Luft geworfen habe. Das Wertzeug
  - foll in der Rabe von Solingen niedergefallen fein, dort wurde ibm gu Ehren 144 die Reinoldkapelle erbaut. (Raufmann Quellen 22). — Die Wahl des Bis
  - 146 fcofs Sildebold: Roelh. Bl. 115; vgl. Wolf DS 382. Erzbifchof Brune

in Paris: Nach Roelh. Bl. 129: vgl. Pid Monatschr. I. Bifchof Pilgrim: nach Boelboff 26. 155b; gebt 3urud auf Vincent. Bellovac. speculum hist. XXVI c 12 (wo weder der Mamen des Raifers noch des Bischofs genannt wird) u. diefe Erzählung auf Wilhelm v. Malmesbury gesta reg. Angl. ed. Bardy I, 286. vgl. Did Monatsfor. I. 81. - Dom beiligen Unno: Mach Roelb. Bl. 158-162; Annolite, hg. von Roth. 5off. Vita Annonis (Mon. Germ. SS. XI 462.) II c. 21, 25; III 5; vgl. Pids Monatsichr. I 83. Anno foll auch an den Saufern der geblendeten Schöffen riefige augenlofe Ropfe haben anbringen laffen, die Grins topfe nannten die Ceute sie, die hier und da an alten Sausern in Köln noch zu feben find. Doch find das Vorrichtungen gewesen, um das Aufziehen der Kaften 3u erleichtern. (Beffel 259) - Von Wundern, gefcheben durch die Gebeine des bl. Anno in Siegburg, berichten Sagen bei Ag. Muller I 152, u. J. Gorres

Um Recht u. Freiheit. Gefchlechter u. Junfte: Weyden' 48ff. Das folgende ift bei Roelb. febr weitläufig bebandelt, ich ergable banach u. nach Gottfried Sagens 149 Reimdronit in tnapperer Sorm. Die neuen Schöffen: Roelh. Bl. 198b-205. (=Gottfr. Sagen V 655-1260). — Sinterlift des Bischofe: Roelh. Bl. 206f. 150 (= hagen V 1482-1585). - Die Gefangenen gu Ahre: ebenda 207-9 152 (= hagen 1593ff.). - Abenteuer im Mondobof: Bl. 209b (= hagen 1850ff.). 154 - Der Richter gu Remagen: Bl. 210 (= gagen 1921ff.). - Burgermeifter Sermann Gryn: Roelb. Bl. 217b Wolf D如ら, 542. Wie die Rölner den 155 Stadtidluffel erftritten: Roelb. Bl. 241. - Evert vom Dfau: Breuter, Rolns Sagen IV 55. - Der gefpenstifde Burgermeister: Roelb. Bl. 322.

Don Stiftsherren, Pfarrern u. Rlofterleuten. Dom guten Dechanten Ens 159 fried: Cafarius Dial VI 5 (teilweise in Raufmanns übertragung). - Maria erteilt eine Ohrfeige: ebenda VII 55 (vgl. Raufmann a. a. O.) - Der eins 160 fältige Werinbold: ebenda VII 7 (Kaufmaun a. a O.) — Die knienden Efel: Cafarius Dial. IV 98; Wolf DS 287. — Der felige Sermann Jofeph: nach Rademacher u. Schewe, Geschichte der Stadt Koln, 264 u. Werden' 168; 161 Acta Sanct 7. April I 686ff. Der Joasbrunnen: Weyden's 303. - Das Areuz bei den weißen Frauen: ebenda 49, Wolf DS 299; Buchel I 76.

Albertus Magnus. Wie A. ein Dominitaner wurde: Legenda Alberti Magni ord. praed. Petri de Prussia, (Kölner Bibl. Infunabel 927. Im fob genden gitiert: Petr. de Pr.) cap 2. Wie er die Philosophie von der Mut: tergottes empfing: Schöppner, Sagenbuch der bayr. Lande (Munchen 1852) 163 414 - Die neun Dogelein: Mach "Sagenbuch der Städte: Gundelfingen, Lauingen, Dillingen ufw." (bg. von Mittermaier. Dillingen 1849) 24 "nach einem vor alter Zeit vielgefungenen Meistergefange von Martin Schleich"; "Des

Christliche Mystit II 573.

156

162

268

Der Bürgermeisters Sohn ff. nach Weybeng 307.

Anaben Wunderborn", gef. von Arnim-Brentano, bg. v. 3. Ettlinger (Salle a. S.) II 451 ("Die Ronigin blidt zum Laben aus"). - "Er erforschte mit folder Begier die Geheimniffe" ufw. Maudé 370. - Albertus in Daris: Petr. de Pr. 165 cap. 6, 50. - Das Abenteuer mit der Konigstochter ausführlicher bei Gorres, Altteutsche Volts- u. Meisterlieder (Frants. 1817) 195. — Albertus trattiert den römischen Raiser: Nach Job. de Bela (wo diese Erzählung zum ersten Male auftritt) bei Böhmer Fontes rerum germ. II 438. Die fpatere Sage bei Weyben1 176. - Die Manner im Sad: nach Schöppner 415, und "Sagen 167 Mythen ufw." - Stein der Weifen: "les Alchymistes . . . . lui donner la connoissance de la pierre Philosophale, comme a fait depuis peu leur grand fauteur et partisan Mayer, qui n'a point eu honte d'asseurer en ses Symboles de la Table d'or des douze Nations, que S. Dominique l'avoit premierement euë; que ceux à qui il l'avoit laissée la communiquerent à Albert le Grand, qui acquitta par le moyen de cette pierre en moins de trois ans toutes les debtes de son Evêché de Ratisbonne, et qu'il l'enseigna depuis à saint Thomas d'Aquin . . . (Naudé 373). Des Papstes Urlaub 168 gur Magie: Petr. de Pr. cap. 6 u. 51 ; Schöppner 416. - Das Pantöffelden: Petr. de Pr. cap. 51 tann nicht umbin diefe argerliche Beschichte aus Vincent. speculum historiale II lib. 20 cap. 3, angufubren, wo sie aber von Ergbischof Antidius und dem beiligen Vater erzählt wird; man folle fie also nicht dem Albertus anbängen. Der Verf. der Legende war wie Albertus Dominitaner, fübrt alfo bier augleich die Sache feines Ordens. Aber eben durch das beftige Eifern gegen die unwissenden und leichtfertigen Sabelanten (bier wie an andern Stellen) die fo etwas von Albertus fagten, u. gegen die er fortwährend mit gelehrten Waffen tampfen muß, verrat er uns, daß damals diefe Sagen eben auch von Albertus umgingen, u. ich durfte fie also bier für diesen in Anspruch nehmen. -Albertus als Baumeister: Roelh. Bl. 183a; Merlo 18ff.; Weydena 139. - 169 Die redende Bildfaule: Naudé 379ff.; Mittermaiers Sagenb. d. Stadte 170 Lauingen usw. 31 Ennen Voltsb. 28. - Agrippae ab Nettesheym . . . de occulta, Philosophia libri tres [1531] p. XXVIII. Albertus zwingt den Teufel: Sads. Weltdronit (Mon. Germ. Deutsche Chroniten II) 326. Will das Segefeuer erforschen: Petr. de Pr. cap. 49. — Seine lenten drei Jahre: Henric. de Herford. cap. 94; Schoppner 414f.

Vom Dombau und Serneres von Kölner Meistern. Der Dombaumeister: 173 Grimm Mr. 204; Weyden 181, Weyden 21; Sessel Abeintal 287. Ogl. auch die Sielsage vom der "Düvelsoder" "Aheinische Geschichtsbl." II 337. Weitere Dariante "Sagen, Mythen u. Leg. d. St. Köln" (K. 1880) 24 ff. — Die Minos ritenkirche: Merlo 135. — Meister Goswin: Merlo 154 (nach Ghibertis Chrostienki, bg. von A. Zagen, 137—140). — Das Bild in der Mariens Ablags Ras 176 pelle: Simrod Mr. 24; Wolf DS. Mr. 188; Weyden 175 ff.; vgl. Rausmann 177 27. — Meister Stephan: Merlo 437. — Wie Lugustin Braun sich rächte: Merlo 58.

Von den heimlichen und anderem Gericht. Der elendige Kirchhof: Weyden 178
85. — Die Wedichnapp: ebenda 186. — Aufhebung der heimlichen Ges 179
richte: ebenda 188. — Das Zaus der Zeme: Buchel Ann. 84, 28 f. — Das 180
Zahnentor und Adolf Klarenbach: Weyer De praestigiis S. 390 (Buch 5.
Rap. 37).

Weiteres von Raufleuten, Gefchlechtern u. Bürgerhäufern. Vom Lügen u. 181

182 Meineid: Casarius Dial. III 37; Rausmann. Ann. f. d. Niederrhein XLVII 119.

— Von einem reumütigen Wucherer: Casarius Dial. II 32; Rausmann a. a. O. — Die gestifteten Bausteine: ebenda VIII, 63. — Die lebendig ges wordenen Arebse: Weyden' 198. — Der gute Gerbard: Nach Simrod Der gute Gerbard (Bonn 1856) 2st.; Basten, Der gute Gerbard, deutsche Volkss novelleaus dem Mittelalter (Berl. 1848). — Das Marienbild auf der Brüdensstraße: Weyden' 25. Alter Legendenstoff; vgl. die demnächst erscheinenden "Mas rienlegenden", hg. v. Paula Jaunert. — Richmodis von der Aducht: Roelb. Bl. 286; vgl. Grimm 340 ("Die Pferde aus dem Bodenloch"); Weyden' 192.

— "An der weißen Frau": nach Weyden' 44. — Huppet Hubot: nach Weyden' 203.

# Das Bergische

Beidenzeit und Glaubensboten. Deledas Turm: Tacitus Germania cap. 8; Historiae IV 61, 65; V 22, 25. Bahlmann Ruhrtal. Stangefol Annales circuli Westfal. (Cöllen 1640) S. LVIII. — Serenmeister Buttermann: Bahlmann Ruhrtal 46; ebenda Die Serentaufe. — Der Sortenstein: Bahlmann a. a. O.: Sirmenich I 366. Picts Monatsschr. IV 109. "Unter den Sichen" sagt

v. Steinen, westf. Gesch. IV 721.
Einige Reste der Riefensage aus dem Bergischen bei Schell 3. B. 182 (Riefensteine b. Laate, in der Schürze dahingetragen); 400 (Riefengrab bei Somburg);

543 (Schrittsteine der A. in der Wupper bei Arahwinklerbrude); Jirmenich I 372 (Riese v. Mechtenberg, Variante zu Bd. 1, S. 62 dieser Sammlung).

St. Ludgerus gründet Werden: Dita St. Ludgeri in "Geschichtsquellen des Bist. Münster" IV, 75. Andere Version: dem bl. Ludgerus gestel die Gegend so, daß er turz entschlossen rief: "Sier soll ein Aloster werden!" Das lette Wort schallte wieder aus dem Wald zurud. Davon betam die Stadt, die später da entstand, den Namen (mündl. aus Werden). Bablmann a. a. O. 58; A. Rubn,

Welf. Sagen 96. — Das trause Baumden bei Effen u. das Munfter:

192 Bahlmann Aubrtal 48 ff. — Der heilige Suitbert u. Aaiserswerth: Schell
467 ff. — Der Stein am Judentirchhof: nach Mitteilungen aus A. — Die
Aatinger Daumentlemmer: Mundl. überlieferung. Nach Schell 542 sind

193 die Gefährten Suitberts im Sackerschloß ermordet. — Airche u. Taufstein zu
Kaltum: Schell 467.

Jwerge, Bauern und Schmiede. Zwergtonig Golbemar: Ogl. die Anm. 3u S. 14; Cosmidromius Gobelini Person hg. von Mar Jansen (Münster 1900)

196 S. 59; v. Steinen, Westf. Gesch. IV 778. — Frauenraub: Bablmann Aubretal 20; Schell 54. Eine harmlosere, vielleicht nicht ganz ursprüngliche Geschichte bei Vos und Weinand 10. Val. die Sifelsagen. — Wechselbalg: Schell 225.

bei Vos und Weinand 10. Vgl. die Eifelfagen. — Wechfelbalg: Schell 325, 386, 458, 351. — Bäurin als Wehmutter bei den Iwergen: Schell 242.

Der Bauer beim Schahölleten: ebd. 138. — Iwerge als hirten: ebd. 173, 249, 375. — In haus u. hof: ebd. 35, 245, 359, 374, Neue berg. Sagen 109. — Im Dörnten, wenige Minuten von der Burg (Altendorf) waren früher Erdmännchen, die jede Nacht alle stumpfgewordenen Messer, Sensen, Pflugscharen usw. schaft machten, bis eines Nachts ein Schuster sie mit Schimpfen und Steins würfen vertrieb. Einer von den Iwergen bieß Meister Sidsed, er half den Leuten in allen Noten, schentte ihnen Sachen oder flidte die alten; bis ihm einst ein Prachtgewand geschentt wurde, da war er ein "Junter" und tam nicht mehr

(Bahlmann Auhrtal 13). — Die witten Frouwen oder heiligen Golden: 201 Raufmann Nachträge 4. — Der Tanz auf der Waldwiese: Schell 149, 359. — Im Lande der Schmieden u. Schleiftotten: ebd. Nr. 194, 206. — Die 202 Schäge der Zwerge: ebd. 188, 207, 346. — Wie die Zwerge fortzogen: 204 ebd. 204. — Über den Ahein: ebd. 449, 480; vgl. Weyden? 229. — Der 205 Grintenschmied: ebd. 485; vgl. Ruhn Westf. Sagen Nr. 76 ff. — Schmiedes geheimnisse: Matthis Quad von Kintelbach, Teutscher Nation Gerligteitt. Ein außsuhrliche beschreibung usw. (Colln 1609) S. 458.

Vom Bergbau. Das erste Steintoblenbergwert: Bahlmann Auhrtal 42; 207 Chron. bel. mag. (Rer. germ. scriptores, ed. Joh. Pistorius, Tom. III, 208 Francof. 1653) 208; quidam senex venerandus alba veste indutus, so wird die Erscheinung beschrieben. — Grubengeister: Nach Bahlmann Auhrtal. — Silbertaul: Schell 363, 303, Neue berg. Sagen 80, 106. — Der Eselsberg b. Samm: Sorn, das Siegthal 60 (dort mundartlich). — Der Lüderich: Simrod Abeinland 441; Montanus-Waldbrühl I 102, 215; II 12; Leibing 42; Weyden

Siegtal 44.

Bergifche Schlöffer und Graber. Die bergifde Rofe: Montanus-Walds 210 brubl II 2. - friedrich von Ifenberg: Schell 5f.; Teichenmacher 430. -Die Grundung v. Altenberg: v. d. Schuren Chron. v. Cleve (bg. v. Trof) 5. 211 - Neugrundung: Montanus-Waldbrubl I 213. - Der Wafferteufel: Mon- 212 tanus II 192. - Der Ave Maria-Ritter: Cafarius Libri III 71. (Meifter 195) 218 Der Schluß, den ich bier wegließ, lautet: Da verwunderten fich die Bruder und gruben das Grab auf und fanden, daß die Wurgel gewachfen war aus dem Munde des Ritters. — Abnliche Stoffe 3. B. Meister 129 und 175; vgl. ferner Raufmann Quellen 20. — Unfere febr verbreitete Ergablung 3. B. auch in "Der Sielen Troeft" (Baerlem 1484, fol. 35a) und der Legenda aurea. Dgl. Inder mir. Ar. 578 .- Die Bienentapelle: Schell's 581. - Die Burgfrau von Reuens 214 berg: Montanus II 3. Eine ins Sagenhafte umgeformte und lolalisierte Variante des bekannten Marchenmotivs (bei Grimm "Die tluge Bauerntochter"). — Erge 215 bischof Siegfrieds Rache: Seb. Munster 730; vgl. Mering IV 57. Abnlich die Gefangenschaft des Erzbisch. Engelbert v. Köln auf Nideggen 1267. Der Jug überhaupt häufig in der Sage; vgl. 3. B. die Julicher Sage Bd. 1, S. 105. — Race an Wernerv. Somburg: Montanus II 246; vgl. dazu Cafarius Dial. IX 49 u. Raufmann, Cafarius 118. - Die Gefangenichaft: Schaten Ann. 216 Paderb. II 476; Mis. Berg GD II 47, 62. - Arnold v. Gelbern: 3. B. Stramberg III Bd. 3, 249. - Ein Liebesabenteuer Adolfs I .: Tefchenmacher 449; Schaten Annales Paderbornenses II 544. — Der Rüden bei Solingen: 217 Montanus I 282. — Wie Bruno von Slittard in den Seuerberg ging: 218 Montanus II 290; Căfarius Dial. XII 9 u. 10 (Kaufmann a. a. O.). — Das 219 Gottesurteil zu Burg: Leibing Ur. 18. - Die feindlichen Brüder: Schell 239; vgl. dazu die Eifelfage von Murburg. - Die Grafin von Bensberg 220 u. die Muttergottes: Mering IV 53; vgl. die Sage von Deldeng bei Cafarius Dial. VII 46; Schell Abeinfagen 92; jerner: "Der Affe gu Dhaun" (in Bo. II meiner Sammlung); die Verwunschungssagen bei Bessel, Moseltal di u. Schmig 126. - Die Böhmen vor Bensberg: Mering IV 55.

Die alte und die neue Rirche: Maria u. die verlaufene Monne: Mach 2 Schell 78.

Monnenraub: Leibing 31 u. Montanus I 210. Die Effigjungfrau: Schell 228

224 126 ff. — Der Rost des hl. Laurentius: Schell 219. — Die letzte Ernte 3u Dünwald: Montanus I 92; Simrod Abeinsagen Mr. 13; Spig, Abeinischer Sagen. u. Liederschatz I 108. Die Teufelstammer im Neandertal: Schell 226 90. — Die Reformation im Bergischen: Schell 105, 89, 234; vgl. dazu die Stellen Bd. I, S. 32 u. 96 meiner Ausgabe; ferner die Andernacher u. Gerole

fteiner Sage. — Die Teufelswiese: Schell Ar. 21. — Bolz aus dem Duis-

burger Wald: Buchel II 73.

Die letten bergischen Sursten. Der Sofnarr zu Duffeldorf: Leibing 74.

229 Auch als Märchen 3. B. in meinen "Märchen seit Grimm" I 85. — Jatobe von Baden: Gul. Chron. VI 279b; Stramberg Bd. V, 779 ff.; Historia arcana Juliaco-Clivensis (Stengel, Gesch. des Preuß. Staates I S. 366 ff.); Schell

282 S. 110 u. Neue berg. Sagen S. 29; Is. Berg GV. XIII 98. — Das Erzbild

282 S. 110 u. Neue berg. Sagen S. 29; 3f. Berg GD. XIII 98. — Das Erzbild Johann Wilhelms: Leibing 77; Montanus-Waldbrühl II 27; Schell 115. — 283 Die Aunsttage der Aurfürstin: Montanus-Waldbrühl II 28. — Das lette

284 bergische Aitteraufgebot: Schell 106.
Bergische Räubergeschichten. Der Räuber Sopsa: Montanus-Waldbrühl
286 I 167, 184 ff. — Junter Möcher: Schell 551; Neue berg. Sagen 103.

Pius dem Oberbergischen. Aitter hubn von Broid: Schell 435ff.— Bertha vom Thal: nach Montanus I 114 aus dem Vollsmunde der Gegend um Thal u. Gräfrath: bei Casarius am ahnlichsten Dial. IV. 42, wo aber die Nonne durch einen Mann berückt u. des Klosters überdrüffig geworden ist. — Das Gertrudschen bei Seligental: Schell 445. — Die Johannisopfer: Montanus II 419. — Abt Erpho von Siegburg: Schell 451; vgl. dazu die bekannte heisterbacher Sage, und die vom Kloster Karthaus b. Jülich. hoffmann I Nr. 273. Ich gehe auf die ganze Sagengruppe noch in einem späteren Bande ein.

# Die Eifel

241 Wilde Leute u. Wichtel. Die Beschreibung der Eisel bei Münster, 720. Wildsfrauensagen bei Schmitz 13. Die Sage vom Aßbach mündl. aus Niederwintel
242 (Ar. Daun). — Im Wölfragrond: Gredt 68, 544. — Das Felsenfräächen:
243 Gredt 66. — Böschgretchen: ebenda. Frau Holle: Simrod Aheinst, und Gredt 52. — Einen Holderberg (mit Beziehung auf Fr. Holle?) bei Mallendar verzeichnet Stramberg III Bd. 1, 57.

An Riesensagen hat sich auf der Sifel wenig erhalten; vgl die S. von der Johen Acht, und Schmitz 22. Bei dem Manne in der Burglay bei Greimerssburg (Ar. Rochem), der nachts mit langem Kamisol, Dreispig u. großen sibernen Schubschallen umgeht u. mit Stahl und Stein gewaltige Junken schlägt, daß es ganz hell ringsum wird, der aber nicht raucht — scheint mir die Riesennatur zweiselbaft (Schmitz 23). In getrübter, vielleicht schon von älteren Stribenten entstellter überlieserung, liegt auch die Sage von der Katushöhle hinter Siserse bei Mechernich vor. Katus soll ein Riese gewesen sein, der die Menschen der Umgegend mishandelte, verstümmelte oder tötete. Ein anderer, zerkules (?), ließ sich auf dem Zertelsteine nieder u. beschüsste die Leute. Julegt trat er dem R. entgegen u. schleuderte einen Stein nach dessen zohle, die stürzte zusammen u. begrub den R. (Rehm I 54) Man hat neuerdings dort borgeschichtliche Sunde gemacht (Hossellum 11 S. XII). Die Sage bedarf noch der Untersuchung. Wichterches lei: Schmitz 15, 18. Ahnliches wird noch heute von den zwergen zwischen Biers-

dorf u. Wiersdorf (Ar. Bitburg) ergablt. Sie waren nur handboch, hatten in . ber Erbe ibre Wertstätten u. es gab da Schufter, Schneiber, Schreiner, Schloffer, Wagner u. besonders Schmiede. Die abends bestellte Arbeit tonnte man morgens fertig abholen. Um Tage war alles rubig, mit Einbruch der Macht ging das Sammern, Sagen und Alappern in ihren Sohlen los. Das dauerte viele Jahre. auf einmal waren fie verschwunden, man fagt, fie feien über den Rhein geflüchtet (mitgeteilt aus Biersborf). Bergmannchen auf der Raul mitget. aus Preift (Ar. Bitburg). Arautermannden: Schmig 16. - Die Meunbollen: Steinmen 57. Das Mabden beim Seinzelmannden: nad Laven 300 u. 301. - Mufit 246 und Cang: Somit 15 u. 19; Wichtelbrot: Gredt 46. - Pferdeguct u. Birtenzucht: Gredt 54, 57, 58. - 3wergengold: Gredt 46, 51. - Die 249 Bergmannden auf der Raul: mundl. aus Preift (Rr. Bitburg). - Der 250 gebannte 3wergenbrautigam: Gredt 59. - Wichtel, Beiden u. Tems 251 pelberren: Gredt 48, 53. - Derworrene überlieferung auch im Bitburger Areise: Bei Buttingen liegt bas "Aalteebuttchen", darin wohnten fruber die Wichtelmannchen, das waren gang tleine Menfchen. Bei Tage fcliefen fie in ibrer Boble, nachts gingen sie ins Dorf und taten den Leuten die Arbeit. Wer ihnen was gab, wurde reich, wer fie abwies (d. h. wohl: ihnen nichts binftellte) wurde verbert. Ebe fie fcblafen gingen, tangten fie auf der Tanglei. Beute find fie verschwunden, niemand weiß, wohin (aus Buttingen). Berggeifter. Schmig 21. - Der Tangberg: Schmit 57. - Der Goldberg bei Ormont: Schmit 59. Das Maifeld und die Maare. Der Laacher See: Wirtgen I 51ff., 65ff.; 258 Schmit 74; Munfter 720f.; Beffel Abeintal 137. — Beift bewacht einen 256 Weinberg: Caf. Dial. V 43; Muller-Bolm 124. - Der Sifd im See gu Ulmen: Munfter 607; Wirtgen I 66. - Die Maarfrau: Schmit 73. - Der Ritter im Dflug: Schmig 88. Das Antoniustreuz ebenda 128. - Der Jungs fernweiher: Somin 88. - Der Weinfelder See: Somin 71. - Der 258 Shafer am Dulvermaar: Schmig 72. - Manberfcheid: Schannat I 2,488. Schmit 89f.; Wirtgen II 68. - Das fteinerne Brot: Steinmen 64. -St. Mauritius auf bem Speicher: Steinmen 54. - Das Maifeld: Wirtgen I 22. - Der Rirdenbau gu Munftermaifeld. Schmit 120. -Benovefa: aus dem lat. Tert des Johann von Andernach (abgedruckt bei Sauerborn "Gefch. der Pfalggrafin Genovefa in der Aavelle grauentirden" Regensburg 1856, u. Selir Brull, Jahresbericht des Gymnafiums Drunn 1898/99). - Das weitere bei Wirtgen I 19f. - Golotreug: und Grab mundlich; ebenfo Benovefas Ring (aus Ettringen). - Johannestnecht und Didetrein: Wirtgen I 16. Die Templer auf Wernersed: Wirtgen I 35; Stramberg III 28d. 2, 625. — Undre Templerfagen: 3f. XIII 147.; 3f. f. d. Myth, II 414; 268 Ab. Gefdichtsbl. IV 134; Beffel Mofeltal 152; Ment 42; Simrod Abeinland 578; Soffmann I Ar. 9: Gredt 507ff. Durch das Ahrtal und zur Boben Acht. Meuenahr und Candetron: Sims 270 rod, Rheinland 420; Rurs 152; Rintel 216. - Der goldene Pflug im Schlogbrunnen: Rindel 235; Werben Abr 110. Philipp v. Schwaben: Schannat III 1, 461; Wirtgen II 149. - Die drei Jungfrauen auf Cands. 271 tron: Aintel 210: vgl. Bb. I diefer Ausg. über die Dreimütter. — Jerftörung: Werben Abrtal go. Wabrzeichen von Abrweiler: Bonner Jabrb. XII 113; 272

Rehm II 69. Weyden Uhr 99, 116. - Der Kalvarienberg: Schannat III 1.

273

Erne

nijec

3M

tin de

Gend

Duir

ng 74

t vo'

[CES

34

;bil

15-

legn

brib

rtk

i The

SALLS

TH)

us [

111

. 27

cil

est.

bet m

ıλ

×

(C

æ

بخ

ľ

Ľ

ť

ß

ċ

đ t

í

18 Abeinlandfagen II

- 278 454; Strbmberg III Bd. 10, 14ff. Die bunte Aub: Schmitg 67. Der Sifd Zinaug: Werden Abrigif. - Die fcone Magdaufder Gaffenburg:
- 274 Aintel in den Bonner Jahrb. XII 99: Rebm II 43. Der Sandftreich und bie brei Schuffe: Kintel 271; Weyben Abr 166; Simrod Abeinfagen Ur. 64.
- Der lette Aitter von Are: Werden Abr 205; Schmit 98: Gedicht von Wolfg. Müller bei Simrod Abeinfagen Ar. 70; (Aintel 302). Altere Quellen
- liegen nicht vor. Verwandte Sagen führt Raufmann, Quellen 72 an. Ugl. ferner St. Michael bei Taben in Bo. II, den Ritterfprung bei Dianden in Bo. I, 298
- 275 diefer Ausgabe, ebenda S. 29 u. Schluftanmertung dazu. Teufelsloch bei Alten burg. Aintel 321; Wirtgen II 123; Weyden Abr 211. - Die Teufelslei
- bei Denn. Kintel 332; Wirtgen II 103; auch mundlich. Der Burggraf von Aremberg: nach der Limburger Chronit (Mon. Germ. Deutsche Chro-276 niten IV 1, 107). - Murburg: Schannat I 1, 179; Wirtgen II 97; Schmit 101.
- 277 frei und Richtstätte auf der Soben Acht; Riefenburg: 3f. XIV 205; Werben Abr 290; Rehm II 86; Schmit 23. — Der Schatteller: Schmit 55; das folgende nach Rebm a. a. O.
- Von himmerod bis Steinfeld. Grundung des Alofters himmerod: 280 Schmig 103. - Gefichte der Bruder: Cafarius Dial. V 5, VI 51; Raufmann
- Unn. f. d. Miederrhein LIII, 7, 23. Dort noch viele andere Aloftergefdichten von 281 Simmerod u. weitere Literatur. — Der Gauller im Aloster: Cafarius Dial.
  - IV 91 (Raufm. a. a. O. 17). Die Nachtigallen: Leibing Ur. 1; Ogl. Bo. II (Honnef); Raufmann Quellen 67. Auch Ratharina von Huckeswagen bannte die Nachtigallen, weil fie fich im Gebet geftort fühlte, u. feit ber Zeit ließen fich teine
- 282 mehr in Grafrath feben (Stramberg III Bb. 6, 40). Die Schugherrin: Cafarius Dial. VII 14 (Raufmann a. a. O. 46). — Der Marienritter: Cafarius
- Dial. VII 38 (Raufmann a. a. O. 32ff.); vgl. [Pfeifers] "Marienlegenden" (Stuttg. 1846) S. 34; 3f. f. d. Myth. I 33 (Tilly); Raufmann, Cafarius 135. Inder mir. 285 Mr. 727. — Ritter Walewan: Cafarius Dial. I 37 (Raufmann a. a. O. 16). —
  - Runo von Malberg: Schmit 84. Die brei Schwestern gu Auw. Bonner Jahrb. XII 114. Ogl. die Sage von Landskron und Bd. I, 6ff. diefer Sammlung. Serner die Sage von der Cfelstrapp bei Alufferath, 3f. XIII. 144. —
- 288 Das Zauberers und Gerendorf Nattenheim: Jos. Müller in Is. II 309ff; 287 Schmitz 53; vgl. die Sagen ebenda S. 52. — Der Negromant: Cäfarius
- 289 Dial. V 2. Der Teufelsweg auf Salten ftein: Schmig 92. Wird auch von Saltenftein im Taunus ergablt: Bechftein Deutsches Sagenbuch 62 u. das Ol-
- gemalde von Schwind "Der Saltensteiner Altt" im Leipziger Mufeum. Die 290 Maddenversteigerung zu Birresborn: Schmitz 141. vgl. abnl. Srevelfagen in dem Abschnitt "Die Geiftlichkeit u. das Beilige". Die Grafin von
- 291 Eulbach: Schmitz 86. Der bekebrte Graf von Gerolstein: Schmitz 125. Raifer Lothar in Prum: P. J. Rreugberg. Sagen aus den Abeinlanden
- 293 (Duffeldorf 1912) 28. Der Pfeil: Schmig 133. Johannisabendfput: Cafarius Dial. V 30 (Raufmann Unn. f. d. Miederrhein XLVII); vgl. Dial. XI 62. u. III 10. - Die Grundung der Abtei Steinfeld: Schmig 104. -
- 298 Wie ein Damon einem Ritter treulich diente: Cafarius Dial. V 36: 20f. Berg GO. II 120. Diefe altere Sage erscheint bei Cafarius nicht lotalisiert. Der innere Jufammenhang mit der vorbergebenden ift ja tlar, u. es tam mir bier nur darauf an, die Steinfelder Sage badurch gu beleuchten, nicht etwa die Cafarius.

Elberfeld verlegt bat. (Mf. Berg GD. VIII 77 u. Schell 204). - Die Kangel: 995 Lei: Ab. Gefcbl. V 193; Soffmann I 68. Schmit 68 ergablt abnlich von einem Blaufner, der von dem Selfen predigte u. ibm badurch den Mamen gab. - Der weiße Birich ju Julpid: Somit 115.

Rus dem Bohen Venn. Die Rirche gu Malmedy und der bl. Remaclus: 296 Somit 113 u. 133. - Die Grundung Monfchaus: Schmit 96. - Der erfte Monicauer: Boffmann I 3; - Andere Monicauer Schwante: 3f. I 273ff.; ebenda icon vorber weitere Schilda-Gefchichten; val. auch Schmit 142ff., und die Rochemer Schwänte in Bo. II.

Don der Cifel zu den Ardennen. Der Rittersprung bei Dianden: Gredt 298 461; dort unter Ir. 895ff. und 962 noch eine gange Reibe verwandter Sagen .-Der folimme Graf auf Dianden: Gredt 517 - Der Gebangte gu 299 Burfdeid: Gredt Ar. 975 .- Der ftarte Ritter gu Merfd: Gredt Ar. 949. -Der Jauberring: Gredt 90. - Der ausfätige Ritter gu Waldbredis 300 mus: Gredt 530. - Die icone Melufine: Gredt 5ff., 69.

# Zweiter Band (Altrheinland 11)

#### Das Rheintal von Bonn bis Bingerbrück

Das Munfter gu Bonn: Simrod Abeinl. 435; Beffel Abeintal 228; Strams 8 berg III Bb. 14, 276ff. - Stiftsberren: "gingen auf die Jago, bielten Salten u. Sunde (Somilien III p. 58) oder fuchten ibre Vergnügen bei den übelberufenen Monnen von Dietfirchen." Dial. VIII 52. Gautler, Vaganten u. Ganger fanden bei ihnen freundliche Aufnahme. - Ein Priefter Arnold in der Remigiuspfarre besitzt eine schöne Tochter welche er, propter juvenes et maxime canonicos Bonnenses aufe außerfte butet, Dial. III 8; ein Dicarius Deter erhangt fic, worauf seine Kontubine Abelbeid fich in ein Aloster gurudgiebt. Dial. III 13. Der Pfarrer von Dietkirchen wird als weltlich gesinnter Mann von schlüpfrigstem Lebenswandel bezeichnet, der die Branten, weil erfich nicht vom Würfelfpiel trennen tann, ohne Wegzehrung sterben läßt, Dial. V 8 (Kaufmann, Cafarius 108f.). - Die Geschichte vom Dechanten Christian bei Cafarius Dial. VI 3. - Der Erapoet: Altere Unfichten 3. B. J. Grimm, Ged. des Mittelalters auf Konig Friedrich I. den Staufer, 15f.; Gofmann in den Sigungsberichten d. A. bayr. Atad. d. Wiffenfch. Munden 1867 II. — Salimbene von Parma Chron. 3. 3. 1233. — Monatsschr. d. Berg GO. VIII (1901) 153. — Nachweis, daß Primas u. Arcipoeta zwei periciedene Derfonen: W. Mever, die Orforder Gedichte bes Drimas, "Machr. der Agl. Gefellich. d. Wiff. Gottingen" 1907 175; II 113. -Maria und der Schüler: Cafarius Dial. XII 46 (Kaufmann Annalen XLVII & 140). - Das Abelbeidispunden: Simrod Abeinland 439; Abeinfagen Ar. 55; Belenius 668. — Der Wind por dem Jefuitentlofter: Simrod 5 Abeinfagen 1717. 53, Abeinland 437. Kaufmann Quellen 59. — Agrippa von Metteebeim: nach Weier 98 (ber ibn gegen biefe Sage verteidigt). Wabrend 3. B. Melandthon fagt (bei feinem Schuler Mennel aus Ansbach, abgedrudt in A. v. d. Lindes "Gutenberg" 297, auch in Tilles "Sauftsplittern") wo er von Sauft ergablt: "Als er [Sauft] noch lebte, führte er einen Bund mit fich, welcher 18\*

der Teufel war, wie jener Schelm, welcher von der Citelteit der Kunfte schrieb [namlid Agrippa v. 17.] auch einen Sund batte, der mit ibm lief, welcher der Teufel war." - Die Sage von Agrippas Ende bei Bing, 3f. d. Berg. GD XXI 22. 7 - Der Godesberg: Cafarius Dial. VIII 46; Simrod Abeinland 338; Schell 510

(über das Sochtreuz); Roelhoff Bl. 184a.

Das Giebengebirge. Die Entstehung: Montanus-Waldbrubl I 64. - Der

9 Mond am Dradenfels: ebenda I 65. - 3wergenboblen: Untel 91ff.; ebenda Timionden. Der budlige Geiger: Beffel Rheintal 157. - Der Drache: Montanus-Waldbrühl I 201; Untel 91; Simrod Rheinland 427. Die Legende von der Jungfrau u. dem Drachen querft bei Voigt II 261, aber icon vermengt mit der Rolandfage; Schreiber trennt fie dann wieder. Ogl. Kaufmann Quellen 64, wo außerdem eine altere Drachenfage bei Quad von Aintelbach, Teutscher Mation Berrligteit 293 nachgewiesen wird, d. b. mindeftens für Anfang 11 des 17. Jahrh. — Geistervolt: Montanus-Waldbrühl I 4, 7, 51, 53, 119; 19 Schell 494ff; Untel 90ff.; Simrod Rheinland 432. Der toftbare Stein: Montanus I 94; Schell 500.

Beifterbach. Die Grundung: Montanus-Waldbruhl I 51; Ag. Muller I 18 333. — Maria als Retterin: Cafarius Dial. VII 20. — Der affende Teufel 14 und die frommen Störche: Schell 517f. — Der Schlafstein: Cafarius Dial. IV37 .- Wie Cafarius ein Mond wurde: Dial. I 17 (Raufmann Unn. LIII 83, wo eine gange Gruppe von Beifterbacher Sagen aus Cafarius gusammengeftellt ift). - Der Bausbad: E. M. Arnot, Wanderungen in und um Godesberg 374ff. - Die Sage vom "Mond von Seisterbad", durch Wolfg. Müllers Gedicht betannt, wurde bier nur eine fcwachere Wiederholung der Siegburger Sage vom Abte Erpho (Bb. I diefer Sammlung) fein. — Die herren von Lowenburg:

16 Untel 94. - Die Bere und der Glodengug: Untel 94. - Das nachtis gallenwaldden: Simrod Abeinland 425. bon Bonnef zum Engersgau. Rolandsed: Raufmann Quellen 67 und Annalen 17 f. d. Miederrhein XLI 15; Dielhelm 751. - Bobnenfeld und Untelftein: Untel 91; Dielhelm 750. — Der Apollinarisberg; Sinzig, Konstantins Areu3: Stramberg III Bo. 9. 53; Simrod Abeinland 419. - Die Schloffunge 18 frau: Rintel 195. - Ling u. Andernach: Mering II 140ff. - Die Baders 19 jungen: Sessel Rheintal 133. — Die Reformation in Andernach: Mering

20 II 163. - Sammerftein: Simrod Abeinfagen Ir. 68. Beffel Abeintal 142. die Befchichtsquellen des Mittelalters (Thietmar v. Merfeb.. Mon. Germ. SS. III 863, 867; Moten des Aupertus zu Lantberti vita Heriberti ebenda IV 749. Annal. Quedl. ebenda III. 85) enthalten über die Beteiligung Irmgards am Kampfe u. den fröhlichen Schluß noch nichts, die fieste wurde im Berbst 1020 vom Raifer eingeschloffen u. ausgehungert, u. am Tage des bl. Stephanus 30g der Raifer in die Burg ein. "Otto u. Irmgard ichweiften feitdem im Elend umber, ohne auch jett noch nach dem Spruch des Kaifers u. der Väter ihre Che 21 gu lofen" (Giefebrecht Gefch. d. deutschen Raiferzeit 1858 II 152). - Der Scho:

lar Sildebrand: Mach Herm. Corneri Chron. in I. G. Eccardi Corpus hist. 22 sive scriptores etc. (Lipfice 1723) II 591. - Der verfcuttete Bergmann: 28 Cafarius Dial. X 52. - Willewechterhauschen im Aubachtale; mundl. aus Bardert (Ar. Neuwied). In Jahresfeld (Ar. Neuwied) ergablt man; es feien im Aubachtale Bergftollen und etliche naturliche Gange, bier feien wille Wichtercher, die tangten an grühlingsmorgen (??) auf den naben Wiefen. Und in 276

Stromberg (Ar. Siegburg): Ein Madden pfludte Beidelbeeren, u. als fie vom Mittagsschläschen auswacht, steht ein ganzes Körbchen voll neben ihr u. fie fieht noch, wie ein zwerg durch das Gebusch läuft. — Die Teufelstreppe: mundl. aus Goldscheid (Ar. Neuwied). — Die Teufelslad: mundl. aus Chlicheid (Ar. Neuwied).

Roblenz u. Chrenbreistein. Der Aizzapfad: Simrod Abeinfagen Ar. 72; Raufmann Quellen 78; Stramberg II Bd. 2, 30; Act. Sanct. 30. Aug. VI. 624. Im alten Sofe: Stramberg I Bd. 4, 501, 513. — Der Werwolf an der 24 Rarthaufe: Stramberg II Bd. 2, 152. — Geisterlirche u. Vorgeschichte in 25 Ehrenbreitstein: ebenda Bd. I, 173. Spulgeschichten ebenda 162ff.

Stolzenfels und Lahnstein: Berenunfug beim Ronigstuhl: Stramberg II 29 36. 4, 225. — Das Aloster in der Badershell: Stramberg II 36. 2, 755; 52 Rurs 192.

Boppard und Bornhofen. Das Franzistanertlofter in Boppard: Seffel 88 Abeintal Mr. 98. — Bornhofen und die feindlichen Brüder: Simrod 84 Abeinland 372; Stramberg II Bd. 4, 760, Bd. 5, 10f.; Dielbelm 715. Schon Buchel (Miederrhein, Annalen 84) notiert 1587 eine Sage von feindlichen Brüdern, und der Schwester, die am Just des Berges die Airche gründete. Ogl. auch Aaufmann Quellen 83; ferner meine Anm. zu der Dreimütter-Sage.

St. Goar und die Lorelei. Abeinfels: Eine ausführliche Darstellung diefer 35 Belagerung bei Alexander Grebel, das Schloft und die Zestung Abeinfels (St. Goar 1844) 169—208 u. 235 s. — Es handelt sich hier ja nicht um eine Sage im üblichen Sinne, doch will die Erzählung an dieser Stelle dazu beitragen, daß sich die Erinnerung an Görtz u. seine Schar wieder fester mit dem Namen Abeins fels verknüpft; sie enthält den Keim zu einer Sage.

Der heilige Goar: Act. Sanct. 6. Jul. II, 327—346. Grebel, Gesch. der Stadt St. Goar (St. G. 1848); Simrod Abeinland 364st. — Wunder mit 38 Rarl u. seinen Söhnen und im Weinteller: ebenda. — Die Werb: Diels belm 689. — Die Lorelei: über das angeblich älteste Zeugnis einer Sage vom 40 Lorelei in einem Gedicht Marners (Grimm Heldensige I62): Der Ymelunge (Nibelunge?) hort lit in dem Burlenberge (Lurlenberge?) vgl. Simrod Abeins land 363 (u. 4. Aussage), und Rausmann Quellen 86, ebenda über das Scho und die Meinung, der Berg sei hohl. Ferner die Ansichten früherer Jeit bei Dielhelm 687. — Die Stelle bei Marquard Freher, Origin. Palatin. II cap. 17 (1612) lautet: Id vero nomen neque unde ductum sit, neque an adhuc hodie in usu sit, satis scio: hoc scio, inter medios illos montes ad dextram paullo infra Wesaliam aliquos esse, in quibus sine exemplo mirisice resonabilis Echo eo nomine (Panas, Sylvanos, Oreades ibi habitare olim putarunt) nautarum vel praetereuntium lascivia lacessi et inclamari solita. De quo Conradus Celtes alicubi ita meminit:

Sed cum perventum est obliquae ad cornua vallis Quam rapidus vortex saevaque Syrtis habet: Vox que repercussis specubus reboabit ab altis, Fertur Sylvicolas quos habitasse Deos; Quaque sibi caecos memorant quaesisse meatus Rhenum, et sub terras fertur habere vias.

Daß Celtes von dei sylvicolae spricht, will bei dem humanistischen Poeten natürlich nicht viel sagen; etwas mehr bedeutet die Parenthese Brebers, aber für

abfolut entscheidend halte ich sie auch nicht. — Die "Janselmannchenhöhle" bei Wehrhan, Sagen aus Sessen-Nassau (1922) Ar. 75, nach dem "Allg. Schulblatt"

1873. — Die Sexe von Bacharach: Brentanos Coreley, mit der zuerst dieser Name auf die sagenhafte Frauengestalt übergebt, u. diese selbst zuerst in bestimmsten Umrissen auftritt. erschien 1802 in seinem "Godwi" II 302: Rausmann a. a. O.

Name auf die sagenhaste Frauengestalt übergeht, u. diese selbst zuerst in bestimmten Umrissen auftritt, erschien 1802 in seinem "Godwi" II 392: Rausmann a. a. D. sührt eine Austerung Brentanos an, "daß er die Lorelei auf keine andere Grundslage als den Namen Lurlei ersunden habe;" (freilich ist das Rausmann erst 1862 mitgeteilt). — Das Vorbandensein einer älteren Volkssage ist nicht ausgescholssen. Ichn Ichre nach Neptung erzählt dann Nogt etwas ähnlichen im Rheinischen

Jehn Jahre nach Brentano ergablt dann Vogt etwas abnliches im "Rheinischen Archiv" 1811. — Der Teufel und die Lorelei: Simrod Abeinfagen Ur. 87. Nach Kaufmann, Quellen 92, beruht das Gedicht, was den Teufelseindruck betrifft, auf echter Grundlage. Die Bezauberung durch die Lorelei hat also wohl Simrod hinzuerfunden.

Obermefel, Raub und Sacharach. Die fieben Schwestern auf Schonberg: 43 Sirmenich III 550; Simrod Abeinland 360. - Bufeifen u. goldener Propfen, gieber: Dielbelm 681; Beffel Abeintal. Etwas anders ergablt Raulen, greud u. Leid im Leben deutscher Kunftler (Frantf. 1877) C. 33 u. 37: 3m alten Stile beift Propfenzieher Weinschröter; 26 Schrödter trug an den Rand eines Rupferftichs, feiner erften felbständigen Arbeit statt feines Namens eine folche Sigur ein. Das gefiel den Freunden fo gut, daß er es als Malerzeichen nahm. Spater im ichonen Weinjahr 1846, als er vom Barnevalsverein Duffeldorf zum Prandenten gewählt wurde, ftiftete er den Orden vom goldenen Pfropfengieber, nachdem er für die berühmte Weinschente von d'Avis in Oberwefel fein Zeichen als Wirtsbausschild gemalt hatte. - Mit der blutrunftig ftumpffinnigen Legende vom beil. Werner, die schon Trithemius erzählt, geht es mir gerade wie Simrod, es widerstrebte mir, fie zu wiederholen, fie ift ja auch icon durch genug Sagenbucher geschleppt worden. - St. Theoneft in der Aufe: Simrod Abeinfagen 89; vgl. Raufmann Quellen 93. Das Bild im Siegel wird von andern für einen bl. Mitolaus gehalten. - Die Spanier in Raub: nad Seffel Abeintal 74. - Der Dfalge grafenftein: Dielbelm 681. Simrod Abeinland 353. fr. v. Raumer, Befdichte 46 der Bobenstaufen (Leip3. 1878) II, 364ff. - Der Elterftein bei Badarad: Dielbelm 678; Simrod Abeinland 351. Beffel Abeintal 2, 7; Graffe 128. -Raifer Wengel und der Bacharacher: Dielhelm 679. - Der Areugfahrer Widher: Wolfg. Müller Lorelei, 146.

500ned, Reichenstein und der alte Jollhof. Raifer Audolfs Strafgericht: Joh. Trithemius Chronicon Hirsaugiense ad annum 1282. Stramberg II Bo. 9, 138—143. — Die Erzählung vom "blinden Schügen auf Sooned" lasse ich weg. Wolfg. Müller, der sie in Balladensorm bringt, will sie zwar aus dem Voltsmunde haben ("Corelei" 479); aber dieser Voltsmund tann sehr wohl nacherzählt haben, was bei Schreiber 286 ff. schon früher, und soviel ich sehe, zuerst von dieser Sage auftaucht. Auch Sessel ertlärt diese Schreibersche Sage schon als "willtürliche übertragung einer romantischen Novelle."

Als eine folde weist auch Kaufmann Quellen 99 "Die Braut von Abeins ftein" nach, die sich als Gedicht von Abelbeid von Stolterfoth bei Simrod Abeinfagen Ar. 94 findet. — Die Klemenstirche: Simrod 345 si.; Stramberg II Bo. 9, 248 si. Dies sind jedenfalls die älteren überlieferungen. Bei Simrod Abeinfagen Ar. 93 noch eine andere dichterische Fassung: Ein Kitter von Abeinstein raubt ein Fraulein vom Wispertal, die ihn verschmabt hat. Als sie im Kahn

auf dem Abein sind, tommt ein Unwetter. Das Fraulein ruft den bl. Alemens an. Er erscheint und führt sie an seiner Sand troden über die flut. Der Kahn mit den Raubern versinkt. Jur Erinnerung daran wurde die Alemenskirche gestistet. — Diese Version zuerst bei Schreiber 125, mit Berufung auf "ein altes Lied", das sich aber nirgends hat sinden wollen. (Raufmann Quellen 98) — Eine Raubergeschichte vom Jollhof: ebenda 353.

#### Mosel und Saar

Don der untern Mofel. Die Miferabelden: firmenich I 523; auch bei Simrod 51 Rheinfagen Ur. 75 u. a. - Dieblicher Berg: Beffel 161 ; Ment 26; Crinius 44; ろoder 358; vgl. die Serengefdichte des Umtmanns Unton Araat von Stolzenfels, 6.29. - Wahrzeichen von Kobern: Beffel 160. - Der rote Armel von 52 Bondorf: Beffel 158; 3f. I 261 wird es von Mehring ergablt. - Die Belage. 58 rung von Thurant: Sontheim Prodromus antiqu. et annal. Trevir. II 801; BrowerII 141; Ment 53; Boder 357, Unm. zu Mr. 87. - Bifchofftein: Simrod 54 Rheinland 309; Beffel Mofeltal 149. - Der durchlöcherte Barnifch gu Elty: 55 Seffel Mofeltal 142. - St. Caftor gu Carden: Beffel 142; Act. Sanct. 13. Sebr. II 663. - Oliver Tempel vor Clotten: nach dem Chorbuch zu Clotten von S. Jodocus Wolff (Stramberg III Bb. 4, 470) und Mechtels Sortfegung der Limburger Chronit, bei Sontheim. Prodromus antiqu. et annal. Trevir. II 1142. - Rochem: Beffel 134 ff.; 3f. 1, 262 ff. Ebenda die drei folgenden 56 Schwänte. - Burg Arras: "Allfeitiges Gemalde der Eifel", S. 140. - Der 57 Reiler Bals: Beffel 110; Trinius 118. - Drei Jeder von Bullay: Ment 58 107; Trinius 112; Limb. Chron. 3. J. 1360.

Don Trarbach bis Pfalzel. Lauretta von Startenburg: Beffel 106; Brower II 204, 205; Gefta Trev. II 247; Stramberg III Bb. 1, 250. — Martyrium 59 des bl. Cuno: Brower, I 543 ff.: - Ritolaus von Aues: Ment 157; Seffel 61 Mofeltal 73 ff. - Der trante Erzbifchof in Berntaftel: Beffel Mofeltal 69. - Der wildernde Rellermeifter: ebenda 70. - Der bofe Maurus: 62 Ment 160. — Der Treuring: Sessel Moseltal 66. — Von der Frau Jutta von Deldenz ergablt Cafarius Dial. VII 45 eine abnliche Sage, wie wir fie fcon von der Grafin von Beneberg (Bd. I, S. 220) tennen. Als die Leute den Spuren bes Wolfes folgten, der das Rind geraubt hatte, beift es da gum Schluß, "um die Uberrefte des Kindes zu finden und zu bestatten, trafen sie das Madden, wie es bei einem Gebolz auf und ab spazierte. Als sie frugen: , Woher tommft du, liebes Rind', erwiderte es: ,Der Mummart bat mich gebiffen.' Es zeigten fich auch an der Reble noch Spuren von Biffen des Wolfs als Jeugnis für das Wunder. Man brachte das Rind gur Mutter, und diefe lief hocherfreut und von tiefftem Dant erfüllt zu dem b. Bild, um demfelben den Anaben gurudzugeben: ,Weil du mir mein Tochterchen wiedergeschafft baft, gebe ich bir beinen Gobn wieder!' Dies wurde mir durch den Abt Bermann von Marienstatt erzählt. welcher das Kind gesehen und den Vorfall aus dem Mund jener Dame gebort hat." ("Mummart" nach Grimm: Sausgeist, Kobold. Rach S. Müller, Marten des Vaterlandes 189: Wolfsname; Annalen 47, 172 Anm. 2).

Gnadenbild zu Klaufen: Bessel Mosettal 60; Ment 165; Trinius 185; 63 Schmitz 123. — Ronstantins Vision bei Neumagen: Eusebius Pam- 64 philicus opera (Basil. 1549, 2 vol.) I 657. — Zeile 6 v. o. "unter diesem

65 Soug": amuletum beift es bei Eufebius. — Das Spinnertreug bei Mebe 66 ring: Schmig 130. - Der Jellerhof bei Mehring: aus mundl. überlieferung 67 mitgeteilt v. Lebrer D. Schröber, Trier. - Die Jauberftiefel: Gesta Trev. I

129 (Rap. 50). Erier. Grundung Triers: Gesta Trev. I 3 ff. (cap. 1-3); Laven 57, 275 und 316. Gesta Trev. Rap. 3 wird bingugefügt: error magnus et a Nino, ipsius Heronis avo, adinventus, qui primus patris sui Belis simulachrum fudit et hominem pro deo venerari jussit. Ift bier an einen Jusammenbang mit dem Reltengott Belenus zu denten? - über den Mons Juranus, das Franzen-Inoppchen vgl. auch Laven 222 ff. und die weiter unten folgende Sage; danach ift er auch ein Blodsberg gewesen. - Der Kasteller: Gesta Trev. I 8 (cap. 5) u. S. 10, Anm. c; Laven 28 u. 265; Ratholdis ebenda 28. — "Rasteller" nach Wyttenbach vom teltischen kaio ober caio = coerceo, ich sperre ein (Gesta Trev. 10, Anm. c). - Ein goldenes Ralb auch in den Romifden Babern, Laven 69 14. — Arimaspes und Eptes: Gesta Trev. I 14 (cap. 10); Seffel Mofeltal 70 15. - Die Porta nigra: Gesta Trev. I 35 (cap. 23). - Der beilige Simeon: ebenda I 125, 130 ff. (cap. 50-51); die febr ausführliche Ergablung bei Martin v. Cochem 512, von Simeons morgenländischen und Reise:Abenteuern 71 tonnte bier nur gang gedrangt wiedergegeben werden. — Die Teufelstirche: Laven 5 u. 257. Rach einer zweiten Sage wurde dem Teufel weiegemacht, es folle ein Burens u. Spielhaus werden, worauf er mithalf; u. als er fich nachber betrogen fab, wollte er feine Wut an den Altaren auslaffen, wobei er eine Bralle einbufte. Als Abraham Ortelius (Verfasser des Itinerarium per nonnullas Galliae Belgicae partes, Antwerpiae 1584 p. 61) 1575 Trier besuchte, bing an ber Mauer der Simeonstirche ein gorn, das man die Teufeletlau nannte (Caven 276 f.). - Auch den Stein beim Domportale foll der Teufel geworfen haben 72 (Laven 56). — Der Bafilist: Laven 32 u. 266. — Wie das Christentum nach Trier getommen ift: Martin von Cochem 873 ff. (Maternus); Laven 78 200, 285 u. 310; Beffel Mofeltal 16. - Rictius Darus: Gesta Trev. I 44 f., 47, 87; Laven 73 ff.; Schmitg 27; Firmenich III 530. — Von der Thebaifchen 74 Legion auch eine Eifelfage ("Martertal", 3f. III 55). - Die beilige Belena: Laven 63, 270, 279; Gül. Chron. 133; Gesta Trev. I 47 ff.; ebenda Anm. c und d und Animady. 13. - Die bl. Selena fand das bl. Grab, das bl. Rreug, den Rreugtitel und die hl. Magel und den bl. Rod. Eine andere Legende über letteren, mit der Orendelfage verwoben, übergebe ich bier, da mit diefer überlieferung der Orendelfage hier wenig anzufangen ift und für eine Analyse berfelben hier nicht 75 der Ort. - Selena Brunnen taven 178 u. 306. - Der Bunneneinfall 76 u. der Kreugregen: Brower I 462; Boder 124. - Poppo u. die beiden 77 Abalbero: Gesta Trev. I 122 (cap. 47). — Die falfche Jeanne d'Arc: Brower II 276. — Das Balduinshäuschen: Laven 170 ff. und 304. Nach v. Stramberg, "Das Mofeltal zwischen Jell u. Konz", Robleng 1837, S. 280 u. 498, hat es nicht vom Aurfürsten, sondern von einem Meister Balduin von Bern-78 taftel, um 1337 Burger gu Trier, ben Ramen. - Das grangentuppche: Brower II 344; Laven 222 ff. u. 319 ff.; Bonner Jahrb. VI 196. - Der Prozeß gegen Mitlas Siedler: Ment 260. Don einem Schwarztunftler gu

Trier (1584), eine Sage bei Wolf DS. 556. Aus dem Saarlande. Das Romergefpenft bei Cong: Laven 188 u. 307. -

79 St. Matthaus zu Kolosleiten u. St. Michael bei Caben: Lohmeyer

Ar. 116 u. 117. — Der Neunhäuser Wald: S. Nießen Saartal 118. — Der Teufelsschornstein: Görgen 86; S. Nießen Saartal 108. — Die Wasgensahrt auf dem Breitenstein: S. Nießen Saartal 101. — Aus Saarsbrüder Fürstenzeiten: Lohmeyer 9st. 19st. — Die Riefen an der Blies: Lohmeyer 44. Auf dem Sahn, einem Berge bei Rissental (Ar. Wadern) soll ein Riesenschloß gewesen sein. Ihren großen Goldschap haben sie begraben, der wird jest vom Teusel bewacht, Schapgräber haben ihn schon gesehen (mündl. aus Rissental). — Die Nire bei Eschringen: ebenda Nr. 62. — Die drei Wiesenfräulein: ebenda Nr. 56. — Nir und Iwerg: ebenda Nr. 57. — Das graue Männchen im Escherstal: ebenda Nr. 54. — Der große Stiefel: ebenda Nr. 67—71. — Der Bauer von Bönningen: ebenda Nr. 60. — St. Wendel: Stramberg. II 38.5, 481; Act. Sanct. 21. Octob. IX348.

#### Bunsruck und Mahegau

Die drei Manner aus Löffelscheid: 3f. XIII 233. - Der Riese im Treiser Schod: 3f. XII 197 nach der Schulchronit in lüg.

Auf dem Hochwald. Die Junnen: Wirtgen Bochwald 80. — Die Aloster: 90 ebenda 82. — Die frangösischen Siedler: ebenda 84. — Die Pringessin 91 im Vortastel: ebenda 81. Weitere "Chaisen": Lohmeyer 88, 97, 101; 3f. XI 228 (bei Ogenhausen im Bunnenring in einem versiegten Brunnen). — Die Schmidt burger Sage mitgeteilt aus Schneppenbach (Ar. Simmern).

Durch das Aahetal. Die Rubenritter bei Meubruden: Lobmerer oof. -Die Selfentirde bei Oberftein: Simrod Abeinlande 233; Beffel Aaber tal 55; Lohmeyer Ir. 221. - Der Teufelsfels bei Brufchieb: Mundlich aus Schneppenbach (Ar. Simmern); die andere Verfion 3f. XI 228. - Die Sage ift auch fonft bekannt, fo im Areife Gladbach wo der Teufel fagte: nur et Rlenebrod mußte mer loffe" (Aleinenbroich). - Der Schinderhannes: Stram: berg II Bb. 6, 459, 464, 598. - Die Mitteilung über die Schwägerin des Schinderbannen: von grau RirfcDuricelli in Rheinbollerhutte. - Der Affe gu Dhaun: Simrod Rheinfagen Ir. 107, Rheinland 314; Rintel in den Bonner Jahrb. XII 118. - Die Grundung von Difibodenberg: Schneegans Rabetal 212. - Der Schat im Alofterteller: Beffel Mabetal 86. - Der Jude und ber Schat; ebenda. - Raifer Beinrich von feinem Sohn gefangen ges nommen: Schneegans Mabetal 204. - Die Grundung von Sponbeim: 100 Simrod Rheinfagen Ar. 106. Rheinland 331 nach mundlicher an Ort und Stelle vernommener Ergablung, über die grommigteit der andern ebenda 333; vgl. Schneegans a. a. O. 49ff. - Graf Walram der wilde Jager: Job. Trithemius Chr. Birf. II 227. - Rad Mitteilung aus Edweiler (Rr. Rreuge nach) wird die Sage vom Grafen Walram, dem wilden Jager im Soon, noch beute ergablt. - Abt Trithemius ein Jauberer: nach Augustin Lercheimer, 101 Christlich Bedenden und Erinnerung von Jaubercey, in Theatrum de veneficis (Krantf. a. M., C. Mic. Baffeus 1586) 274f. — Die Quedfilbergruben in 108 Lemberg: Beffel Mahetal 69. - Die Ebernburg: Simrod Abeinland 323; 104 val. Schneegans Rabetal 91ff. - Frang von Sidingen: Die flersheimer Chronit, berausgeg. von O. Walt (Leipz. 1874) S. 81. - Die Augeltaufe: Stramberg II Bd. 5, 221; Sessel Nabetal 46. — Das Suttental und das Rebres bacher. Anuppchen: ebenda. — Die Erbauung des Abeingrafensteines: 106 3. Stumpf, Gefchichten u. Sagen des Mabetals 51. - Der Trunt aus dem

Stiefel: Simrod Abeinland 326; vgl. Kaufmann Quellen 109. — Der Abeins graf im Saß: Schneegans Nabetal 89. — Die Gründung Kreuznachs: Simrod Abeinsagen Nr. 102; Schneegans Nabetal 20; Vogt III 123. — Michel Mort: nach Scholl Chronit von Bingen, berausgeg. v. Sander, 129s. (bei Kaufmann Quellen 109); Stramberg II Bb. 16, 444. — Dr. Saust: Joh. Trithemii . . . Epistolarum familiarium libri duo . . . Haganoae 1536 II p. 312. Schneegans Nabetal 36f. Daß Franz von Sidingen, dem Beispiel seines Vaters folgend, von früher Jugend an einen Sang zur Magie gehabt, schreibt auch Brower, der freilich als Jesuit hier Partei ist. — Wie die erste Kreuzsnacher Solquelle gefunden wurde: Is. VI, 44. vgl. die andere Schatzsage ebendort u. Lohmeyer Nr. 228.

## Bingen, der Rheingau und Ingelheim

110 Der Binger Mäufeturm: Grimm Ir. 241 Ugl. auch G. Seift, die Sage vom Binger Maufeturm Progr. Bingen 1893, u. 3f. f. deutschen Unterricht IX 505ff. - Begen die Sabel, Deut fei von einem Bruder des bl. Beribert, einem Brafen in Rotenburg gegründet (um 540!) aus Reue über eine Untat wie die des Satto (Vgl. Schell 487) wendet fich foon Gelenius de admiranda magn. Col. 380 (Unn.f.d. 111 Riederrhein LXXXIV44). - 21delbert v. Babenberg; Grimm Ar. 462. - Sers 30g Seinrich u. die goldene Salstette: Grimm Ir. 463. - Binger Bleis 113 ftift: Beffel Rheintal 47. - Der Kaplan von St. Rochus: ebenda 51. Der Wifperwind: Simrod Rheinland 305; W. Müller, Abeinheffifches Seimatbuch I 132. - Die Teufelsleiter bei Lord; Dielhelm 674; Simrod Rheinland 305; weiter ausgesponnen u. ausgeschmudt bei Grater, Jouna (1812) 184; Vogt III. 119. - Raifer Rarl pflangt Reben: Seffel Rheintal 42. - Barle Wingella: Stramberg II Bb. 11, 151 u. 156 nach P. Germ. Bar. - Rhabanus und die Ratten: Goethe, Rheingauer gerbsttage, 4. September; geffel Abeintal 39; 115 Simrod Rheinland 289. — Weinprobe gu Eberbach: Beffel Rheintal 36. — Ein Brenner: Die Stelle aus Riehl, Land u. Leute (II. Aufl. 1908) 188. Der Schwant felbst, in Versen, bei Kaufmann Quellen 103f. - Don dem Rhein: gauer, der fich erhangen wollte: Riehl, Land und Leute, 187. - Die Ingelbeimer Pfal3: Munfter Rosmographie (1588) 204; Dielhelm 648. -Wie Raifer Rarl ftehlen ging: Rarl Meinet, herausgeg. von 26. v. Reller (Stuttg. 1858; Bibl. d. Lit. Ver. 45) V. 575ff. (dort überfett aus dem niederlandischen "Karel ende Elegast", herausgeg. von Soffmann v. Sallersleben, Horae belgicae IV Lipsiae 1836). Dal. Pauls Grundriß II 1, 425. Elegaft, ursprünglich Klbegaft, u. wie der Name fagt ein elbifder Geift, wie fie in der Sage oft als geschickte Diebe auftreten, in der vorliegenden Sassung, wie oft in den Ritter= romanen, als Ritter toftumiert. - Eine Marchen-Variante dagu bei Ulrich Jahn, Volksmärchen aus Dommern u. Rugen 158; dazu 3f. d. Der. f. Volket. XXIII 299 mit weiterer Lit. - Ein Engel bringt Rarl das Siegesichwert nach Urtunde Rarls IV. von 1354 (Raufmann Quellen 113) u. einer neueren überlieferung bei Undreas Saglwächter, Sagen u. fagenhafte überlief. aus d. Ingelheimer Grund (Darmftadt 1921)4.

#### Mainz

Drusus' Tod und Grabmal: Cassius Dio, Buch 55, Rap. 1 u. 2. Das Grabmal: Dielhelm 607; Matth. Merian, Topographia archiepiscopatus 282

Moguntiaci etc. (1646) fol. 5; Simrod Abeinl. 168, der auf Eigelsteine gu Köln u. bei Trier (Igel; dazu Laven 185 u. 307) hinweist; vgl. darüber auch O. Reller, Vicus Aurelii oder Debringen gur Jeit der Romer (Bonn 1871) 36, (bier wird Simrods Erklärung (Ligel von aquila) abgelehnt u. der Name mit dem Ligel der deutschen Sage in Verbindung gebracht.

Die Sabeln über die Grundung von Maing durch einen von Trier verjagten Jauberer Nequam übergebe ich ; vgl. dazu Dielhelm 595; Simrod Rheinl. 150 ff. — Die goldene Luft: Nach dem Rudertiden Gedicht bei Simrod Nr. III. Der 192 Derfasser bat wie er dort selbst fagt, die Sage aus dem Munde eines Mainzers. Dgl. Simrod Abeinl. 157. — St. Alban: Simrod Abeinl. 170; Job. Bened. Schulibeis, Von Mainzer Beiligen II 752; Nic. Serrarius Rerum Moguntiac. (grantf. 1722) II 784. Salt "Quartalbl. d. Sift. Ver. f. Seffen 1877, Ar. 2-4; S. 27; Wilh. Muller, Geimatb. Un der Kapelle Albansrube foll der Geilige mit feinem Saupt in den Sanden abgebildet gewesen fein. Go war er auch auf dem jungeren Konventssiegel der Albansabtei gu feben, nach der bei enthaupteten Martyrern üblichen itonograpbischen Darftellung, und daraus mag fich wohl die Sage gebildet haben, Dgl. Stramberg II Bd. 19, 735. - Die filbernen Spindeln: frz. Werner, Der Dom von Mainz ufw. (Mainz 1827-30) I 264; 6. Schrobe, Mainz in f. Beziehungen 3. d. dtfd. Konigen u. d. Ergbifch. ufw. (= Beitrage 3. Befch. d. Stadt Mainz, Seft 4, Mainz 1915) 8; W. Müller Beis math. 80. - Erzbifcof Willigis: Thietmar v. Merfeburg, Buch III. Rap. 3 128 (Mon. Germ. SS. III 759); Flores temporum auctore fratre ord. Minorum, Mon. Germ. SS. XXIV 237; Abam Urfinus Chronicon Thuringicum (bei Menden Scriptores rer. Germ. praecipue Saxon. Tom. III, Lipsiae 1730) p. 1252. - Der Teufel auf der Schleppe: aus Cafarius Dial. VIII 7 (Raufmann a. a O.). - Rabbi Amram: Mach S. J. Riefer, Sagen des Abeinlandes 124 (2. Aufl. Maing 1867) 88; W. Müllers Beimatb. - Frauenlob: Jedlers Unis versalleriton Bb. IX (1735) S. 1775 nach Wagenseil De civitate Norenberg. (Altdorf 1697) S. 509, und Albertus Argentinus (- Mathias v. Neuburg; Bohmer Fontes IV) ad. ann. 1317. Dal. Simrod Rbeinl. 192. - Das Lumpengiods den; Alfr. Bordel u. Phil. Gee, Seffen i. Munde d. Dichter (1907) 174; (= Wilb. Muller Beimatb. 108). - Wie Maing verraten wurde; Stramberg II Bd. 17, 652; Simrod Abeinl. 190; Clemens Biffel, Altmainzer Saufer (1909) 64; Aorrespondengbl. des Gefamtvereins 28 (1880) 84; W. Müller, Seimatb. 50 u. 73. Was man in der Literatur bin und wieder an "Sagen" über Gutenberg und Suft antrifft, icheint alles auf Gelehrtenfabelei gu beruben. So: daß die Alofterbruder im Buddruck eine gefährliche Ronturreng für ihre bandgeschriebenen Bucher gefeben und daber den Suft als Jauberer verschrien hatten; oder daß man in Paris, wo er feine Bibel felbst vertrieben, ibm den Prozest babe machen wollen, weil er fich der Magie gur Berftellung feiner Bibel bedient babe. Dag ferner aus folden Ergablungen die Sauftsage entstanden fei, wofür fich noch Sunrod eingefett hat. Das alles find endgultig abgetane Dinge. Dgl. 21. v. d. Linde, Butenberg. Gefchichte u. Erdichtung (Stuttg. 1878) 295-301. - In Maing weiß man von teiner wirtlichen Butenberge oder Suft-Sage. Line fentimentale, febr frage wurdige "Legende" über die beiden in einer furchtbaren mundartlichen "Bearweidung"; "Der Meenzer Mench" bei S. Kunzel, Geschichte von Sessen usw. in Chronit- und Geschichtsbildern, in einer Liederchronit aus dem Munde der Dicter, in Mundarten ufw. (Friedberg 1856) 482.

Der arme Spielmann: Nach dem Gedicht von Görres bei Simrod Mr. 117; vgl. Raufmann Quellen 117. Eine andere Jaffung aus Oberöfterreich wird in den demnächt erscheinenden "Deutschen Märchen aus dem Donaulande" mitgeteilt. — Die silbernen Apostel: W. Müller zeimatbuch 143. — Die Bäderjahnin: Simrod Abeinl. 175. — Die gespenstige Tafelrunde: vgl. z. R. Schneider 36. — Der Zauptmann Juchs: ebenda 51. — Der dide Oftein: Stramberg II, Bd. 10, 385. — Der Alubist Jagiola: Z. R. Schneider 41.

# Volksglaube der Gegenwart und kommende Dinge

188 Geistermeffe 3. B. If. VIII 113; Gredt 624. — Die Lenorenfage bei Sessel Rheintal Ur. 41. — Der Teufel mit dem Sell in der Rirche Soffmann II Ur. 27.

185 Von Leuten, die etwas konnen. Die Wochenstube: 3s. II 178. — Das besberte Kind: von Dr. med. Schüler in Büchenbeuren (Junsrück) und aus Schneppenbach (Kr. Simmern). Die bergische Sage bei Schell Neue berg. Sagen 187 46. — Zerenobst: Zoffmann II 8, 75, 134, 156; vgl. Schell 21, wo ebenfalls wieder P. Crementines hilft. Auch in Meiderich noch fälle aus den 1880er und 90er Jahren, wo man an Beherung von Kindern glaubte (Ab. Geschichtsbl. I 348). — Die alten Geschichten: 3. B. Zoffmann II 53, 56, 76, 9, 20; 3s. II 203, 291; Schell 41 f., 50 f., 75, 168 f., 182, 288 usw. — Sprüche beim Buttern

3f. X 267. Aus Mehring noch folgende Geschichte:

Mein Vater war Schmied. Unfere Schmiede lag dem Wohnhause gerade gegenüber, daß man von dort aus das Wohnhaus übersehen konnte. Oft arbeitete mein Vater mit feinem Gefellen bis gegen Mitternacht. Als er eines Abends nach Seierabend ins Saus ging, fab er, daß einer auf den oberften Treppenftein feine Notdurft verrichtet hatte. Es war Menschentot. Am andern Tage war an derfelben Stelle ein gleichgeformter Saufen. Es war flar, daß die Befcmutung ber Treppe mit Absicht geschab. Am dritten Tage ftellte fich einer auf die Lauer. Rein menfcliches Wefen war zu feben, und trogdem war die Treppe nach Seierabend wieder fo beschmutt. Da tam gufällig der "Wunderdottor" ins Baus. Der gab dem Dater den Rat, die Ertremente auf dem Schmiedefeuer gu verbrennen. Der übeltäter werde fich dann bemertbar machen. Mein Vater tat fo, und mabrend er tuchtig am Seuer ftocherte, tam in aller Saft ein altes Weib aus ber Machbarichaft, das im Rufe einer Bere ftand, gelaufen und rappelte mit Uns geftum an der verschlossenen Baustur. Die Mutter ließ fie nicht ein, fo wild fie fich auch gebardete. In feiner Wut ging mein Vater mit dem glubenden Stocheisen auf fie zu. Da nahm fie Reifaus, und von nun an blieb die Treppe fauber.

Vom Junstud: In einem Zause war allerlei Unsug getrieben worden, die Schuffeln waren verstellt, die Bilder von den Wänden geholt, die Möbel vertehrt gerückt usw. Der Mann ging zu einem im Nachbardorf, der in Jaubermitteln u. dergl. Bescheid wußte, u. der sagte ihm, sein Zaus sei verhert, er solle nach Zause geben, solle sofort das Wagenrad am Wagen im Zose herumdrehen. Nach welchem Zause die Radspeiche, die er dann in der Zand habe, schaue, in diesem wohne die Zere. (Von Dr. Schüler-Büchenbeuren).

Eine Bere am Boben Denn, zwischen Conzen und Mügenich im Wildewifges-

joch hatte den bofen Blid (Eifelvereinsbl. XVII 140); man wird dabei an die Schwagerin des Schinderbannes (Bb. II 97) erinnert.

Der Berenbanner: 3f. VIII 229. - Der Jude: von Lehrer P. Schröder 188 in Trier. - Die Mittel gegen Beberung in dem bereits gitierten reichhaltigen 189 Beitrag von Pfr. Wolf (3f. II 203), der noch mancherlei über Serenaberglauben bringt. - Weitere Mittel gegen Beren 3. B.: die Wachstreuge aus der geweihten Rerze, mit welcher der Sausvater an Maria Lichtmefi nach dem Sociamte Saus, Rinder, Dieb fegnete (Rebm II 182). - Das Mittel gegen den Wolf: mits 140 geteilt aus Jaten a. d. Rubr. - Das Ragenmaben: Miederrhein I (1914) 60; vgl. "Echo der Gegenwart" 26. 2. 1910 (= hoffmann II 173; ferner ebenda 173; fowie 3f. Mach. GD. XIV). - Drudde und die Rage: A. Simrod, 141 Deutsche Marchen (Stuttg. 1864) Ir. 44. - Belauschte Liebesleute: Boff- 142 mann II 17. - heren als hafen: hoffmann I Ir. 85, 99, 129 u. öfter; auch bei Schell 213 f. u. öfter. - Die Laus auf dem Brauttleid: Goffmann II 149. - Bere als Sau in einer Eifelfage: 3f. V 221; als Suchs der unter eine Rubberde, bei Much auf dem Roicheider Seld, fpringt und fie bebert, daß fie nache ber rote Mild geben: Bergifder Voltstalender 1920, 64. - Wettermaden: Unn. f. d. Miederrhein XXXVIII 96; Soffmann II 63 f. Ogl. Schell neue berg. Sagen 115 und 3f. IV 117. - Liebste als Bere: Boffmann II 30. - Sabrt 148 gum Cangplag: Soffmann II 27. - Sereneiche: aus Metternich (Rr. £us. 144 tirchen) mitgeteilt. — Serengaum: von Lehrer Bucgtowsti aus Wiffel (Ar. Rleve). — Oberbere: Hoffmann I 104, 169, 265. — Walvurgisnacht auf. 145 dem Schäferpladen: nach Seffel Mabetal 66. In Angermund fagt man: Don 146 Weibnachten bis Drei Königen tommen die Beren von Ratingen und gieben über Schloft geltorf an den Abein. - In Wichterich (Ar. Eustirchen) fagt man, im "Dallhof" (einer flur, fruber Bof Dollendorf) ware nachts eine Kanenmufit gu boren. - Undere Tangplage 3. B. auf dem Papelsberg bei Romlinghoven, und bei der Oberdollendorfer Muble (beides Siebengebirge; Seffel Abeintal 167); Jöverstuhl bei Lützentirchen, Borberg bei Waldbröhl (Schell Neue berg. Sagen 53 u. 89); vgl. J. Soffmann I 54, 74; II 69, 88. — Berentrange: Lohmeyer 183. Bu diefer Gruppe gehört auch die alte in vielen Sammlungen wiederbolte Sage von der Mobefin zu la den, die einmal bei einem der in ihrem Baufe gefeierten nachtlichen Serenbantette von ihrer Kodin belauscht wurde. Wenn dann der durchs Schluffelloch fpabenden Laufcherin "die Lichter ausgelofcht" werden, fo erinnert das an die Selftanter 3wergenfage (Bb. I 55). Ein andermal figen wieder die Beren im Baufe ihrer Oberin, der Mobefin, als Ragen um den Tifc, und in diefer Gestalt schleicht die Mobesin auch sonst im Zause umber und belauert und schikaniert die Arbeitsleute (wie oft folde berenden Meisterinnen tun; besonders häufig von der Müllerin und dem Müblinecht erzählt, 3. B. von der Oberdollendorfer Mühle, am Siebengebirge, von Zessel Abeintal 167 nach Untel; vgl. auch "Drudden und die Rate) und wird auf die betannte Weise durch Abhaden dreier Jeben, d. b. Singer, entlarvt. Die "Mobefin" bringt alfo altbetannte Typen der allgemein deutschen Berenfage. - Auch "Die budligen Mufitanten" ber Aachener Sage (3. B. bei Jos. Müller Aach. S. 122 = Graffe 94) geraten in eine nachtliche Serengesellschaft, es gebt bier abnlich wie bei dem budligen Beiger von Sonnef (Bd. II 10); also auch wieder ein der Elben- und Serensage gemeinfamer Jug; die Aachener Sage fügt mit der im Marchen beliebten Entgegenfettung zu dem guten bescheidenen den frechen gierigen bingu, der dann zu seinem

Budel noch vorn einen Soder bekommt (vgl. Grimm Ar. 182 Von "ben Gefcenten des Aleinen Volts"; Mufaus "Auprecht mit dem Boder"). Dgl. ferner bie Sage von Spieltaffer auf dem griedhof (in Bd. II unter "Mufitanten") und

die Anm. Alles ein Oremus: Soffmann II 76. - Berendorfer: über Rattenbeim f.

Bd. I G. 286 und Unm. dazu; Berens Odental und Berens Olpe Schell 263 f. u. 147 338. über Baaren 3f. III 193. - Das Ende der alten Util: 3f. IV 117. -Die Bere in Efcweiler: hoffmann II 142. - Die Beffemo'er: ift ein Rinderschred 3. B. in Adinghoven (Ar. Grevenbroich); abnlich in Berpen. -Weitere Berenfagen aus neuerer Jeit befonders bei Schell, Boffmann, verstreut

in 3f. Einige ältere Berensagen 3. B. auch bei Wolf 466 u. 481.

Mahren und Werwolfe. Rachtmabr bei Rindern und Mannern: von Dr. Schüler aus Buchenbeuren, u. nach 3f. XI 212. Mahrenfang u. sebe auch 148 3f. VI 275. - Mahr und Bere: Die Groftatrin: Cohmeyer 22. Das Madden 149 in Thum: Soffmann I Mr. 113. - Mahrreiten: Soffmann I 114. - Bes

ftalten: Soffmann II 156; Cobmeyer Ar. 7. - Mabr in der Kifel: Schmig 150 39; 3f. VI 275. - Die dide Liebfte: Schell 51. - Seele als Maus: Schell Abeinland tir. 93. — Abwehrmittel: 3f. Aach. Gefch. Der. XIV 100; Boffe mann I Mr. 113; 3f. VI 275. - Der Machtmabrbann bei Wrede 96 und 3f. IX 61. - Will man den "Draach" aber toten, fo muß man fich im Bette einen ginnernen Teller auf die Bruft legen und darüber ein fpiges Meffer halten (aus der Eifel bei Schmitt 39; aber auch in andern Gegenden Deutschlands). -

158 Madden als Werwolf: Schell' Ar. 61; vgl. ebenda 187. — Das zerriffene Tud: Soffmann II Mr. 170; vgl. ebenda I Mr. 35 u. 105; Weyden1 202; Schell's Ar. 134. Einige andere Werwolffagen ebenda Ar. 212, 411; Schmig 33. Verblaffen der Werwolffage 3. B. Schell 30, 32, 473.

Von Buchern, Jauberdingen und Wünfchen. Erblichteit: 3. B. Schelle Ir. 596. — Bucher: in der Effener Gegend nach Mitteilung von Rettor Pefch, Effen-Frintrop. — Matthiasbudlein 3. B. bei Soffmann. Von dem Budlein des Mannes aus Preift berichtete mir Lebrer D. Schroder in Trier. Die Sage aus Sorn im Sunsrud in 3f. XI 212. Der Junge mit dem Zauberbuch 3. B. 154 Schell' 57. - Jauberdinge: Dom Bedpfennig 3. B. "Marchen feit Grimm"

II 136; eine andere, die mir in ihrer Verquidung mit der Zwergenfage aber nicht gang vollemäßig icheint, bei Beffel Rheintal 199. Schell Sag. d. Rheinlandes Ur. 88. Wünschelrute Is. VI 136. Einen Bildzauber übte eine Frau in der Dreifaltigleitenacht, indem fie die Bilder von Bismard u. Wilb. I. folug. 3f. IV

155 118. - Liebeszauber: 3f. XII 56; II 201; Schelle 311. - Verwunfdung: Schell Reue berg. Sagen 74; "Die Beimat" 1877 Rr. 36; 3f. IV 232. - De 157 zwei Boore am Raderdbale: Weyden 205. - Jauberzeiten: Matthiase nacht 3f. Mach. Befch. Der. XIV 91; Soffmann II Ir. 226; fiebe auch weiter unten "Vorgeschichten u. Geifterseber". Der Zauber in der Chriftnacht: aus Rret

(Ar. Mayen). Die Sage vom Deilbach bei Schella Ar. 99. Hoch von Leuten, die was tonnen. Der Schmiedegefelle: von Lehrer D. 158 159 Schröder, Trier; von bemfelben: Der Mann aus Preift, Glodenfett, Sern: 160 wirtung, Die lahmende Aub. - Gute Argnei: Schelle Ar. 105. Der alte Botichert, aus derfelben Begend, Schella Ir. 40. - Doppelt gefeben: "Ex relatione cujusdam qui haec omnia ex marito posteriori Schilling, qui obiit circa annum 1597, et ex familiaribus audivit Stramberg I Bd. 3,

755. - Vierfach: Sarber, Siftorifde Wanberungen burch die alte Stadt Duffel. 161 borf (D. 1889) I 119. - Mann an zwei Orten: Schell 24. - Durch vers foloffene Turen geben: Schell 48. - gemm am gerenbaumden: ebens ba 194, 198. - Die fieben festgefenten Manner: Schell 27. - Das fefts 162 gebannte Subrwert: Leibing Ir. 68; Schell 77. - 3wei Schlaue: aus 168 Idten nach Ergablung von S. Slothmann. - Jahlreiche Geschichten vom Refts bannen besonders bei Schell, auch bei Soffmann. - Diebe ermitteln: ebens 164 falls aus Idten. — Rattenfänger: 3f. II 91; Hoffmann II Nr. 462. — Der Note 165 haten: Schell 302 u. 299. - Der gebeimnisvolle Maber: Boffmann I 166 Mr. 114; vgl. Untel 97. — freischügen: Boffmann I 14; Schell 15, 307. Dgl. Untel 95. - Reuerbannen: Die Metternicher Sage nach Mitteilung von dort. -Weitere Sagen Soffmann I 63 u. II 86; Schell 317, 104, 155. - Blutents 3iehen: Sdell 270. — Weitere Schwarztunftler 3. B. Soffmann II 15, 76, 119; auch bei Schell. - Brandfegnen durch Geistliche Boffmann II 86; Schell 317; 3f. II 201; Seuerbesprechen im Sunsrud noch 1907, ebenda IV 121. - Don den 169 Jigeunern: Schell 47, 232, 157; 3f. Nach. Gefch. Der. XIV 17; Boffmann II 60; Untel 93; 3f. III 229; IV 120.

Mufikanten. Die Rapelle in Aleinenbroich, nach dortiger Aberlieferung. — 170 Spielkäffer: Schell 261, 268, 310, 319. — Der Spielmann von Mons 172 beim: Schell 476.

Die Geistlichkeit und das heilige. Der Priester Bann des Pfarrers: Schell 174
293. Die Sage aus Mehring von Lebrer P. Schröder, Trier. Die vom Osters
selder Pastor von Rettor Pesch, Effens frintrop, auch schon im "Rhein. Boten"
(Beil. d. Weseler Ita. Ur. 7, 1922). — Die heimlichen Begleiter: Schell 183; 176
vgl. 167 u. 205. — Bestrafte Bosheit: nach Mitteilung von dort. — Pater
Trementines: Schell 64sf.

heilige Dinge und Zeichen. Die Areuze an der Egge: Nießen II 42; Schells 40. — Gloden: 3s. VII 64. 3s. Aach. Gesch. Ver. XIV. — Wetterglode zu 178 Denerew: 3s. IV 67. — Solz und Stein vom Areuze: 3s. II 242; vgl. 3s. XIII 150. Auch die Sagen vom Schuß auf das Areuz (z. B. Schell 414; Neue berg. S. 152; Hoffmann I 87; Schmitz 131). Don einem Hostienraub: Voß und Weinand Nr. 9. — Alostertrümmer: Hessell Moseltal 143. — Das Gelübde: 179 aus Mehring von Lebrer P. Schröder, Trier. Vgl. weiter unten die Sage vom schlecht erfüllten Gelübde, sowie von dem Schiffer u. dem hl. Nitolaus. Hier ist serner zu denten an die Sagen von Frevlern, die während des Hochantes jagten, Karten spielten, tanzten usw. In Keldenich (Kr. Kustirchen) — so erzählt man dort — soll einmal während des Hochantes Ball gewesen sein. Da versant bei der Wandlung der Tanzsal mit den Tanzenden. Noch heute soll in stillen Nächten unter der Erde die Ballmusst zu hören sein.

Riechen u. Bilder. Aus Merdlen (Ar. Daun) und aus Palmberg. — Das Areus 180 3u Linn, nach Miegen I 41. — Die Muttergottes zu Kyllburg: Schmit 181 110. Die schmerzhafte Muttergottes in Mehring nach Mitteilung von Lehrer P. Schröder, Trier. — Die Prozession in Wittlaer: Schell 466.

St. Aitolaus. Der Beilige und die Kinder: Die Kindtaufgeschichte nach 1892 Rorth, Unn. f. d. Niederrhein LII 54. Die verschiedenen Vorstellungen vom Wohnsitz u. vom Kommen des Beiligen nach der mundlichen überlieferung der einzelnen Orte. — Warnung: aus Mering von Lebrer P. Schröder, Trier. — 1888 St. Nitolaus und die Schiffer: am Abein häufige Sage, I. II 315; III 184

185 138; Cohmeyer 62; If. XII 200; Laven 34; Gredt 29; Simrod Abeinfagen Mr. 101; dazu Raufmann Quellen 106.

Mr. 101; dazu Raufmann Quellen 106. 188 Der ewige Jude. Hoffmann II Mr. 118, 297, 323, 383; Schell 46, 199; Cob-

187 meyer 51.

Der Teufel. Wenn man von ihm fpricht: aus Wichterich (Ar. Eustirchen). — Die vorwitigen Protestanten: Soffmann II Ar. 476. —

Rartenfpieler: Schell 159, 57, 202; If. XI 288. Vgl. Schmit 64; Schell 420,
220, 293; Soffmann II Ar. 409; I 131, 264, 173; Gredt 76ff. — Vom
189 geprelten Teufel: Nieften I 83, 99. Der Lorscheider Müller und der
Teufel: von Lehrer D. Schröder, Trier. Von demselben aus der Mehringer

220, 293; Soffmann II Mr. 409; I 131, 264, 173; Gredt 76ff. — Dom geprellten Teu fel: Nießen I 83, 99. Der Lorscheider Müller und der Teu fel: von Lehrer P. Schröder, Trier. Von demfelben aus der Mehringer Gegend noch folgende Mitteilung: In einem Nachbarorte waren Leute auf einmal sehr reich geworden. Niemand wußte, woher das gekommen war, aber, daß etwas nicht richtig war, das war allen tlar. Linige munkelten, der Teufel sei im Spiele, andere glaubten an die Sebung eines Schatzes. Man will in manchen Nächten ein Zeuerchen aus der Dachluke schimmern gesehen und dabei das Alirren von Aetten oder Goldstüden gehört haben. Das Saus kam in Verruf, und ich weiß, daß ich

Saufe vorüberging, sondern immer eine andere Straße 30g. — Vielleicht liegt hier auch eine verblaßte Erinnerung an die Sage vom geldbringenden Drachen vor; vgl. die Anm. 3u den Freimaurersagen. — Vom geprellten C. auch Is. IV 131. — Der starte Mäher: Wolfg. Müller Loreley 296 ff.

192 Die Freimaurer. 3s. V 229; VI 2ff. 146. — Ju dem Juge, daß der Teufel Geld

als Student auf meinem Schulweg von Trier niemals zur Nachtzeit an diesem

Die Freimaurer. 3f. V 229; VI 2ff. 146. — Ju dem Juge, daß der Teufel Geld durch den Schornstein bringt, ist an die Sage vom feurigen Drachen zu erinnern (vgl. meine Natursagen, S. 58f.), wie es denn auch vom Junsrud beißt, daß dort früher der Glaube auch daran geberrscht babe; man habe ihm die Seele versschreiben mussen (3f. II 204); besondere Sagen darüber haben sich aber noch nicht gefunden.

nicht gefunden.

Vorgeschichten u. Geisterseher. Vor gesicht der Leidensstationen: Schelle Ur. 935. — Schiffszusammenstoß: von Lebrer Bucztowski in Wissel, ebenso die folgende und das Gesicht des Totengräbers. — Die Vorgeschichte des Brandes bei Radevormwald (Schell 160) wird von Bahlmann, Abein. Seher 15 angezweiselt; die von dem Roblenzer Schloßbrande (Stramberg I Bd. 4, 115) rationalistisch ausgesaßt; während nach der den Kreignissen näherstehenden Darsstellung Gerb. von Breunings ("aus dem Schwarzspanierhause", Wien 1874, S. 3 st.), dessen eigener Großvater dabei umkam u. das Vorgesicht der Schildwache auch auf seinen Tod bezogen hatte, die Visson des Soldaten in der

Wache auch auf feinen Coo bezogen hatte, die Difion des Soldaten in der Breuningschen Zamilienüberlieferung als echt galt.—Leich en zug auf der Landsstraße: Schell 52. — hirt und Pferdetnecht: Schell 73. — Das Schnapssmaß: Schell Meue berg. S. 104. — Schreinerlehrling: nach der Erzählung einer Frau in Wissel, mitgeteilt von Lehrer Bucztowsti. Vorgeschäfte und dgl. in der Schreinerei werden noch jetzt gern erzählt; vgl. auch 3. B. Schelle 345. —

Der Alte am Senster: Schell 70. — Matthiasnacht: Ann. f. d. Niederrhein XXX 147; Stramberg II Bd. 1, 220; Soffmann I Nr. 152 u. 132; II 226 aus 197 Gymnich von Frl. Wildenburg; Schell<sup>2</sup> 238, 342. — Fronfonntagstinder: Schmit 142, 3f. XII 190. Ogl. ferner die Abeinberger Sage von der Sylvesternachtsvorgeschichte; Niesen I 94.

Der Tod. Vorzeichen und Ahnungen Weisfagung der Tiere. Aiegen II 56. — Die Pferde: Schell 403; Neue berg. S. 105 u. 107. — Aber Tiere vgl. 288

auch 3f. XI 258, hoffmann II Ar. 24. — herbrand: Von Lebrer Bucztowsti in Wissel. — Der Junge mit dem Aranz: hoffmann II Ar. 2. — Das 189 Arauz in der Wäsche: von Lebrer P. Schröder in Trier. — Andere Vorbedeutungen 3. B. Stramberg II Bd. 1, 166; Wolf DMS. 208, 209; Müller Aach. S. 108; hoffmann II 2f. 141 usw. H. XII 55; VI 27. Eine Cäsarius Sage von einem Toten, der einem Lebenden windt: Wolf DMS. 463. — Ein Felds 200 grauer erzählt: mitgeteilt von Aeltor Reinartz in Aerpen. — Der schwarze und der weiße Rabe: Schell 426. Die Aerpener Sage von Reltor Reinartz, Rerven.

Die lette Stunde. Anmeldungen von im Selde fallenden Briegern: von 201 Lebrer D. Schröder in Trier. Eine abnliche Mitteilung aus Buchenbeuren (Bunsrud) von Dr. Schuler: Im Rriege borte eine grau nachts deutlich ans Senster llopfen. Da stand sie auf und sab nach, ob wohl der Sobn aus dem Machbarhaufe beim auf Urlaub getommen fei. In derfelben Macht fiel er durch eine Sliegerbombe. Spater borte diefelbe grau nochmals ein Alopfen am genfter, fie glaubte die Stimme des Mannes eines andern Machbarhaufes gu boren, ftand auf und ging ans Senfter, aber es war niemand da. Einige Zeit fpater tam die Madricht, daß in jener Macht der Mann gefallen fei. Die Sage aus Luttringbaufen 3f. 1915, 127. Ebenda V 120 eine andere Anmeldung. Aus alterer Zeit 3. B. Stramberg II Bd. 2 78. Von der Lupemburger Wachtstube: mitgeteilt von Lebrer D. Schrober, Trier. - Der gund: Don demfelben. - Das Seuer 202 Schell Neue berg. S. 45.-Der Rampf zwischen dem Guten u. dem Bofen: ; Schell 16. — Eine fterbende alte Frau fdreit auf einmal entsetzlich auf: "Da bebt einer das Bett in die Sobel" Die Rinder, die aus dem Mebengimmer tommen. feben erft nichts, boren aber ein Sauchen und Bifchen unter dem Bett, und wie fie genauer gufeben, fitt ba ber Teufel. (Aus Kerpen von Rettor Reinart). Die Rramtevogel: Schell 234.

Der Leichnam. Nicht erstarrt: hoffmann II 3. — Der lächelnde Cote: von 208 Lehrer P. Schröder, Trier. — Die Kinderhand aus dem Grabe: Schell 118. — Der Meineidige: Schell 66 und Neueberg. S. 13. — Der Gang auf den 204 Kirchhof: Lohmeyer 99.

Sefpenster u. Geister. Der Sput bei Raldenhoven: von Lehrer Bucztowsti aus Wissel. — Die Erscheinungen im Gebück bei Zurst: Schell 430. — Auf dem 205 Schemmannsfeld: von Rettor Pesch, Essensfrintrop. — Ohnetopf 3. B. in Mensschenseisen bei Roßbach (Kr. Neuwied), Ropflose Männer und Pferde bei Wahlsscheid (Siegtreis). — Bömann 3. B. Königsseld (Kr. Ahrweiler); Bullemann, Bulletähl, Stüpper: Wolsum (Kr. Dinslaten). Nachtssühl: Kerpen. Nachtsrabe: Wollendorf (Kr. Neuwied). Dorfmops oder — möppel Dedenbach und Westum (Kr. Ahrweiler). Jöbbelsdeer in Otoven, Deelen, Udigtoven (Kr. Grevenbroich u. a. Orten. — Die Dorftiere u. Stadtgespenster: I. XI 141 st. Untel 97. Hoffmann I Nr. 76, 240. II Nr. 92, 310, 468. I. Aach. Gesch. Ver. XIV 82, 206 107 schell 461, und Neue berg. S. 119. — Der "Uhrschmann": aus Metternich. Verwünschter als Zund: Kövenich (Kr. Eustirchen) mit glühender Kette: aus Werden. — Der dolle Jan: Is. Aach. Gesch. Ver. XIV. — Der dreibeinige Zase: aus Orsseld (Kr. Bitburg).

Ruhelofe Cote. Die Mutter: 3. A. Schneider; Schell 422. Das Erlebnis 208 aus dem Welttriege: von Rettor Reinarg, Berpen. — Die Frau auf dem Sofe Lügeler Soffmann II 38. — Die Erbteilung: Schell 178 (vgl. 156). Der alte 209

210 Sofbauer in Reppeln: aus Neubufendorf. — Die unausgeführte Wallfabrt: Die Grofmutter in Mundelbeim: aus Grofenbaum (Landtr. Duffels dorf). In Rerpen ergählt man von einem Vater, der bald nach dem Code wiedertam, aber nur von dem Ainde gefeben wurde, die Mutter borte nur ein Beraufd. wie ein Kragen am Schrant. Und abnlich von der toten Mutter, die dem mit dem Dater am Grabe betenden Ainde ericbien, wahrend der Dater nichts fab. Im ersteren Salle bandelte es sich auch um einen Gang nach Revelaer, im andern um fünf Daterunfer, die der Dater por der Marientapelle beten follte (mitgeteilt von Rettor Reinart in R.) Abnliches wird oft ergablt. Die Sagen aus Langer-212 webe u. Weisweiler, bei hoffmann II 73 u. 131. - Die Machricht aus dem Jenfeits: Soffmann II 4. Dgl. Gredt 463. - Derfaumte Meffe: Aus Großens baum (Candtr. Duffeldorf) u. Brud (Ar. Abenau). Ein Prieftergeift im Kolner Dom: Wolf DING. 230. Vgl. ferner &. A. Schneiber Ir. 31; Gredt Ir 841. -Der Versehgang: von Lebrer D. Schrober, Trier. - Das schlecht erfüllte 213 Gelübde: Steinmeg 33. - Das verfprocene Kopftuch: Abein. Gefcbl. I. 348. — Der Geighals: aus Sievernich. — Mildpanticerin: Cobmeyer 18. vgl. Schell 118; Werben' 100. - Der Weinbannes: Cobmerer 87. Eine Sage von einem geizigen Wirte, bem Roberfrangden, 3f. XII 195. - Der be-215 trügerifche Kornhandel: Schell 68; vgl. die Siebengebirgsfagen. - Grenge fteinverfeter: Die typische Sage mit der einen oder andern Abweichung wird 3. B. noch jett ergablt in: Jahrefeld (Ar. Neuwied), Aret (Ar. Mayen), Obers durenbach (Ar. Ahrweiler, bier gebt der Sput besonders an den Vorabenden bober Sefte um), Stramberg (Ar. Siegburg; ber Beift mit einer Bade), Debenbach (Rr. Ahrweiler), Buchel (Rr. Rochem), Bermel (Rr. Mayen; mit Sade und dreiedigem But, fucht die Steine richtig gu feten, tann fie aber nicht mehr berausfinden; ohne Erlöfungsmotiv), Schneppenbach (Ar. Simmern), Mennetrath (Ar. Ertelen3). Buchenbeuren (Bunsrud). Die Rerpener Sage mitgeteilt von Reltor Reinary dort. Die folgenden Jüge nach 3s. XIII 149; III 56 u. aus dem Volksmunde in Aretz (Ar. Mayen). Das "Boorstidsmännche" bei Seffel Nabetal 84. Der Bauer Beinrich bei Cafarius Dial. XI 47 (vgl. eine abnliche Cafarius. Sage Unn. f. d. Miederrhein XLVII 25). - Der Bauer auf dem Mehringer 217 Berg: von Lehrer D. Schrober, Trier. - Der Grund und der Schopfer: aus Bergen (Rr. Wabern). Die Mefenicher Sage 3f. III 142. Die von Ochtens dung und Polch aus dortiger mundlicher Aberlieferung. Eine Meineidsage auch Cobmeyer 93. Ein Gegenstud zu dem gespenftischen Rolner Burgermeifter: Der Summeleberg bei Sargarten geborte fruber der Gemeinde S., wurde girta 1830 für ein Spottgeld an die Stadt Ling vertauft. Der Burgermeister von B., der diefen Aubhandel mit dem Gemeinderat abichloß, geht noch auf dem Berge um 218 (Mitgeteilt aus S.). — Der dide Dogt: "Abein. Bote" (Beil. 3. Wefeler 3tg.) VIII (1922). Nr. 3. — Der Brotreinert: aus Morscholz (Ar. Merzig-Wadern. — 219 Das Walterburger Mannchen: aus Miederwintel (Ar. Daun). - Geift des Mörders: aus Rodenfeld (Ar. Meuwied) und Eischeid. — Der Telliger

Mann: 3f. III 141. — Der Sörfter in Wehlen: von Lehrer P. Schröder, Trier. — Vgl. ferner Schell Neue berg. S. 20, 27. Saufiger Sputort find die Kreuze, an Stellen, wo ein Mensch verunglüdte oder ermordet wurde. In einem Steintreuz bei Dietscheid (Kr. Mayen) geht heute noch der Geist eines Köhlers um. Der Mann war oben auf seinen Meiler gestiegen, darin versunten und umgetommen.

Die weiße Frau u. die Erlösung. Todantundigend: Inn. f. d. Niederrhein

\*\*XLVII 60 nach Cafarius Dial. XI 63. Soffmann II 109, 136. — Burgfräulein: Die ruschige Juster von Weisweiler Soffmann II 128. — Die Juster am Ernsts berge: Schmitz II. — Salb schwarz, halb meiß: Soffmann II 160, 124. — 221 Die weiße Frau bei Mehring von Lebrer P. Schröder, Trier. — Die beinah Erlöste: Untel 90 u. 93; Sessel Abeintal 149; vgl. Schell Neue berg. S. 138. — 't Schooper Männche: Is. IV 147. — Der Sochwälder Bauer: Wirtgen 222 Sochwald 77. — Die Erlösung eines niesenden Geistes 3. B. Wolf DMS. 368. Auf dem Seinweg von Scheiden nach Bergen (Ar. Wadern) sah einer einen Geist, der sprach: "Das nächste Jahr auf diesen Tag sollst du mich bier erlösen." Der Mann lief weg und erzählte es im Dorse. Große Beratung. Eine Frau rät zu einer Prozession. Die wurde dann auch an dem bestimmten Tage gehalten, der Mann in der Mitte, der hatte viel Angst. Aber der Geist ließ sich nicht mehr blicken. — De gläunige Wagen: Der Niederrhein I (Düsseldorf 1914) 60. — Der Unerlöste: Schell Neue berg. S. 67; vgl. Schell 379.

Aaturfout. Bann durch den Dapft: Boffmann II Itr. 157 u. 177. - Beift. 228 liche als Beifterbanner tamen ichon wiederholt vor. Auch einem Daftor in Wiffel (vgl. die Sage S. 204) wird es nachgefagt: er fperrte die Beifter in bobe Baume ein und ließ diefe gut verftorfen. - Der Beift im Siebengebirge: Strams 224 berg I Bb. 2, 108. - Combalsbarde: Aus Bren (Rr. Mayen). - Abnels weifche: aus Blasweiler. — Spinnerinnen: Schell 129, 312, 309, 336, 344. 228 Die Sage aus Vierbaum (Ar. Mors) aus der dortigen Aberlieferung. - Das Linder Madden: aus Denn (Ar. Abenau). — Suter. Michel: Schmig 28; 229 dort 24 ff. noch weiterer Maturfput. - Der Baumftumpf: 3f. III 165. -Der Lummelter: von Lebrer D. Schrober, Trier. - Die icheerige Eiche: 280 Lobmeyer 71. — Eine riefengroße grau, irreführend, 3f. Aach. Gefch. Der. XIV 116; Seuer im Walde mit darumtangenden Gestalten, ebenda. - 3m Bedhard und andern großen Wäldern (Biersdorf = Sammer Wald) foll das DusManns chen umgeben. Es gibt noch alte Ceute, die fest glauben, es gebört zu baben. Es hat feinen Mamen von dem Ruf "Du pu!" und erscheint, als Jager ohne Ropf, befonders am Vorabend bober Sefte (nach dortiger Ergablung).

Bol über: 3f. XII 199. - Sifdergefdichten: von Lebrer D. Schröber, 228 Trier. - Das Sulerde. Dier und die Juffel: von grl. Wildenburg in Gym. 229 nich. - Sadelmannden: von Lebrer D. Schröber, Trier. - Seuermann: 230 台offmann II れ. 11, 12, 120, 246; 3f. 2ach. Befc. Der. XIV 116. — Berichtss fcoffe Steffens: Untel 91. — Sandwertsmeister aus Thum: Soffmann I 49. — Seuermann leuchtet: ebenda 52. - Moch ein Daterunfer: ebenda 49; vgl. 71 und 3f. Aach. Geich. Ver. XIV 116. — Der verfaumte Segen: Goffmann II 22. — Seuermann bei Obergeich: ebenda 45. - Ahnliche Sagen aus andern Candesteilen, 3. B. in Ariegsdorf (Siegtreis) fagt man: an der Magdalena verfolgt ein glübender Mann den einfamen Wanderer und tritt ibm auf die gaden (?), er tommt nach bis zur Diehgaffe, da tehrt er wieder um, ohne einem was getan 3u haben, außer dem Schreden. - Irrlichter: Mottaufe bei Werden, aus Volles 282 mund; abnlich ergablt Wolfg. Muller Corelei 292 und fügt bingu: bas getaufte Slämmden flieg gen Simmel und wurde gum Stern. "Waslichter" vom Beiftlichen getauft, auch Miegen II 42. - Die Julicher Sagen bei Soffmann I Mr. 78, 128, 137; II Mr. 10, 120, 261. — Eifelfagen von Erlöfung 3f. III 57; Schmit 39. - Dröglicht gibt Maulfdelle: Schell 166. - In Buchenbeuren (Sunsrud) wird ergablt: In einer duntlen Macht gingen Burichen und Madchen

von einem Nachbardorfe, wo sie zu Maie waren, wieder nach Sause. Sie faben ein "Treulicht" (Dröglicht), spotteten es aus und riefen: Dröglicht tomm und leucht mer wie der (mir wie dir). Da ist ihnen das Licht nachgetommen, hat ihnen Gesicht und Sande vertragt. (Von Dr. Schuler in B.)

Der wilde Jäger und die wilde Jagd. Der ewige Jäger: aus löf (Ar. Mayen); Ehlscheid (Ar. Neuwied); I. 1917. — Der ew. J. im Sochpochten 3f. II 247. — Der blechene Jäger: Schell 422. — Der hölzerne Jäger: Sh. III 300; vgl. Schell Abeinland Nr. 24. Der beinlose Jäger, am Sinzenstöpschen, aus Westum (Ar. Abrweiler); in der Moselgegend: von Lebrer P. Schröder, Trier; vgl. I. VIII 179. — Der wilde Jäger und die weiße Frau: Hossmann II Nr. 161; Cäsarius Dial. XII 21 (Aausmann a. a. O.); Schell 130. — Die fürige Jaag: Hossmann I 45. — Die wilde Jagd: H. XII 200. — Wodesbeer: Schmitz 2; I. XIII 150. — De well Jaag: mitsgeteilt von Rettor Reinarg, Rerpen. Vgl. serner Hossmann II Nr. 133 u. ö.; Schmitz a. a. O.; I. Nach. Gesch. Ver. XIV 115, 126 (die "schwarze Jagd"). — Die Geistertutsche: Hossmann II 71; I. Nach. Gesch. Ver. XIV 231, 266; 298 Lohmeyer 49, 141; Schmitz 2. — Tanz mit einem Weibe in der wilden Jagd: Hossmann I 84.

Naturgeister und geheimnisvolle Ciere. Beingelmanner "fit et net mie" (Boffmann II Ir. 66), bochstens noch die "Siege" aus Weißbrotteig, für Rinder im Dezember "vom Seiligen Mann" (Rh. Geschbl. IV 369). Und in Redensarten; so, wenn in der Rüche Geschier zerbrochen war und tein Dienstdote wollte es getan haben, fagte die Bonner Sausfrau jum Spott: "Dann wirds wohl das 289 Seegemannchen gewesen fein." (Bonner Jahrb. XII 116). - Aornwolf: Aus dem Voltsmunde in Rerpen, und Soffmann II. Ar. 70. Die Kornber ebenda Mr. 163, 469. Ennongderzitt: ebenda Mr. 59, 101. Uber die Mittags : Mutter: befonders Leonb. Rorth, Mittagsgespenster (Roln 1915) S. 21 ff. Uber ben Mamen beift es bort: er wird von den einen mit "Under" westerwaldisch "onner", eifelisch "unger" in Jusammenhang gebracht, das bedeutet eine Unterbrechung, Rubezeit zwischen der Tagesarbeit, befonders wohl eine mittägliche, für Menschen oder auch Dieb; oder von Ron abgeleitet; d. i. ursprünglich die neunte Stunde nach Sonnenaufgang alfo Mittnachmittag, da aber die Vesper schon fruh vom Abend in den Nachmittag vorgeschoben wurde, rudte die None (Nachen Mong) in die Tagesmitte u. bezeichnete die Zeit der Mittagsrube, wie noch diese felbst: Iedenfalls alfo ift die Ennongersmoer die Mittagsfrau. — Juffer Sey: nach dors. 240 tiger überlieferung. - Meerfrau im Altwaffer: Montanus-Waldbr. I 56. -Waffergeift: Hoffmann II Mr. 347, 363, 395 I Mr. 237; Beffel Mabetal 66; aus Mehring von Lehrer P. Schröder. Der Abein halt feine Opfer drei Tage und 241 gibt fie dann erft frei ("Um Urquell" III 209). - Die großen Schlangen: Schell 242 339. - Von der Unte: Ab. Gefchbl. III 280. 3f. VI 272; Stramberg II Bd. 4, 384. - Der Drache: 3f. VI 274. - Die Alte mit ben fieben Eulen: Berg.

Volkskalender 1923, 63.
Schätze. Eine goldene Wiege 3. B. auf dem Sochturmer bei Kirchfahr (Kr. Ahrweiler), aus der Burg, die dort gestanden haben foll. Goldenes Regelspiel und goldene Krone: aus Jährsfeld. Die Gloden bei Dabacherbrude nach dortiger überlieferung.

Beldfe uer: Noch heute viele Sagen. Auf dem "Efelogarten": Mitteilung von Sehrer P. Schröder, Trier. Die Tabatopfeife: aus Niederel3. — Ahnliche

Sagen 3. B. aus Essen-Frintrop (in Schemmannsseld), Wenau, Ar. Düren (auf d. alten Rittersit Holzeim); ferner Lohmeyer 64 u. 111; Hossmann I Mr. 60, 75, 267; II 5, 14, 46, 60, 140. — Der Schatz unter der Rübe: Lohmeyer 17. 244 Die Lischeider Sage aus dem Volksmund. — Den "Traum vom Schatz auf der Brücke" (3s. VI 46; Lohmeyer Mr. 228) übergehe ich hier, da ich schon unter den Areuznacher Sagen Ahnliches brachte. — Der Teufel als Schatzbüter: aus 245 Wyler. — Die reiche Frau in Horn: 3s. XI 211. — Von der Auine Olbrück b Hain schwerer Schatz ungemünzten Goldes und Silbers sein, von einem großen schwarzen Hure ein Fronsonntagskind kann ihn heben (Oberdürenbach, Ar. Ahrweiler). — Jungfern: aus Vierscheid u. Honnes. Schlüsselblumen: Lohmeyer 73; 3s. VI 138 f. — Wünscheltrute: 3s. XI 266. — Die Fork: aus Aöhe. 246 — Schirpenbennes: Aus Plaidt. — Wie es heute dabei zugeht: aus Strohn (Ar. Daun) und Essen-Frintrop (v. Rektor Pesch).

Vom Raifer im Berg und vom kommenden Reich. Der Türkenpascha: Soff 247 mann II 103. — Propheten und Prophetinnen: P. Bahlmann, Rheis nische Seher und Propheten (Müncheno. J.) 34 ff.; Th. Beykirch, Prophetenstimmen (Paderborn 1849) 75, 91, 97 ff. — Priesterschlacht: Schell 538. — Die Brücke: 248 Bahlmann a. a. O. 48; Beykirch a. a. O. 102. — Prophezeiung en über Köln: ebd. 102 und Bahlmann 22. 39. — Die Prophezeiung aus Brüggen mits 248 geteilt von Fel. Wildenburg-Gymnich. "De helige Lin" ift sedensalls die Selena Wallraff, von der Beykirch und Bahlmann berichten. — Die Kriegsvorbedeutung von der Mosel, von Lehrer P. Schröder-Trier. Neuere Kriegsprophezeiungen und Kriegsendeproph. 3. B. in 3f. XIII 266; XV 131; 3f. VR XXVII 245, 247. — Die Geschichte von dem Fuhrmann auf der Wahner Seide nach Stramberg. — Der schlafende König im Berg: Schell 448.—Der Schwied im Wolssberg ebd. 446. — Nach der letzten Schlacht: Beykirch a. a. O. 102. Bahlmann 49. — Das Reich des Friedens und des Rechts: Beykirch 76 f. 103.

## Personen- und Sachregister

Unno, Bernhard, Genovefa u. a. Beilige f. unter Sankt

Adel I 25 u. 121 ff. 233 236 290 292 298 f., II 78. S. auch Burgherren Albertus Magnus I 21 f. 162ff. Attila I 15 140 Bacchus II 46 Baume I 34 36f. 94, II 27 222. Im Aultus I 19 100 191 201. Beifter: fit I 201, II 220 225 227 Bautunst I 7f. 21 169 173. II 68 Berg, Grafen u. Bergoge von I 25 210ff. 228ff. Bergwert I 53 119ff. 206ff., II 22 84 93 103. Berggeist I 120 207 251 103f. Bilder I 19 41 84 99f. 125 161 227 260f., II 181ff. 184. Baumeifterfcherze I 272, II 15. "Jum Gedachtnie" I 71 154 232 291 296, II 54 82 97 127. Huf Brabsteinen I 260 273. Redende, Oralel erteilende I 70, II 73 Bodreiter (Rauberbande) I 110ff. Burgherren, Gutsberren u. Vogte I 28f. 121 ff. 210 ff. 255 259 274 276, II 20 34 53 ff. 57 76 80 84 97 104 ff. 191 Burgherrinnen I 27 29 210 214 257 290, II 20 42 55 58 84 100 Dietrich v. Bern I 13 Dionysos II 46 Dorftiere f. Stadtgespenster Drache I 11 101 280, II 10f 242 £de I 13 Egmont, Grafen von I 25 106 216 276 Kinsiedler I 17 275 295, II 55 70 90 Ennongeremôer II 239 €wiger Jude II 185 Sasolt I 14 Saust I 22, II 108 Selddamonen I 280, II 239 Seme f. Bericht

Sestbannen I 235, II 90 162ff. 174f. Seuer(bannen) II 168f. 3m Sterbehaufe II 202. Beldfeuer II 243f. Senerberg Dultanus I 131 Seuermanner I 224 271, II 12 229ff. Sluch f. Wunsch Srangofen I 40ff. 109f. 114f. 233 272 274, II 17 35 66 82 91 130 freimaurer II 192f. frevel und Strafe I 29f. 41 44 68 98 122 182 208 f. 210 252 253 255 258 260 261 266 f. 268 269 290, II 33 59 66 110 155 176 179 185 186 198 202 f. 206 214ff. 225f. 233f. Oder Buffe I 130 181 285, II 94 213 230 ff. Srey I 19 Friedrich Barbaroffa I 142, II 4 118 Beifter (Cotenfeelen) Wiederkebrende I 69f. 216 227 231 277 280 291, II 11f. 62 110 129 133 208 ff. 223 ff. 233 ff. Bufende I 104ff. 155 267, II 17 229ff. Auf Kirchhöfen I 44 50 II 5 171 204 207 In Kirchen 291, II 27 In Klöstern I 32 224, II 33 91 In Soloffern u. Burgen I 32 38 106 216 231 271, II 11 17 24 84 94 Bannung I 186 224, II 12 64 225 S. auch Geistlicher Ærlosung I 44 231, II 18 221 ff. AufMorden. Gerichtsflätten, Schlachte feldern I 34 36 38 43 49 231 257 279, II 25 206 219. Selbstmörder I 238, II 41 216 Beiftermeffe II 27 133 207 Beifterfeber II 193ff. 207 Geisterwagen I 155, II 223 227 238

heren I 268 279 287, II 3 16 29 41 51 Geiftlicher Magische Krafte I 45 136 287, II 16 134 136 156 169 174 . 187 Beifter: und Teufelbanner I 224 225, II 187 189 204 218 223 Frevel gegen ibn I 210 290 Rubelofer II 212 Stiftsberren I 156ff., II 3 Berichtsfagen I 92ff. 178ff. 228 277 279 200, II 49 52 65 217 Gefchlechter (Rolner) I 148ff. 155 178 182 184 Bewässer I 3f. 193 253ff. 256 f. 258 273, II 8 39 f. 66 184 228 f. 240. S. auch Quellen Glaubensboten I 16ff. 136 189 190 192, Glaubenstrieg (Glaubenswechsel, Reformation) I 32 96 180 226 f. 291. II 20 78 105 Glodenfagen I 22f. 70, II 3 15 125 178 Blodenspiel I 114 Goldemar, Zwergtonig I 14 Gotter, germanische I 11 15 19, II 7) teltisch (egerm.) I 6, romisch (sorient. I 8, II 46 73 Gottesgerichte I 90 ff. 219 Graber I 4 61 80 107 135 137 ff. 173 191 222 260 273, II 71 79 88 91 121 f. 125 203f. 207, f. auch Romer. Gründung I 67 85 87 91 99 133 190 211 255 266 296 300, II 68 100 107 114 118 Satto v. Mainz II 110 Sausgeister I 59 185 200 f., II 23 210 Seiden I 209, sburg I 7 207, garten I 7, sgrab I 47, II 121, Reller II 114, f. auch Jigeuner Beilige, Das I 160 213 253, II 135 146 150 177 212f., f. auch Jeiten. Seinrich I. (König) II 112 Seinrich d. Seilige I 145, II 20 Seinrich IV., Raiser I 25 193, II 21 99 Beinzelmannden, f. Sausgeister und Zwerge Bermel, ftarter I II

97 133 135–147 152f. Gerenprozesse I 189, II 51 78 Bobenstaufen, die I 25 271, II 46 f. auch Friedrich Barb. ろolden (らollen) I 201 199 245 293 Solle, Frau I 243 Solzfräulein I 14 Sunnen (Ungarn) 15 140, II 57 75. (Buhnen) II 90 Sutten, Ulrich v. II 105 Ing (Sreyr) I 19 Irrlicht II 232f. Jager, ewiger, blecherner ufw. f. wilber Jäger Juden I 136 189 276, II 8 124 138 f. Julich, Grafen u. Herzöge von I 2583 Jungfrauen, Elftaufend f. Santt Urfula Jungfrauen, Weiße I 7 123 185 231, II 11 17 69 84" 186 220 ff. 235 Raiferfage I 80, II 251ff. Rarl V. I 108ff. Rarl der Große I 22 24f. 26 67-82 85—89 144 296, II 38 114 118 ff. 122 Rarl der Rubne I 155, II 19 Rarl Martell I 161 Relten I 6 Birchen(bauten) I 19ff. 67 128 138 141 143 169 173 182 191 193 255 262 266 272 293, II 12 34 71 94 98 180 Klofter I 98 127 ff. 161ff. 211ff. 216 222 ff. 238f. 279ff. 291ff. 299, II 3 6 12ff. 25 30 f. 32 67 91 98 Robolde I 185 200 256 280, f. auchhauss Konstantin I 9 17, II 64 75 Korndamon, Kornwolf II 239 Rosaten I 43 Rreuze I 41 111 257 267 287, II 65 107 178 202 213 Areugfahrer u. Pilger I 26ff. 91 129 238 257 268 300, II 47 100 Rrieg u. Kriegsprophezeiung I 32 49 106ff. 114 117 232 286, II 19 26 44 53 55 66 75 78 82 90 105 107 125 128 130 248ff. 295

Runst u. Kunstler I 175ff. 232, f. Bau-Santt Gerich I 20 tunst — Goar I 23, II 36ff. Martyrer I 95 190, II 3 44 73 122 – Selena I 9f., II 3 17 74f. Mahr II 147ff. — Sieronymus I 17 Maria I 19 22 27 f. 99 153 159 160 162 — Subertus II 43 176 184 210 213 220 222 282 ff., II 5 — Irmgardis I 97 12 f. 54 63 181 - Alemens I 18, II 49 Marien (Mergen), Drei I 7 — Auno II 59 Matronen s. Mütter - Caurentius I 208 Mithras I 8 - Ludgerus I 189 Mittagsmutter, Mittagsgeifter I 288, — Lufthildis I 85—87 - Maternus I 17 36, II 72 II 239 Mutter, drei I of. 193 — Matthaus I 18 - Reinold I 143 Napoleon I 45ff. 81f., II 224 — Michael I 38, II 7 79 Maturspuk I 273 281, II 41 105 223ff. Opfer, Opfersteine I 189 192, II 10 — Mitolaus I 18 84, II 182ff. Otto III., Kaiser I 80 82 - Peter von Mailand I 18 Overstol3 I 148 156 — Petrus I 296, II 51 72 Pest I 4 49 ff. 184, II 122 — Remaclus I 18 296 Petrarca I 3 - Remigius II 181 - Severin I 137 Quellen I 296, II 5 8 75 77 86 109 — Simeon II 70 Rauber I 47 f. 110 ff. 234, II 26 f. 49 f. - Theonest II 44 Raubritter I 28 155 219f. 236 255 - Urfula u. die 11 000 Jungfrauen I 1. 139ff. II 48f. 54 85 92 — Valerius II 72 - Rettung, wunderbare I 255 271 285, — Wendel I 18, II 85 II 79 127 Schätze, goldene Spindeln, Wiegen, Riefen I 11 62f. 278, II 8f. 23 82 84 89 Pfluge usw. I 27 30 38 123 211 271 Roland II 16 278, II 69 92f. 98 108 128 243ff. Romer I 7ff. 116 133ff., II 64 69f. 73 Schiffahrt u. Schiffer I 52 193, II 10 78 79 - Graber I 8f., II 121 33 39ff. 47 49 55 61 62 142 184f. - Strafen I 8f. - Tempel I 8f. Shildas Geschichten II 52 56 89 - Wafferleitung I 8 21 Schlangen I 75ff. 278, II 77 241 Audolf v. Habsburg I 25, II 48 93 Schluffeljungfrau I 302, II II 17 221 Sankt Alban II 122 — Anna I 108 113ff. Schmiede I 83 202 236, II 112 251, — Unno, Erzbischof v. Koln I 23 146 £lbische I 12 202 205 243 — Apollinaris II 17 Somanenritter I 19 89ff. — Bernardin II 33 Schwarztunftler f. Jauberer — Bernhard I 279 281, II 16 Schweden I 34ff., II 26 128 — Disibodus II 98 Seele (von Lebenden), wandernd I 45 - Drei Konige I 142 163, II 149ff. 152 161, f. auch Jaus — **£ucharius** II 72 berer, Totenfeelen f. Beifter — Genovefa I 262 263ff. Sidingen II 78 104 108 - Georg I 8 Siegfried I 11 - Gereon I 138 Spielmann II 127 170ff. 296

Stadtgespenfter (und Dorftiere) II 74 205f. Stabte (im Rampf geg. Canbesfürstentum I 146 148ff., II 19 125 Untergegangene, gerftorte Stabte u. Dorfer I 37 50 108 119, II 85 90 Starter Sans I 11 Steine, Selfen I 239 268 273 279 298, II 9 17 38 39 ff. 43 46 59 80 84, f. auch Teufel, wilde frauen, 3werge, Rettung Tempelberren I 28 251 268ff. Teufel I 22 f. 168 172 212 280 f. 291 f., II 6 14f. 71 114 124 133 172 186ff. 235 245 Bannung I 4 177 296 Beschwörung I 287, II 167 186 f. Bauten I 8 9 20f. 68 71 f. 191 290 301, II 71 Bund mit T. I 4 20 27 36 96 110ff. 188 234 f. 268 ff. 302, II 6 26 191 Geprellter T. I 20 27 66 70 293 296, II 103 106 189ff. Steine, Leien, Soblen ufw. I 71 143 189 225 275 293 295 296, II 23 41 80 95 Tiere, gebannt (beschworen) I 160 163 254, II 16 115 165 - geistersichtig, weissagend II 198 202 204 Bafilist II 72, Eule II 205 242, Sische I 256 273, II 241, Machtrabe II 205, Salamander II 77, f. auch Drace u. Schlange Beifter in Tiergestalt I 96, II 205ff. 228 245 Seren u. Teufel II 142 192 200 Tod II 194ff. Unmeldung II 128 201, Ahnung II 200, f. auch Vorgeschichten und Vorzeichen Totenopfer I 55f. 199 201 Totenseelen f. Beifter Toter I 69 137 141, II 49 78 203 f., Scheintot I 184 Traume I 138 141 f. 147 162, II 13 Trithemius, Joh. I 22, II 100ff. 108

110

Turten I 38ff. 102 268, II 32 (u. Saras zenen) Daganten II 3f. Verfuntene Burgen, Alöster, Stabte I 31 32 115-119 253 258 Distonen I 33 80 137 141 f. 144, II 65 Dorgeschichte I 33 40 52, II 27 130 193ff. Vorzeichen (Krieg) I 49 231, (Tod) 79 147, II 198ff., (Geburt) II 123 Wabrzeichen I 92f. 272, II 43 52 Waldgeister II 42 239 f. auch wilde grauen Wappen I 89 102 106 210 224, II 123 Waffer f. Quellen u. Gewäffer Wassergeister I 300, II 41 75 82 f. 240 f. Wein I 218 237, II 39 43 f. 46 f. 51 f. 56 58 61f. 63 106 112f. 114 115—117 214 219 Weissagungen, Propheten u. Prophes tinnen I 33 140 188 210, II 76 104 121 198 247 ff. Weiße grauen u. Juffern, f. Jungfrauen Wenzel, Kaifer I 25 Werth, Johann v. I 132 Werwolf II 25ff. 152ff. Wichter, Wichtel f. Zwerge Wiesenfraulein II 83 Wilde Frauen I 8 241 ff. 292, II 41 Wilde Jagd, Seelenheer II 11 236ff. Wilder Jager I 15 30 106 126, II 11 84 100 186 233ff. Wodan I 11 15, II 7 Wölfunge I II Wölund I 12 Wunderdottor II 158ff. Wunsch II 155, Verwünschung I 121 227, II 155 189 Wunschelrute II 154 246 Zauber I 33 163 ff. 230 234 f. 254 278 286 292, II 119 133 137ff. 153ff. **Bild** 35 Blendwerk I 165f. 200 281 Bücher I 186, II 153f. Zauberdinge I 76 131 299, II 154 165 246 Gegenzauber I 230 250, II 31 135 ff.

151 158ff. 168

Jauber
Liebeszauber I 76 131, II 67 155
Bei Schügen u. Soldaten I 35 287,
II 105 167
Wetterzauber I 278, II 142ff.
Orte (Areuzwege usw.) I 188 288,
II 16f. 186
Jeiten, Nächte I 288 292, II 167, s.
auch unter Jeiten
Jauberer I 188 281 287, II 6 101 f. 108

161 ff. Jugleich an mehreren Orten I 45 136 160 f.
Jeiten, Heilige J., Geisters u. Jauberz.
II 29 157 182 183 185 186 196 ff.
198 240 246 f. 251
Jigeuner I 59 251, II 169
Jutunstesschlacht II 248 ff.
Jwerge I 8 11 14 41 55 ff. 193—206
214 243—251 289, II 9ff. 23 83 f.

## Ortsregister

Aachen I 20 22 23 56 67-83 88 116, II 206 207 Adenau II 212 Agidienberg II 179 Ahrtal I 270 ff., II 225 Ahrweiler I 272 Aldenhoven I 42 Alendorf I 273 Alflen I 260 Alsdorf I 112 Altdorf I 116 Altenabr f. Ure Altenbaumburg II 146 Altenberg I 210 211 282 Altenburg (a. d. Abr) I 275 Altendorf I 207 Alzey I 13 Umel I 38 Undernach I 51, II 19 Are I 150 274 Aremberg I 25 27 276 Arras II 57 Afpel bei Rees I 91 97 Agmannshaufen II 113 Agentleb (b. Oberbrombach) II 93 Aur I 7 286 Bacharach II 40 46ff. Bachem I 130, II 217 Barmen I 37 Bechem II 155 Bedburg II 239 Beggen I 248 Bendorf II 178 Bensberg I 220f. 234f., II 171 298

Berenbach II 165 Berfint II 90 Berg (in Luremburg) I 249 Bergen (Ar. Wadern) I 8f. Bergisches Cand I 5 6 20 22 26 27 37—39 47 63—67 187—240, II 136 140 149 f. 152 ff. 156 158 160 ff. 168 f. 172ff. 176f. 181f. 186 194 198 201ff. 205 207 ff. 220 222 236 242 247 ff. Bergisch. Gladbach II 225 Beringen I 241 Bernkastel II 61 Beuel I 19 205, II 5 Beverath I 37 Bilstein bei Beyenburg I 199 Bingen I 48, II 40 49 110ff. Birtenfeld II 93 204 Birresborn I 290 Bischofestein II 54 Blantenberg (Sieg) I 22 Blankenheim I 247 Blasweiler II 225 Bleialf I 241 243 Bliestal II 82 Bockelheim II 99 Bonningen II 85 Borlinghausen I 198 Bollendorf I 249 Bonn II 3—7 Boppard II 33 Bornhofen II 34 Bosbeim II 217 Breinig II 186 Brodendorf II 182

Broid I 236 Broichboven I 59 Brombach I 43 Bruttig II 236 Budberg I 4 Buderscheid I 251 Buchel II 213 Budlich (Mosel) I 23 Burgelwald I 87 Busbach II 165 Bullay II 58 Burg a. d. Mosel I 34 Burg a. d. Wupper I 217ff. Burgau I 29 Burscheid I 299 Burticheid I 84 Daun II 220 Deilbach II 158 160 Demerath (b. Uelmen) I 37 Denerew II 178 222 Denn I 275, II 225 Derichsweiler I 125 Dhaun II 97 Dieblich I 51 Dietirch I 251 Dierrath I 199 Difibodenberg II 98 Donberg I 200, II 152 160 ff. 202 Doriel (bei Adenau) I 27 Dottel 252 Drachenfels I 11, II 8f. 10f. 12 Drove I 7, II 231 Dudeldorf I 51 Dunenbusch II 208 Dúnwald I 224 Durboslar I 15 Duren I 51 88 108 113ff. 115, II 238 Durscheid II 174 197 Dusseldorf I 228 ff., II 156 160 183 248 Duisburg I 227 Eberbach, Aloner I 19, II 115 Ebernburg II 104f. £dg II 143 147 Ehlscheid II 23 Chrenbreitstein II 27 £ifel I 5 7 8 18 20 25 27 28 31 37 38 46 49 50 51 88 241—302, II 8 149

151 154 157 160 165 166 176 180 f.

183f. 193 197 212f. 217 216 219f. 224ff. 233ff. 236f. 241f. 244 246 Eischeid II 219 244 Eifentopf (b. Saarbolzbach) II 79 Elberfeld II 136 161 187 202 204 207 £lg II 55 Emmaburg I 56 Emmerich I 92, II 142 Ensbeim II 84 Erberich II 232 Erftgegend I 128ff., II 229 239 249 Ertrath I 226 Escherstal II 84 240 Eschmar II 247 £schringen II 82 Efcweiler I 46 58 123, II 147 220 Effen I 20 83 190 196, II 153 191 €ustirchen II 210 Ettelbrud I 251 Ettringen I 268 II 176 €uchen II 221 €uenbeim II 239 £ulbach I 290 £uren II 75 Saltenftein (Eifel) I 287 ff. Sließem I 244 Frauentird I 266ff. Srauenrat I 6 Frauweiler I 6 grelenberg II 180 Sreng II 186 Srintrop II 175 205 246 Sürstenberg (in Erzstift Köln) II 13 Geich I 115 Beilentirden II 183 Geldern I 12 101 Gelders u. Rempener Land I 12 41 57 58 59 60 – 62 63—67 97 99 101 106ff. 110ff., II 178 182 196 Georgweiler I 245 261 Gerolstein I 291 Gerresbeim I 20 St. Goar II 35ff. **Воф I 31 93 f.** Godesberg I 15, II 7 Gondorf II 52f. Grafrath Lotr. (Solingen) I 223 ff. Grefrath (Rr. Rempen) I 94, II 189 299

Greisch I 241 Sorn (Sunsrud) II 147 154 245 Greffenich I 43 61 116ff. 119, 11 220 60ven I 116 119 233 247 Süchelhoven I 128 Gression I 8 39 115ff. Súdeswagen I 202 Grevenmader I 18 242 299 Buls (Rr. Rempen) I 58 60 62 Grumbach II 106 Summerich II 224 Gürzenich I 115 122 130 Sunolstein (im Socwald) I 13 Gummersbach I 199 203 Sunsrud I 8 12 13 15 22 28 34 37 43, Gymnich I 129 f., II 179 196 229 249 II 89ff. 135f. 139 147 154 157 169f. **らaan II 225** 204 222 230 245 Saaren I 55 Idten II 140 164 Sachausen II 236 Immeteppel I 204 214 Sahnenfurt I 47 Immerath I 241 Samm (Sieggegend) I 208 Ingelbeim I 78, II 114 118ff. Sammerstein II 20ff. Isenberg (a. d. Ruhr) I 210 Sardenberg II 177 Isenburg (b. Sayn) II 193 Sardenstein I 194 Jahrsfeld II 243 Sarders II 23 St. Johann II 214 Sardt bei Wildberg I 199 Júlich I 113, II 148 Sattingen I 189 206, II 195 Julicher Cand I 6 7 15 25 29—31 41 Sausen II 167 128, II 135 f. 141 ff. 146 f. 148 f. 152 157 Seerdt I 122 165ff. 182 185f. 187 196f. 199 206 Sehlrath II 137 42 43 46 49 50 51 58 60 61 68 102-Seiden II 218 210 214 220f. 230ff. 233 236f. 239f. Seidhaufen II 232 Jungersdorf II 143 152 Seimbach I 50, II 168 Junglinster I 250 Seisterbach II 5 12-15 Raiserswerth I 192 Seringen I 270 Kalenfels II 95 Gerkenrath I 208, II 165 Raltum I 193 Serrenstrunden I 205 Kall I 251 Serzogenrath I 111 Rarden II 55f. 179 らeßlingen I 242 Rat (Burg bei St. Goarshausen) I 46 Setzingen I 45, II 237 Raub II 44ff. らilden I 5 Rellersberg I 124 Hilgerath II 180 Rempen I 59 Simmerod I 28 279ff. Reppeln II 144 210 Sinsbeck II 189 Rerpen II 201 215 237 Sochpochten I 245 Revelaer I 99, II 196 210f. 60chsimmern I 263 267 Rewelobberg I 196 Sochstadener Auppe b. Frimersdorf I 7 Kingweiler II 149 台odwald I 8 15, II 90ff. 222 230 Kirchberg II 206 Bobe Acht I 31 243 277, II 234 Kirchweiler II 237 Soher Asberg II 234 Alaufen II 63 Somburg I 203 215 Aleinenbroich II 170 Sonnef I 14 22, II 10 15f. 142 170 Aleve I 25 89 228 230 245 Aleverland u. Mors I 489 10 11 15 Sorath II 168 31 62 f. 89 ff. 95 97, II 138 140 142 Sorchbeim (b. Cahnstein) I 35 144 194 198 204 210 225 245

Alosterrade I 112 Löffelschied II 89 Klotten II 55 Klusserath II 216 227 Robern I 17, II 52 Roblenz I 40 42 44 45 46, II 23-26 Corch II 114 224 226 Lorelei II 40 Rocem II 56 Adlertal I 30 Köln I 3f. 10 21 ff. 33 132—186, II 77 157 249 Konigshoven II 239 Konigsstuhl II 29 Kolosleiken I 18 Rondelwald I 37 Ron3 II 78 Krauthausen I 112 Arefeld I 60 Areugnach II 107ff. Kripp (bei Remagen) I 53 Aronenburg I 223 270 299ff. Rrottorf (Rr. Waldbrol) I 39 155 Aruft (Ar. Mayen) I 37 Rues II 61 Ryllburg II 181 Laacher See und Alofter L. I 253ff. Lahned I 38 Lamersdorf I 41 116 Landstron I 7 270f. Langenberg II 187 Langerwehe II 186 210 238 Laufenburg I 128 Lebach I 9 Lechenich I 131 Leichlingen I 221 Leimen I 17 230 243 Lemberg II 103 Leutergrub II 184 Leuth (Ar. Geldern) I 41 Leversbach I 120 Lich II 239 Liebenstein (b. Bornhofen) II 34 Limburger Land I 55 56 61 Mersch I 299 Lindlar II 225 Linn II 180 Linnich I 106 Linpweiler I 42 Linz II 19 247 Lof II 233

Lörsch II 183 Lowenburg II 11 15 Commersweiler I 244 247 Corscheid II 190 Losheim II 188 Luchem II 142 Eucherberg I 43 49 117, II 142 203 Luderich I 208 Luftelberg I 85-87 Luttringhausen II 201 209 Lützelsoon II 95ff. Lügerath II 235 246 Luthaufen I 249 Luremburg I 99 241 300 Luremburger Land I 18 40f. 241f. 248ff. Maifeld I 262 Mainz I 3f. 17 34, II 121—130 207 Maischof I 273 Malberg I 285 Malmedy I 18 20 296 Malstatt II 148 Mamer I 250 Manderscheid I 259f. II 77 Mausbach I 60 Mayen I 20 262 266, II 193 Meer (Kloster bei Meuß) I 97 Mehring I 23, II 65f. 138f. 158f. 175 179 181 199 203 212 217 221 227 f. Meiderich I 201 214 Meilstein (auf d. Schneifel) I 241 Meißenbach II 198 Menglingen I 31 Merten I 115 117f. Merode I 25 29 124ff. Mefenich II 184-217 219 Metternich II 144 168 206 Mettlach I 41 Meurich II 192 Michelau I 270 Mondorf II 249

Monheim II 172 Obermaubach II 196 Monreberg (b. Cleve) I 9 62 Oberftein II 94 Monschau I 88 296f. Oberstreit II 96 Oberwesel II 42f. Montcler II 80 Morten-Sarff II 239 Oberwinter II 16 Morsdolz I 9 Ochtendung I 262, II 217 Moseltal I 9f. 17 18 20 21 23 34, II Odenfels II 222 234 51 ff. 138 f. 153 158 f. 178 f. 181 183 f. Odental II 147 153 Olberg (Auelberg i. Siebengeb.) II 12 190 199 201 203 212 f. 217 219 221 227 ff. 230 241 243 250 Olpe II 24 Mozenborn I 31 Ormerebeim I 39 Much II 242 Ormont I 253 Mühlenwinkel b. Rumeln (Rr. Mors) Orfoy I 4, II 138 Otrang I 244 Mulbeim I 205, II 251 Ottweiler II 192 214 Mundwies I 1 Paffrath II 223 Mundelbeim II 210 Palant I 43 106f. Mungsten I 202 Peri II 178 Dfalzel II 67 Munsterbusch I 121 Pfalz(grafenstein) II 45 Munstereifel I 49 Munstermaifeld I 262 Pier (bei Julich) I 58 115 Plaidt II 246 Mumrich (bei Theley) II 92 Platticheid I 195 200 Mutterscheid II 216 Pommern II 228 Mahetal II 93—109 146 182 216 241 Preist I 250, II 153 159 Mattenbeim I 286 Prům I 291 f. Meandertal I 225 Pulvermaar I 258 Meuenahr I 270 Radevormwald II 187 Meuenberg I 196 204 214ff. Ratingen I 192 Meutirchen (Bunsrud) I 34 Rauendahl I 188 Meumagen II 64 Rees I 91 f. 217 Meubauser Wald II 79 Reichenftein II 49 Mideggen I 104ff. 110 295 Reifferscheid II 241 Miederbrombach II 135 Reil II 58 Miederelz II 244 Remagen I 153, II 17 Miederhonnefeld II 23 Remscheid I 38 190 202 226, II 202 Miederhofenbach I 37 Rennenberg II 15 Miederkassel I 122 Abeinberg I 4 Miederlahnstein I 32 Rheinbollerhutte II 97 Miederrhein I 4 31 93 f. 138 142 144 151, II 156f. 170ff. 180 182 186 Abeinfels II 35 Abeingau I 19 26, II 113-117 189f. 205f. 212 214 218 222 233 246 Abeingrafenstein II 105f. Mimwegen I 89 Abeintal (Bonn-Bingen mit Sayn u. Mig I 5 Wied) I 11 14 15 19 22 35 38 40 42 Mobfelden I 43 44 45 46 48 51 53, II 3—50 142 170 Mothberg II 221 179 193 219 222 228 233f. 241 Nümbrecht I 22, II 198 Xbens I 44, II 241 Nürburg I 276 Richrath I 196 Obergeich II 232

Xiol II 230 Rissental I 9 Rodusberg (b. Bingen) II 113 Rodenfeld II 219 Rodingen I 7 118 Adhe I 118 124, II 185 Rolandseck II 8 16 Rosbach I 226 Rudesheim I 26, II 114 Saarbruden II 81 149 244 Saarburg I 41 Saargebiet I 8f. 18 30 39 41 42, II 78—88 148 f. 183 f. 188 192 214 218 227 244 Saffenburg I 273f. Schalten I Vorwort IV, 197 Schellaert I 30 122 Schladern II 205 Schlebusch I 198, II 169 Solid I 126 Schmidburg (b.Schneppenbach) II 92 95 Schöller I 47 Schonberg (b. Oberwesel) II 42 Schönenberg b. Auppichteroth I 20 Schönrath I 238 Schwanentirch bei Rarden I 27 Schwarzenbroich I 127 Selftant I 55 61 Seligental I 239 Sefterbach II 242 Siebenbach I 279 Siebengebirge I 11 14, II 8ff. 224 Siedelwald II 83 Siegburg I 147 156 239, II 206 Sievernich II 214 Sinzig II 17 Sirzenich I 246 Solingen I 203 217 Sonsbeck I 96 Sooned II 48 Speicher I 247 Sponheim I 22 28, II 100 ff. Stabled (b. Badarach) II 46 Stammbeim II 220 Startenburg II 58 Steele I 189

Steinbuchel II 171

Steinfeld I 292 Sternberg II 34 Stiefel, Großer II 84ff. Stolberg I 88 117, II 187 Stolzenfels II 29 Stromberg (Siebengebirge) II 8 10f. 12 Stubben, Aloster I 17 Suchtein I 97, II 182 Swisterberg b. Weilerswist I 6 Taben I 18, II 79 Tanzberg bei Dottel I 252 Thal I 238 Throned (im Bungrud) I 12 Thur (b. Mayen) I 267 Thum I 6, II 166 231 f. 236 Thurant II 53 Thurm I 5 Tönisberg I 61 Connisheide II 215 Tran II 90 f. Trarbach II 58 Treiser Schodwald II 89 Trier I 9f. 17 18 20 21 136, II 37 59 68-78 243 Uderath I 208 235, II 194f. Uelmen I 256ff. Uersfeld I 296 Uerzig II 59 Umstand II 163 Untel II 17 Unterbach I 226 233 Urdingen I 94 Untendorf I 152 Useldingen I 241 Vallenburg I 112 Deldenz II 62 Vianden I 298 Vichten I 249 Vierbaum II 225 Vierscheid II 245 Viersen I 94 Virneberg II 9 Virnenburg II 77 Vorkastel II 92 Wachenbeim II 160 Wachtendont I 57 Wadern II 218 Wahner Seide II 250

Waldbodelbeim II 96 Waldbredimus I 300 Waldpefchen I 50 Walferdingen I 251 Walporgheim I 273 Wambach II 22 Warbeyen I 97 Waffenach II 216 Webbach (Julicher Gegend) I 88 Wehlen II 219 Weinfelder Maar I 258 Weisweiler I 107, II 186 211 220 Wenau I 127 St. Wendel II 85 Werden I 190 Wernersed I 268 Werth b. Efdweiler I 132 Weterath II 90 Wichlinghausen II 176 Wichterich II 186 Wiesdorf I 205

Winded I 27

Wintel (Abeingau) II 114f. Wintel am Ugbach I 241 Winningen II 51 Win3 I 189 Wipperfurth I 227 Wispertal II 113 Wissel I 62f., II 194 198 204 Wisselhausen II 200 Wittlaer I 193, II 181 Wobach I 241 Woltenburg (Siebengebirge) II 11 Wollmerath II 219 Wolsberg I 205, II 251 Worringen I 154 215 Wülfrath II 195 204 Wyler II 245 Xanten I 8 10 11 95f., II 112 240 Zell II 192 Zinzig (Cifel) I 50 Jolver I 40 Julpich I 8 46 295 3weifall II 145 147

## Inhalt

Altrheinland (zweiter Teil)

| Vas expeintal von Donn vis Dingerbrück                                                                                                    |            | •          |    |      |   | 3          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----|------|---|------------|
| Das Siebengebirge                                                                                                                         |            |            |    |      | • | . 8        |
| Man Januar ann Anna an                                                                                                                    |            |            |    |      |   | _          |
| Von Honnet zum Engersgau                                                                                                                  | •          | •          | •  | •    | • | 16         |
| Roblenz und Chrenbreitstein Stolzenfels und Lahnstein                                                                                     | ٠          | ٠          | ٠  | •    | • | 23         |
| Bannant und Rameral                                                                                                                       | •          | •          | •  | ٠    | • | 29         |
| Boppard und Bornhofen                                                                                                                     | . •        | ٠          | •  | ٠    | ٠ | 33         |
| St. Goar und die Lorelei                                                                                                                  | •          |            |    | •    |   | 35         |
| Oberwesel, Raub und Bacharach                                                                                                             |            | •          |    |      |   | 42         |
| Sooned, Reichenstein und der alte Jollhof                                                                                                 | ٠          | •          | •  | ٠    | • | 48         |
| Mofel und Saar                                                                                                                            |            |            |    |      |   | 51         |
| Von der untern Mosel                                                                                                                      |            |            |    |      |   | 51         |
| Von Trarbach bis Pfalzel                                                                                                                  |            |            | •  | •    | • | .5.1<br>58 |
| Crier                                                                                                                                     | •          |            | •  | •    | • | 50<br>68   |
| Aus dem Saarlande                                                                                                                         |            |            |    |      | • |            |
| was tem Cuntimite                                                                                                                         | •          | •          | •  | •    | • | 78         |
| Zunsrück und Mahegau                                                                                                                      |            |            |    |      |   | 89         |
| Vom Vorderhunsråck                                                                                                                        |            | _          |    |      |   | 89         |
| Auf dem zochwald                                                                                                                          |            | Ĭ.         | •  |      | • | 90         |
| Durch das Mahetal                                                                                                                         | •          |            |    |      |   | 93         |
| Bingen, der Rheingau und Ingelheim                                                                                                        |            |            |    | _    |   | 110        |
|                                                                                                                                           | •          | ·          | •  | •    | • |            |
| Mainz                                                                                                                                     | •          | ٠          | ٠  | •    | • | 121        |
| Volksglaube der Gegen                                                                                                                     | m          | <b>α</b> 1 | rt |      |   |            |
|                                                                                                                                           |            | ***        | •• |      |   |            |
| und kommende Ding                                                                                                                         | •          |            |    |      |   |            |
| Volksglaube von heute                                                                                                                     |            |            |    |      | • | 135        |
| Von Ceuten, die etwas können                                                                                                              |            |            |    |      |   | 135        |
| Mahren und Werwölfe                                                                                                                       |            |            |    |      |   | 147        |
| Von Büchern, Zauberdingen und Wünschen                                                                                                    |            |            |    |      |   | 153        |
| Noch von Ceuten, die was können                                                                                                           |            |            |    |      |   | 158        |
| MusiFanten                                                                                                                                |            |            |    |      |   | 170        |
| Die Geistlichkeit und das Zeilige                                                                                                         |            |            |    |      |   | 174        |
| Die Geistlichkeit und das Zeilige . Der Priester S. 174 / Zeilige Dinge S. 177 / Airchel S. 180 / St. Nitolaus S. 182 / Der ewige Jude S. | 1 u<br>185 | no         | 3  | ilbe | r | -/-        |
| 20 Rheinlandsagen 11                                                                                                                      |            |            |    |      |   | 305        |

| Der Teu                               | fel   |             |     |             |                  |             |             |           |              |             |             |                 |            |     |          |      |     |     |     |     |     | 186      |
|---------------------------------------|-------|-------------|-----|-------------|------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-----|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| Die Sr                                | eimai | ıreı        | e   | 5. I        | 92               |             |             |           |              |             |             |                 |            |     |          |      |     |     |     |     |     |          |
| Vorgesch<br>Besond                    | ichte | n 1         | ınt | 0           | Bei              |             | rfe         | he        | r            | ٠           | ٠           |                 |            | •   | •        | •    |     |     | •   |     | •   | 193      |
| Der Tod                               |       |             |     |             |                  |             |             |           |              |             |             |                 |            |     |          |      |     |     |     |     |     | 198      |
| Vorzei-                               | ım S  | . 2         | 03  |             |                  |             |             |           |              |             |             |                 |            |     |          | de i | 3.  | 201 | 1   | D   | er  |          |
| Bespenst<br>Ruhelo<br>Naturs          | fe To | ote         | 8.  | 20          | 8                | E           | Die         | w         | eiße         | St          | au          | un              | 0 8        | ie  | £r       | löji | ung | į e | 5.2 | 20  | 1   | 204      |
| Naturge                               | ifter | 111         | nd  | 3 1         | he               | im          | ni          | an        | ماله         | uy.         | ies         |                 | Ů.         |     | ,,,,     |      | ywy |     | ٥.  | 23  | 3   | 238      |
| Schätze                               |       |             |     | _           |                  |             |             |           | • • • •      |             |             |                 | •          | •   | •        | •    |     | •   | •   | ·   | i   | 243      |
|                                       |       |             |     |             |                  |             |             | •         | •            | •           | •           |                 | •          | •   | •        | Ċ    |     |     |     | •   | •   | -43      |
| Vom I                                 | Rais  | er          | in  | 1 .         | 3                | erę         | 3 1         | ın        | 8            | vo          | m           | to              | m          | ım  | en       | ide  | n   | R   | eic | t)  |     | 247      |
|                                       |       |             |     |             |                  |             |             |           | Ar           | ıb          | an          | a               |            |     |          |      |     |     |     |     |     |          |
| Quellenr                              | ıadı  | vei         | fe  | un          | 18               | Un          | m           |           |              |             |             |                 |            |     |          |      |     |     |     |     |     | 254      |
| Personen                              |       |             |     |             |                  |             |             |           |              |             |             |                 |            |     |          |      |     |     |     |     |     | 294      |
| Ortsregi                              |       |             |     |             | -                |             |             |           |              |             |             |                 |            |     |          |      |     |     |     |     |     | 298      |
|                                       | 1     |             |     |             |                  |             |             |           |              |             |             |                 |            |     | Ÿ        |      |     |     | ٠,  |     | Š   | _,_      |
| •                                     |       |             |     |             | a                | 66          | ill         | du        | ng           | en          | a           | uf              | T          | a   | eli      | n    |     |     |     |     |     |          |
| Burg St                               | table | æ           |     |             |                  |             |             |           |              |             |             | Ċ               |            |     |          |      |     |     |     |     | U   | itelbild |
| Drachen                               | fels  |             |     |             |                  |             |             |           |              |             |             |                 |            |     |          |      |     |     |     |     |     | 9        |
| Coblenz                               |       |             |     |             |                  |             |             |           |              |             |             |                 |            |     |          |      |     |     |     |     |     | 25       |
| Rönigsst                              | tuhl  | bei         | R   | he          | nf               | e           |             |           |              |             |             |                 |            |     |          |      |     |     |     |     |     | 33       |
| Loreleife                             | lsen  |             |     |             |                  |             |             |           |              |             |             |                 | ,          |     |          |      |     |     |     |     |     | 41       |
| Rheinpfa                              | alz b | ei (        | La  | ub          |                  |             |             |           |              |             |             |                 |            |     |          |      |     |     |     |     |     | 49       |
| Schloß 1                              | Elts  |             |     |             |                  |             |             |           |              |             |             |                 |            |     |          |      |     |     |     |     |     | . 57     |
| Rochem                                |       |             |     |             |                  |             |             |           |              |             |             |                 |            |     |          |      |     |     |     |     |     | 65       |
| Porta ni                              | gra   |             |     |             |                  |             |             |           |              |             |             |                 |            |     |          |      |     |     |     |     |     | 73       |
| Burg Dl                               | haun  | 1           |     |             |                  |             |             |           |              |             |             |                 |            |     |          |      |     |     |     |     |     | 97       |
| Ebernbu                               | rg    |             |     |             |                  |             |             |           |              |             |             |                 |            |     |          |      |     |     |     |     |     | 105      |
| Bingen                                |       |             |     |             |                  |             |             |           |              |             |             |                 |            |     |          |      |     |     |     |     |     | 113      |
| Mainz                                 |       |             |     |             |                  |             |             |           |              |             |             |                 |            |     |          |      |     |     |     |     |     | 129      |
| geren .                               |       |             |     |             |                  |             |             |           |              |             |             |                 |            |     |          |      |     |     |     |     |     | 145      |
|                                       |       |             |     |             |                  |             |             | 150       |              |             | •           |                 |            | •   |          |      |     |     |     |     |     | -43      |
|                                       |       |             |     |             | a                | bl          | il          | 18        | un           | ıg          | en          | iı              | n          | T   | er       | t    |     |     |     |     |     |          |
| Gelehrter<br>gieht zum .<br>S. 18 / 3 | Ram   | pfe<br>ierf | au  | 8 (         | Jol<br>Ku        | o, e        | 3tu<br>r) ( | m1        | of, 2<br>21. | Rey         | fer         | Selei           | int<br>(E  | ich | fer      | 9 0  | ier | o l | 0   | bei | ori | a. 1556) |
| zieht zum.                            | Ram   | pfe<br>ierf | au  | na1<br>8 () | nn<br>Jol<br>Kui | Sobre of el | thet<br>Stu | ele<br>mı | of, 21.      | Oeli<br>Rey | tcht<br>fer | on<br>Se<br>lei | it)<br>int | S.  | 6<br>bei | A D  | ier | o l | 0   | bei | ori | a. 15    |

Gelehrter (aus Hartmann Schedels Weltchronit) S. 6 / Kriegsvolt einer Stadt zieht zum Kampse aus (Joh. Stumps, Keyser Heinrich des vierdten Historia. 1556) S. 18 / Hammerstein (Kupser) S. 21. / Lorelei (Kupser) S. 40 / Oberwesel und Schönberg (Kupser) S. 42—43 / Pfalz bei Kaub (Kupser) S. 45 / Bacchantische Szene (Holzschutz von Andreas Scheyts [† um 1680]) S. 47 / Arbeit im Weinberge (von Hans Sebald Beham aus: Walter Reiss [Kuff] Lustgarten der Gesundbeit, Franks. 1546) S. 52 / Mustanten (Kupser von H. S. Beham, 1537 S. 56 / Die Arzte mit dem Harnglas (2 Holzschut. aus Hartmann Schedels Welts

dronik) S. 61 / Erzbischof (aus Stumps, Keyser zeine.) S. 67 / Teusel säet Unskraut (Holzschn. aus Geiler von Raysersberg. Augsb., Othmax, 1517) S. 78 / Zwei Bettelmonche (Aupser v. Franz Brun) S. 91 / Oberstein (Rupser) S. 94 / Kaiser Zeinrichs Gesangennahme (bei Stumps a. a. O.) S. 99 / Gelehrter (aus Haiser Zeinrichs Gesangennahme (bei Stumps a. a. O.) S. 99 / Gelehrter (aus Haiser Zeinrichs Steinrichs Steinrich Steinr

Druck von Oscar Brandstetter in Leipzig

## Deutscher Sagenschatz

Bisber erfchienen:

Deutsche Natursagen. I. Reihe. Don Solden und Unsholden. Frag. von P. Jaunert. Mit 4 Solzschnitten. br. 4.—, geb. 5.50 Frankfurter Zeitung: Sein und in ganz unausdringlicher Weise bekommt der Eeser nicht nur das Material, sondern auch dessen Interpretation und die moderne Auffassung des Sagengutes in die Sand. Man merkt, wie Traume und Totenglaube eine untere Schicht und Grundlage bilden, wie die Totensage übergreift in die Natursage, wie Totenvolk zu Elsen: und Zwergenvolk. Totenbeer zu Nachts und Windvolk und zum wütenden deere wird, kurz den Zusammenhang von Tod und Eeden und die Art, wie Tod und Eeden eins sind nach der primitiven Denkweise, so sehr eins wie Mensch und Natur. Und man bestaunt den gewaltigen Reichtum an Phantasse, der mit diesen geringen Mitteln die ganze Sagenwelt geschaffen hat.

Plamifche Sagen, Legenden und Volksmarchen. freg. von G. Govert u. R. Wolter. Mit 16 alten Ansichten. br. 4.50, geb. 6.— hannoverscher Aurier: Lieft man diese Marchen und Sagen, so ift es, als hatte man den Grimm in der hand. Die Ramen Klingen flamisch, aber der Grundkoff ift in fast gleicher Weise bearbeitet. Wir hatten das Gefühl solchen Jusammenbangs verzloren. Da ist die gleiche Raturliebe, der Ginn fur das Idyllische, die Derbheit und ganz besonders der Jumor. Wir subjen, daß sich da herzen unseres Schlages ruhren und einen Lebenssaft bewegen, der gleicherweise in uns ftromt.

Bohmerwaldsagen. drsg. von G. Jungbauer. Mit 8 Cafeln. br. 5.50, geb. 7.—

Augsburger Neueste Nachrichten: Jungbauer schilbert trefflich das derauswachsen der Sage aus der Landschaft und aus uralt-heidnischen Vorstellungen. Zebe der kurzen, volkstümlich wiedererzählten Sagen, die das Buch enthält, und die zum Teil verschlossenen Waldmenschen mühsam entrungen werden mußten, ist gehaltvoller als die erklügelisten Geschichten und Essays vielgewandter Literatur. Es ist echte kernige, Kost, die dem Gemüt neue Kräfte zuschut und die Seele stärkt und erhebt. Waldesspün, Seeweite und Bergerhabenheit spiegeln sich in ihnen und beim Lesen empsindet man Freud und Leid lang schon versunkener Geschlechter unseres Volkes. Von Stifter, dem edlen Dichter des ewig schonen "hochwald" selbst stammen einige sprachlich wundervoll geformte Beigaben.

Schlesische Sagen. greg. von Will-Erich Peudert. Mit 9 Tafeln. br. 6.50, geb. 8.—

Rölner Tageblatt: Das ist tein hochmutig philologisches, Totes aufspeicherndes im Sachjargon sich abschließendes, langweiliges Spezialmuseum, sondern ein frisches ursprüngliches, lebendiges, allen zugängliches, seffelndes Daseinsduch. Mur einem Dichter konnte auch das andere glücken, den Ton zu treffen, der die einzelnen Märchen wie eben erst aus ihrer Natur entstanden und von Mund zu Mund überliefert klingen läßt. So stehen wir mittendrin in einem bocht lebendigen Jauberreiche; in die gut ausgewählten Büchergeschichten fügen sich zwanglos die ungenierten, gottlob naiven Berichte aus dem Volke. Schlessiche Sagen heben sich auch niemals ganz aus dem Krdreich, dem sie entstammen, bleiben stets noch mit irgend einem Sipfel treu ihrer Scholle, behalten etwas realistisch Bodenständiges, ein tüchtiges Quantum Milieufarde.

•



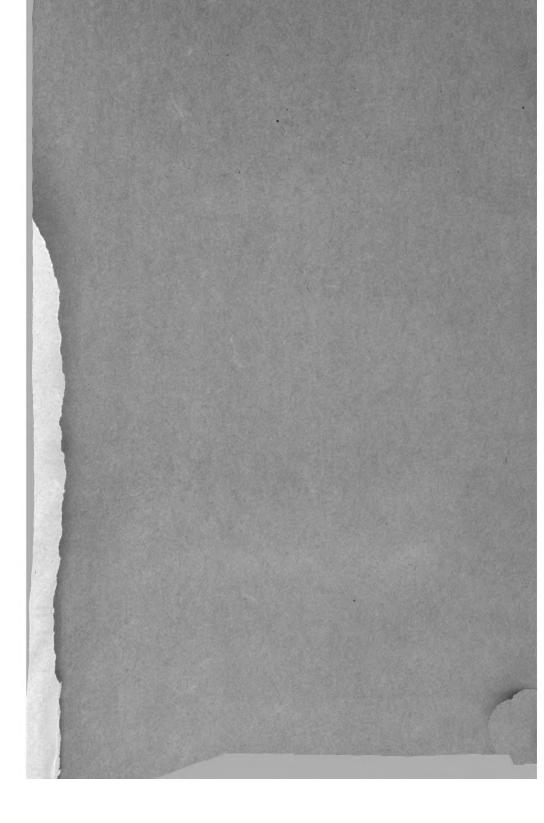

| Date Due       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FEB 29 1968    | Committee Commit |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RETURNED MAR I | £ 1968                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |

THE THE PARTY

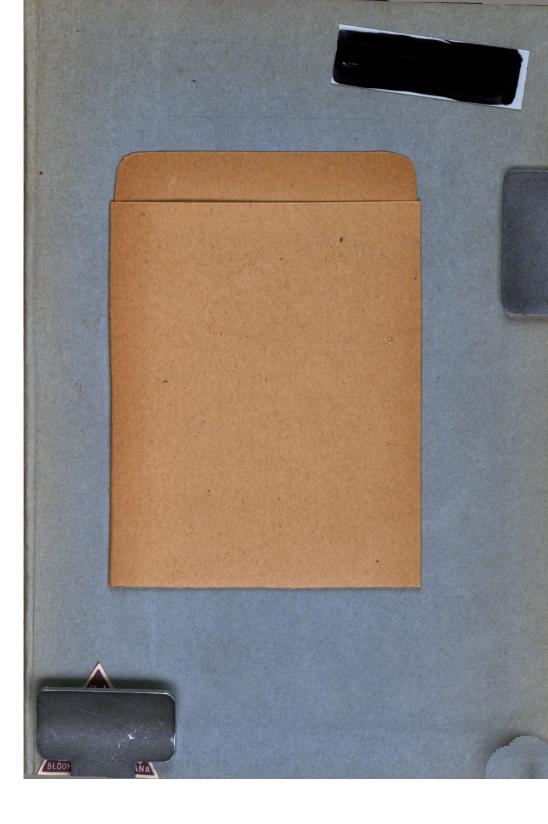

ALF Collections Vault
3 0000 118 514 581